# BIBLIOTHECA SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM TEVBNERIANA HERO ALEXANDRINVS W. SCHMIDT LIPSIAE IN AEDIBVS B.G. TEVENERI

# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

510 H432a v.1

MATHEMATICS LIBRARY

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN



Hero, of Alexandria.

# HERONIS ALEXANDRINI OPERA QUAE SUPERSUNT OMNIA.

VOL. I:

## PNEVMATICA ET AVTOMATA

RECENSUIT

#### GVILELMVS SCHMIDT.

ACCEDVNT

HERONIS TRAGMENTVM DE HOROSCOPIIS AQVARIIS
PHILONIS DE INGENIIS SPIRITVALIBVS
VITRVVII CAPITA QVAEDAM AD PNEVMATICA PERTINENTIA.

CVM CXXIV FIGURIS.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEVBNERI.
MDCCCLXXXXIX.

# HERONS VON ALEXANDRIA DRUCKWERKE UND AUTOMATENTHEATER

GRIECHISCH UND DEUTSCH HERAUSGEGEBEN

VON

#### WILHELM SCHMIDT.

IM ANHANG HERONS FRAGMENT ÜBER WASSERUHREN
PHILONS DRUCKWERKE
VITRUVS KAPITEL ZUR PNEUMATIK.

MIT EINER EINLEITUNG ÜBER DIE HERONISCHE FRAGE
UND ANMERKUNGEN.

MIT 124 FIGUREN.



LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1899.

2 Mr'15 McW

VII

COPI MATHEMATICS LIBRARY

# HERMANN DIELS

UND

# RICHARD SCHOENE

IN DANKBARER VEREHRUNG

GEWIDMET.

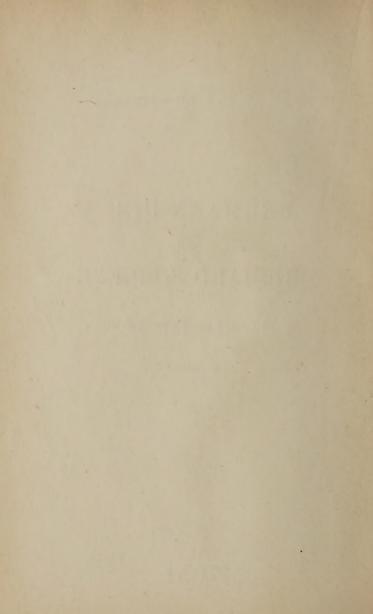

# EINLEITUNG.

Diejenigen Abschnitte der Einleitung, welche die Textgeschichte behandeln, und das Wörterverzeichnis werden gesondert als Supplementheft ausgegeben.

### KAPITEL I.

## WANN LEBTE HERON VON ALEXANDRIA?

Die Heronische Frage ist noch immer offen, d. h. die Frage, zu welcher Zeit Heron gelebt hat oder, was wichtiger ist, welchem Zeitalter die durch Heron uns übermittelten Kenntnisse des Altertums angehören. Die einzelnen Ansätze zur Bestimmung desselben erstrecken sich zusammen genommen über nicht weniger als vier Jahrhunderte. Betrachten wir sie daher in chronologischer Reihenfolge.

Ein terminus post quem ist dadurch gegeben, daß Heron Archimedes wiederholt (S. 24, 11. Ster. I 1, 1. Metr. I 26. Mech. I 24. 25. 32. II 7) erwähnt. Wie spät ist nun Heron nach Archimedes anzusetzen?

Man ist dabei von der Überschrift der Βελοποιϊκά ausgegangen, nämlich "Ηρωνος Κτησιβίον Βελοποιϊκά, und hat das Κτησιβίον als 'Schüler des Ktesibios' erklärt. Man könnte wohl an die Analogie von Εὐσέβιος ὁ Παμφίλον 'Eus., Freund des P.' denken, doch steht hier der Artikel. Indessen wenn wir auch über den fehlenden Artikel hinwegsehen wollten, so ist die Überlieferung in Bezug auf das Κτησιβίον keineswegs einig. Zwar hat die beste Hs., Paris. Suppl. Gr. 607, "Ηρωνος Κτησιβίον — andere, jüngere "Ηρωνος ἢ Κτησιβίον oder "Ηρωνος καὶ Κτησιβίον<sup>1</sup>) —,

<sup>1)</sup> Vindob. 120 hat am Schlusse der Belopoiika: 'Τέλος τῶν 'Αρχιμήδους Βελοποιϊκῶν τῶν ἐξηγηθέντων παρὰ "Ηρωνος Κτησιβίου'. Vgl. Suppl. S. 36. Was kann man darauf geben?

aber eine vom Parisinus unabhängige Klasse hat "Howνος 'Αλεξανδοέως Βελοποιητικά (Wescher S. 71), eine Form der Überschrift, welche den Überschriften (bez. Unterschriften) der übrigen Heronischen Werke (Pneumatik, Automaten, Dioptra, Metrika) entspricht und darum mehr Anspruch auf Echtheit erheben darf. Ein Schülerverhältnis zwischen Ktesibios und Heron haben erst die Byzantiner aufgestellt. Vgl. Anonym. (Hero Byz.) Poliorc. S. 263, 1 We. δ 'Ασκοηνὸς Κτησίβιος δ τοῦ 'Αλεξανδοέως "Ηρωνος καθηγητής. So viel ist also sicher, ein unverfängliches Beweismittel ist die Titelüberschrift der Βελοποιϊκά nicht. Man hätte gewiß schon früher nicht das geringste Bedenken getragen, das Ήρωνος Κτησιβίου preiszugeben, wenn man einen bestimmteren Anhaltspunkt gehabt hätte. Da auch die Lebenszeit des Ktesibios strittig ist, so erklären sich die Differenzen in den verschiedenen Ansätzen für Herons Zeitalter leicht aus der verschiedenen Ansetzung des Ktesibios. 1)

<sup>1)</sup> Martin, Hultsch und V. Rose Anecdota Graeca et Graecolatina II, 283 setzen Ktesibios in die Zeit des Ptolemaeus Euergetes II († 117), genannt Physkon 'der Schmerbauch', unter welchem von Athenaeus IV 174 c ein anderer Ktesibios (Bartscherer) erwähnt wird. Nun hat das wüste Regiment dieses Fürsten (darauf weist Haase Ersch u. Grub. Encycl. s. v. Philon treffend hin) Wissenschaft und Kunst gar nicht gefördert, sondern eher ihren Verfall herbeigeführt. Es wird aber von den alexandrinischen Mechanikern durch Philon Mechan. Synt. IV 50, 38 Schöne ausdrücklich bezeugt, daß sie sich der Unterstützung ruhm- und kunstliebender Könige zu erfreuen hatten: τοὺς ἐν ᾿Αλεξανδοεία τεχνίτας πρώτους μεγάλην ἐσχηκότας χορηγίαν διὰ τὸ φιλοδόξων καὶ φιλοτέχνων ἐπειλῆφθαι βασιλέων. Da nun Philon den Ktesibios wiederholt (S. 56, 22, 67, 44, 72, 37, 77, 16, 47) mit Namen erwähnt, so hat er sehr wahrscheinlich bei den τεχνίται auch an Ktesibios gedacht. Unter den Königen gilt aber als besonderer Freund der Wissenschaft Ptolemaeus II Philadelphus (285-247) und als Förderer der Mathematik Ptolemaeus III Euergetes I (247-221). Dazu stimmt denn auch vortrefflich eine Notiz des Athenaeus, welcher XI 497 d-e ein elegantes Trinkhorn eines Mechanikers Ktesibios unter Ptolemaeus Philadelphus erwähnt.

Nach Fr. Haase Über die griechischen und lateinischen Kriegsschriftsteller. Neue Jahrb. f. Phil. u. Pädag. XIV (1835) S. 112 lebte Heron zur Zeit des Ptolemaeus Philadelphus und Euergetes, also Mitte des 3. Jahrh. v. Chr.

Susemihl Gesch. d. griech. Litt. I, 737 setzt Heron in das Ende des 3. und den Anfang des 2. Jahrh. v. Chr.

Baldi Heronis Ctesibii Belopoceca (sic) Augsburg 1616 S. 76 denkt an das Jahr 120 v. Chr., indem er Heron auch als Schüler des Ktesibios ansieht, aber dabei den Mechaniker Ktesibios mit dem Bartscherer identifiziert (a. a. O. S. 67).

Auch F. Hultsch Metrologicorum scriptorum reliquiae Lps. 1864 I, 9 stimmt für das Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. Diesen Ansatz hält der um die Erforschung der antiken Mathematik hochverdiente Gelehrte auch jetzt noch fest. Vgl. Liter. Centralbl. 1894 S. 554. An letzterer Stelle weist Hultsch auf die vielfach umgestalteten Maßtabellen hin. Die zweite Heronische Maßtafel entspreche so ziemlich einer ähnlichen Zusammenstellung von Maßen, wie sie etwa um 100 n. Chr. Balbus angefertigt habe.

Dieser Mechaniker Ktesibios ist kein anderer als der oben genannte und ist wohl von dem Bartscherer Ktesibios, dem eine verbesserte Wasserorgel zugeschrieben wird, zu unterscheiden. (Vgl. aber Tannery Athénée sur Ctésibios et l'hydraulis.)

Auch ist nicht unwahrscheinlich, daß Philon von Byzanz ein Zeitgenosse des Archimedes war. Vgl. unten S. 459, Anm. 2. Denn es ist nicht unmöglich, daß der dort erwähnte Ariston der gemeinsame Freund des Archimedes und Philon war. Wenn man Ktesibios danach um die Mitte des 3. Jahrhunderts vor Chr. Geb. ansetzt, so paßt das schließlich auch zu dem Umstande, daß der zur Zeit eines Marcellus (des Eroberers?) lebende Mechaniker Athenaeus (Πεοὶ μηχανημάτων 29, 9 Wesch.) Τπομνήματα des Ktesibios erwähnt. Über diese ganze Frage vgl. besonders Martin Recherches sur la vie et les ouvrages d'Héron d'Alexandrie. Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres IV Paris 1854 p. 23f. und Susemihl Gesch. der griech. Litt. I, 734 Anm. 152. Über Philons Lebenszeit s. unten S. LXX. Den Mechaniker Athenaeus setzt Diels übrigens unter Hadrian. S. Stzgsb. d. Akad. 1893 S. 111.

Die erste Maßtabelle ist nach Hultsch zwar älter, aber sie gilt ihm nicht als Herons Original. In Herons Originaltafel, welche in der Einleitung in die Geometrie stand, waren vielmehr nach Hultsch nur die Maße der Ptolemäerzeit verzeichnet<sup>1</sup>), während die tabula Heroniana I, also die älteste der verschiedenen erhaltenen tabulae Heronianae, bereits römische Maße wie den römischen Fuß (δ Ἰταλικός πούς Metrol. I, 182, 15 = Heron. Geom. et Stereom. rel. S. 139, 34) u. a. enthält. Am Schlusse dieser ersten Tafel steht folgender Vermerk: 'Αλλὰ ταῦτα μὲν κατὰ τὴν παλαιὰν ἔκθεσιν τὴν δὲ νῦν κοατοῦσαν δύναμιν ἐν τοῖς ποοοιμίοις τοῦ λόγου ὑπετάξαμεν (Metrol. scr. I, 184 = Heron. Geom. 140, 32-34). Diese tabula Heron. I oder παλαιὰ ἔπθεσις ist, wenn ich Hultsch recht verstehe, die erste Umgestaltung von Herons Originaltafel. Die Änderungen wurden noch im Texte der Einleitung selber vollzogen, als Ägypten römisch wurde (Metrol. scr. I, 19). Ein zweiter Überarbeiter setzte die παλαιὰ ἔκθεσις ans Ende der Geometrie und rückte dafür eine neue, auf Grund der Masse seiner Zeit geänderte Tafel in die Einleitung. Absicht sämtlicher Überarbeiter war, die Tafel den jeweiligen Zeitbedürfnissen anzupassen. Dass Umarbeitungen vorliegen, welche eben diesem Zwecke dienen wollten, ist ja Thatsache. Aber warum kann die tab. Heron. I oder die παλαιὰ ἔνθεσις nicht Herons Originaltafel sein? Warum muß sie nur Maße der Ptolemäerzeit enthalten haben? Doch lediglich, weil dies die Annahme erfordert, daß Heron in vorrömischer Zeit in Alexandrien gelebt habe, eine Annahme, welche sich auf weiter nichts stützt als jenes "Ηρωνος Κτησιβίου. Ein neues Argument ergiebt sich jedenfalls aus den Heronischen Tafeln für den älteren Ansatz nicht, im Gegenteil, die Tafeln selber sprechen

<sup>1)</sup> Vgl. Hultsch a. a. O. S. 554: 'Die ältere Maßtafel κατὰ τὴν παλαιὰν ἔκθεσιν . . . ist offenbar keine Originalleistung, sondern die Überarbeitung einer aus der Ptolemäerzeit stammenden ältesten Tafel'. Unter der letzteren versteht Hultsch doch wohl Herons Originaltafel.

eher für als gegen die römische Zeit. Denn es liegt kein zwingender Grund vor, in der römische Maße enthaltenden tab. Her. I etwas anderes als Herons Originaltafel zu sehen. Diese Auffassung hat jedenfalls den Vorzug, daß sie mit anderen Momenten, die sich aus Herons übrigen Schriften ergeben, besser im Einklang steht.

In Herons Dioptra Kap. 36 S. 320-324 Vinc. (s. auch Band III) ist die Aufgabe gestellt, τὴν μεταξὺ Αλεξανδοείας καὶ Ῥωμης δδὸν ἐκμετοῆσαι τὴν ἐπ' εὐθείας mit Hilfe von Beobachtungen, welche in Alexandria und Rom anzustellen sind. Dieses geodätische Beispiel deutet gewifs darauf hin, dass zur Zeit, als der Autor dieses schrieb, lebhafte Beziehungen zwischen Rom und Alexandria bestanden. Wäre das nicht der Fall gewesen, so hätte es näher gelegen, einen anderen Ort zu wählen, wie z. B. Rhodos oder Athen. Dazu stimmt auch, dass in den Heronischen Schriften, von den Masstabellen abgesehen, sich eine Anzahl Latinismen finden, die sich ohne Gewalt nicht entfernen lassen. Z. B. μίλια 'milia' Dioptr. 316, 14, πά(σ)σων 'passuum' Dioptr. 316, 10, ἀσσάοιον 'assarium' (= assis) Pneum. 74, 5. 76, 16, μιλιάοιον 'milliarium' Pneum. 304, 10. 14. 306, 5. 10. 25. 310, 4. 314, 9. 316, 17.1) (Wir weisen noch auf die sachliche Übereinstimmung zwischen Heron und den Bauten in Pompeji bezüglich der Thüren in den Bädern hin 182, 1 und dazu 183 Anm. 1.) Aus solchen Umständen hat schon Martin a. a. O. S. 27 geschlossen, dass Heron erst in die Zeit zu setzen sei, in welcher Ägypten in den Machtbereich

<sup>1)</sup> Die Latinismen der Überarbeitung, z. B. Pneum. 48, 31 σειραλ κοῖλαι serae cavae (vgl. Suppl. S. 62) beweisen nichts. Auch die Latinismen in den mathematischen Aufgaben, z. B. κοῦπα Heron. Stereom. 170, 11, βούτις 170, 23 (dies ist sicher ein byzantinisches Wort, vgl. Köchly u. Rüstow Gr. Kriegsschr. II 2, 319 zu Hero Byzant.), τετρασιρίου 205, 16 (sera 'Balken'), πινστέονα 194, 1 u. a. unterliegen der Anfechtung, da die Heronischen Aufgabensammlungen stark von den Byzantinern interpoliert worden sind.

der Römer gelangte. Nun war Ptolemaeus XIII Neos Dionysos der erste ägyptische König, welcher vom römischen Senat im Jahre 81 v. Chr. eingesetzt wurde. Daraus folgert Martin, dass Heron bis zur Mitte des ersten Jahrh. v. Chr. gelebt habe, während M. Cantor in den Vorlesungen über Geschichte der Mathematik S. 314 eine vermittelnde Stellung einnimmt und Herons Blütezeit um etwa 100 v. Chr. ansetzt.

Nun findet sich in der von Carra de Vaux in einer Leidener Handschrift entdeckten Mechanik Herons<sup>1</sup>) ein gewisser Praxidamas (Journ. asiat. IX, 1 S. 413), angeblich ein Maler, erwähnt, der zuerst von dem Schwerpunkte eine physikalische Definition gegeben habe. Die genaue Lesung dieser Stelle lautet aber im Leidensis 'Posidomus, der zu den Genossen der Stoa gehört'. Clermont-Ganneau<sup>2</sup>) glaubte daher nicht ohne Grund statt 'Praxidamas le Peintre' in den überlieferten Worten 'Posidonius le Stoïcien' zu erkennen. Und thatsächlich steht in allen übrigen arabischen Hss. nach freundlicher Mitteilung des Herrn Dr. Nix: 'Posidonius, der zu den Genossen der Stoa gehört'. Diese Lesart ist jetzt durchaus sicher.

Dieser Hinweis der Mechanik auf Posidonius stimmt vortrefflich zu den Beziehungen, welche Herons Definitionen

des inscr. et belles-lettres vom 4. Aug. 1893. In dem Sond.-Abdr. der Mechanik S. 73 erklärte auch C. de Vaux die Lesung Posidonius für wahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Herr Baron Carra de Vaux wird im zweiten Bande dieser Ausgabe die als Ganzes nur arabisch überlieferte Mechanik neu edieren und Herr Privatdozent Dr. Nix eine deutsche Übersetzung dazu liefern. Es ist inzwischen neues Material (arabische Handschriften in London, Cairo und der Hagia Sophia in Konstantinopel) gefunden, auf Grund dessen es möglich ist, einige Schäden zu heilen, insbesondere eine Lücke zu ergänzen. Der Titel der ersten Ausgabe lautet: Carra de Vaux Les Mécaniques ou l'élévateur de Héron d'Alexandrie publiées pour la première fois sur la version arabe de Qostà Ibn Lûgâ (9. Jahrh. n. Chr.) et traduites en français. Journal asiatique, IXº série, tome II, 1893, S. 174.
2) Journ. asiat. IX 2, 1893, S. 535 und Mémoires de l'acad.

zu Posidonius haben. Nach Procl. in Euclid. S. 143, 8-9 Frdl. definiert Posidonius den Begriff Figur als πέρας συγκλεῖον (δ δὲ Ποσειδώνιος πέρας συγκλεῖον ἀφοοίζεται τὸ σηημα τὸν λόγον τοῦ σηματος γωρίζων της ποσότητος). Damit vergleiche man Heron Def. 25 (14, 20 Hu.): λέγεται δὲ άλλως σηημα πέρας συγκλεῖον ἀπὸ τοῦ σηματίζοντος. Diese Worte werden zwar von Hultsch und Friedlein angefochten, aber ihr Sinn steht auch in dem bisher unangefochtenen Teile der Definition: Σχημά ἐστι τὸ ὑπό τινος η τινων ορων περιεχόμενον (das ist Euklids Definition) ἢ τὸ πέρατι ἢ πέρασι συγκλειόμενον. Ferner heist es Procl. in Eucl. 170, 13—15: δ μεν Ποσειδώνιος τελείαν είς ταῦτα πεποίηται τὴν τῶν τετραπλεύρων εὐθυγράμμων τομήν έπτὰ καὶ τούτων τὰ εἴδη θέμενος. Diese sieben Arten sind Quadrat, Rechteck, Rhombus, Rhomboid, gleichseitiges und ungleichseitiges Trapez, Trapezoid, während Euklid nach Proklos 171, 4. 5 zwischen Trapezen und Trapezoiden nicht unterschied. An Posidonius lehnen sich also die Definitionen (52. 53. 54. 55. 63. 64. 62) an, wenn sie gleichfalls sieben Arten unterscheiden. 1) Noch

<sup>1)</sup> Vgl. auch Tannery L'Arithmétique des Grecs dans Héron d'Alexandrie. Mém. de la soc. des sciences phys. et natur. de Bordeaux, 2º série, IV, 164. Tannery S. 163 hält mit Friedlein De Heronis quae feruntur definitionibus. Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche publica B. Boncompagni IV (1871) S. 121 die Definitionen für unecht. (Vgl. indessen den Widerruf Tannerys Bulletin des sciences mathém. 1893, XVII 1, 318.) Dass sie stark interpoliert sind, mag man zugeben; aber um sie alle für unecht zu erklären, reichen Friedleins Gründe a. a. O. 119—121 nicht aus. Wir halten daher immer noch den Grundstock des Werkes für echt. Die aus Posidonius entnommenen Stellen gehören jedenfalls nicht zu den Interpolationen, da es unmöglich ist, z. B. die Arten des Vierecks ohne Störung der gesamten Anlage auszuscheiden, und doppelte Definitionen doch nichts Ungewöhnliches sind. Vgl. Def. 3. 9. 16 u. ö. Auffällig ist allerdings, dass in Herons Geometrie vom Trapezoide keine Rede ist und von den Parallelen wieder eine andere Definition (Geom. 44, 12 ff. Hu.) gegeben wird, die freilich an die des Posidonius anklingt.

augenscheinlicher ist die Übereinstimmung zwischen Herons Definitionen und Posidonius bei der Erklärung der Parallelen.

Posidonius:

Procl. in Eucl. 175; 176, 5—10.

Παράλληλοι εὐθεῖαί εἰσιν, αἴτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδω οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις. —

Καὶ ὁ μὲν Εὐπλείδης τοῦτον ὁρίζεται τὸν τρόπον τὰς παραλλήλους εὐθείας, ὁ δὲ Ποσειδώνιος, παράλληλοι, φησίν, εἰσὶν αξ μήτε συν (ν) εύουσαι μήτε ἀπονεύουσαι ἐν ἐνὶ ἐπιπέδω, ἀλλ' ἴσας ἔχουσαι πάσας τὰς καθέτους τὰς ἀγομένας ἀπὸ τῶν τῆς ἔτέρας σημείων ἔπὶ τὴν λοιπήν.

Heron:

Def. 71 (22, 12—17 Hu.).

Παράλληλοι δὲ καλοῦνται γραμμαὶ ἀσύμπτωτοι ὅσαι ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῷ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι ἐφ᾽ ἐκάτερα μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις, αἱ μήτε συννεύουσαι (konvergieren) μήτε ἀπονεύουσαι (divergieren) ἐν ἐπιπέδῷ, ἴσας δὲ ἔχουσαι τὰς καθέτους πάσας τὰς ἀγομένας ἀπὸ τῶν ἐπὶ τῆς ἐτέρας σημείων ἐπὶ τῆς ἐτέρας σημείων ἐπὶ τῆν λοιπήν.

Wie schon bei Def. 25 folgt auch hier auf Euklids Definition die des Posidonius.

Es ist also sicher, daß Heron physikalische und mathematische Angaben des Posidonius benutzt hat. Da nun der Stoiker Posidonius aus Apamea, der Lehrer Ciceros und Erfinder eines berühmten Planetariums, bis etwa in die Mitte des 1. Jahrh. v. Chr. lebte, so folgt daraus, daß Heron nicht früher als im 1. Jahrh. v. Chr. gelebt haben kann.

Schon vor dem Erscheinen der Mechanik hatte Diels in einer kurzen Anmerkung seiner Schrift Über das physikalische System des Straton (Sitzgsber. d. K. Pr. Akademie d. Wiss. phil.-hist. Cl. vom 23. Februar 1893 S. 107) auf Grund der Latinismen Heron frühestens dem Anfange unserer Zeitrechnung zugewiesen. Diese Bemerkung ist es, welche die Heronische Frage wieder in Fluss gebracht hat. In der Rezension der de Vauxschen Arbeit hat sich Diels dann dessen Ansatze (s. unten S. XXIII) angeschlossen (Dtsch. Ltzt. 1894).

In einer späten Nachricht bei Cassiodor Variarum III 52 rec. Th. Mommsen 1894 S. 107 (Monumenta Germaniae historica. Auctorum antiquissimorum tomus XII) wird ein Heron erwähnt, welcher bei der von Augustus angeordneten, durch vier Griechen in etwa 20 Jahren ausgeführten Reichsvermessung thätig gewesen sei. Die Stelle lautet: 'Augusti siquidem temporibus orbis Romanus agris divisus censuque descriptus est, ut possessio sua nulli haberetur incerta, quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda. hoc auctor Heron metricus redegit ad dogma conscriptum, quatenus studiosus legendo possit agnoscere, quod deberet oculis absolute monstrare.' Nur ist zu bemerken, dass der Name 'Heron', auf welchen es zunächst ankommt, auf einer Konjektur Mommsens beruht; denn in den Handschriften steht statt dessen 'iron' oder 'yron'.1) So leicht auch Mommsens Änderung ist, und so sehr man geneigt sein wird, trotz des 'metricus' statt des geläufigeren 'mensor' sie mit Mortet2) als eine sichere Verbesserung zu betrachten, so muß man doch Bedenken tragen, sie ohne weiteres, d. h. ohne andere bestimmte Stützpunkte, welche auf die Zeit des Augustus hinweisen, als Beweismittel zu verwenden. Und selbst wenn 'Heron metricus' durchaus sicher wäre, so wäre damit noch nicht dargethan, dass dieser Heron unser Heron aus Alexandria war; es gab eine Anzahl Männer Namens Heron. Obwohl ferner unser Heron ein Μετοικά betiteltes Buch geschrieben

<sup>1)</sup> Die Lesart 'hyrum' ist nicht handschriftlich, sondern stammt aus der editio princeps des Mariangelus Accursius (1533). 2) La mesure des colonnes à la fin de l'époque romaine (Bibliothèque de l'École des Chartes LVII, 1896, S. 324).

hat, welches kürzlich wieder entdeckt ist (s. Band III dieser Ausgabe), so wird er doch nirgends "Ηρων δ μετρικός genannt, sondern entweder bloß "Ηρων οder "Ήρων δ 'Αλεξανδοεύς oder "Ήρων δ μηχανικός (Procl. in I Euclid. elem. S. 346, 13 u. ö.).

Auffällig ist es immer erschienen, daß Vitruv den Heron niemals nennt, da es nicht an Berührungspunkten fehlt und da man überzeugt war, daß Vitruv den Heron benutzte.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Wenn Cantor Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst S. 86-88 und Hultsch Liter. Centralbl. 1894 S. 554, N. Jahrb. f. Phil. 1897 S. 54 Anm. 12 den Vitruv aus Heron schöpfen lassen, so scheint mir das nicht so sicher, als z.B. Hultsch annimmt. Aus einzelnen Übereinstimmungen folgt noch keineswegs die unmittelbare Benutzung weder Herons durch Vitruv noch Vitruvs durch Heron. (Auch Heron citiert Vitruv nicht.) Es bleibt dabei immer die Möglichkeit einer gemeinsamen Quelle bestehen. (Das gilt auch für die römischen Gromatiker oder Feldmesser.) Bemerkenswert aber ist jedenfalls, dass bei gleichartigen Dingen, die nachweislich Vitruv und Heron anführen, keineswegs immer eine derartige Übereinstimmung nachzuweisen ist. Da ich mir vorbehalte, an anderer Stelle im Zusammenhang mit den Gromatikern darauf zurückzukommen, so will ich nur einzelnes anführen: Vitruv rechnet  $\pi$  zu  $3\frac{1}{3}$  (Vitr. X 14 S. 263, 13. 17), Heron genauer mit Archimedes immer zu  $3\frac{1}{7}$ ; bei Vitruvs Äolipile entwickelt sich der Dampf in der Kugel selber aus dem in dieselbe eingegossenen Wasser (s. S. 490), Heron leitet den Dampf erst aus einem darunter stehenden Kessel hinein (s. S. 230 und Abhdl. z. Gesch. d. Mathem. VIII, 210); Vitruvs Wegemesser (Vitr. X 14 S. 264, 9-10. 18-19 Rose) läst nach jeder römischen Meile ein Steinchen in die Wagenkapsel fallen, Herons Wegemesser (Hodometer, Heron. Dioptr. S. 306-314 Vinc.) dagegen zeigt die zurückgelegte Entfernung auf den in Grade eingeteilten Zifferblättern durch Zeiger an. Um den Vergleich nicht zu sehr auszudehnen, sei außer den durchaus verschiedenen Wasserorgeln (S. 192 ff. 496 ff.) noch darauf hingewiesen, daß Vitruv und Heron im Anschluß an mechanische Dinge merkwürdigerweise Excerpte aus Aristoteles' Μηχανικά ποοβλήματα geben (Vitr. X 8, 5-6 S. 254 und Heron Mechan. II 34, Frage 1-17 S. 467-475 de Vaux). Aber jeder hat eine andere Auswahl (Vitruv aufs äußerste beschränkt). Von den

Aber das ist nicht nur nicht sicher, sondern unserer Überzeugung nach unwahrscheinlich. Jedenfalls läßt sich für die Zeitbestimmung aus Vitruv kein Moment verwerten. Wir sind dessen auch jetzt überhoben und haben neuerdings durch Carra de Vaux einen bestimmten terminus

post quem gewonnen.

Ziemlich am Schlusse der Mechanik (III, 20 a. a. O. IX, 2 S. 511, dazu IX, 1) steht die Beschreibung einer kleinen, einschraubigen Olivenpresse, wie sie von Plin. Natur. hist. XVIII 317 (231, 5-11 Mayh.) erwähnt wird. Sie ersetzte nach Plinius die großen alten Pressen mit ihren langen Hebeln (Vitruv VI 9 S. 147, 14 Rose) und Steinkisten seit dem Jahre 55 n. Chr. Die Stelle des Plinius lautet: 'Intra C annos 1) inventa Graecanica (sc. torcula Kelter) mali (Mast, Schraube) rugis (Schraubengänge) per cocleam (so Mayh., cocleas Hss.) ambulantibus, ab aliis adfixa arboris stella, aliis arcas lapidum adtollente secum arbore, quod maxime probatur. intra XXII hos annos inventum parvis prelis et minore torculario aedificio (Kelterhaus), breviore malo in media (v. l. medio) derecto tympana (Bretter oder Platten) imposita vinaceis superne toto pondere urguere et super prela construere congeriem.' Wie die zuletzt erwähnte Presse<sup>2</sup>) und Kelter nebst dem

Konsulat (77 v. Chr.) überreicht.

Problemen, welche Vitruv behandelt (Steuer, Segel, Ruder), steht nur eins bei Heron (Frage 15 S. 474). Vitruv stimmt in der Ausführung des Steuerproblems zwar nicht mit Aristoteles genau überein, aber entfernt sich doch nicht so sehr von ihm als Heron. Wenn in andern Punkten größere Übereinstimmung herrscht (s. C. de Vaux a. a. O. IX, 1 S. 405), so ändert das die Sache nicht. Solche Übereinstimmungen, wie z. B. die Kenntnis der Schwere des Quecksilbers (Vitruv VII 8, 3; Heron Pneum. I 38 S. 178, 23) und des Gesetzes der kommunizierenden Röhren (Vitr. VIII 6, 3; Her. Pneum. I 2 S. 34), können für die Festsetzung eines Abhängigkeitsverhältnisses wohl kaum in Betracht kommen.

<sup>1)</sup> Plinius hat sein Werk dem Titus in dessen sechstem

Die zuerst erwähnte Presse des Plinius stimmt im Prinzip mit Heron Mech. III 15.

Kelterhause kleiner sind als die früheren, so muß ein Gleiches von der des Heron gelten. Denn sie ist leicht transportabel und bedarf zu ihrer Aufstellung nicht eines so großen Raumes wie die früheren (Vitruv VI, 9 S. 147 Rose), vielmehr 'kann man sie hinstellen, wohin man will' (Mech. III, 19 a. a. O. IX, 2, 507). Auch 'benötigt sie nicht langer Balken und keines schweren und großen Steines oder starker Seile' wie jene alten Pressen. Ferner haben beide Pressen in der Mitte einen kurzen Mast in Gestalt einer Schraube, die auf das horizontale Prefsbrett oder die Platte drückte. Beide Pressen haben sodann an dem einen (wohl vierkantig gestalteten) Ende der Schraube ein Wellrad mit speichenartigen Handhaben 1) zur Drehung der Schraube, wie wir es z. B. auch bei der bekannten pompejanischen zweischraubigen Zeugpresse sehen.<sup>2</sup>) Es ist kein Zweifel, daß Herons kleine einschraubige Olivenpresse mit der des Plinius identisch ist.

Damit wäre nun eigentlich unsere Untersuchung zu Ende und unserer Meinung nach ein ziemlich sicheres Resultat gewonnen, wenn nicht eine Bemerkung von Hultsch im Liter. Centr. 1894 S. 555 gerade denjenigen Ausführungen, die unserer Ansicht nach uns erst auf sicheren Grund gestellt haben, von vornherein wieder allen Boden zu entziehen schiene. Da Cantor aus seinem nicht sehr von Hultsch abweichenden Ansatze für die Mathematiker in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung sehr wichtige Folgerungen gezogen hat und daher bei dem Ansehen, dessen sich Hultsch mit gutem Grunde erfreut, geneigt sein wird, dem Hultschschen Widerspruche zuzustimmen, so erscheint es der Bedeutung der Sache nur angemessen, wenn wir auch darauf noch etwas näher eingehen.

Hultsch sagt: "Die bis auf unsere Zeit gekommenen Heronischen Texte sind echt, insofern sie den Autornamen

<sup>1)</sup> stella bei Plin., das für beide Pressen gilt.

<sup>2)</sup> S. Abb. bei Baumeister Denkm. des klass. Altert. S. 2084. Letztere unterscheidet sich im Prinzipe kaum von der Heronischen.

und in der Hauptsache auch die ursprüngliche Anlage und Gestaltung der Heronischen Werke bewahrt haben. unecht aber insofern, als sie im stetigen Dienste der Praxis zu wiederholten Malen neu aufgelegt und dabei je nach den Zeitbedürfnissen überarbeitet worden sind. Selbstverständlich hat der arabische Übersetzer der Mechanik eine solche Neubearbeitung benutzt; jene älteren Texte, die einst dem Vitruy und den Gromatikern vorgelegen haben, waren im Mittelalter ebensowenig noch vorhanden wie heutigen Tages.'1)

Um mit dem letzten Argumente zu beginnen, so folgt daraus, dass wir heute keine älteren Texte mehr haben, noch keineswegs, daß die Araber auch keinen hatten. Zur Vorsicht in solchen Dingen mahnt jedenfalls der Umstand, dass R. Schöne vor zwei Jahren die Μετρικά<sup>2</sup>) in einer alten Handschrift entdeckt hat, eine Schrift Herons, von der man doch seit den Zeiten des Pappus und Eutokios, dem Ende des dritten und dem sechsten Jahrhundert n. Chr., keine Spur wieder hatte finden können. Dass ferner Heronische Schriften überarbeitet sind, ist, wie bereits oben bemerkt (S. XII), zweifellos, wiederholt aber wohl nur die Masstabellen und die mathematischen Aufgabensammlungen. Wenigstens vermag ich unter den physikalischen Schriften bei der Pneumatik nur eine einheitliche Überarbeitung (s. Suppl. S. 63) nachzuweisen.

2) Ende 1896 in der Konstantinopeler Handschrift Nr. 1 des alten Serails aus dem 11. Jahrhundert. Diese Schrift wird zugleich mit der Dioptra H. Schöne in Band III veröffentlichen, während die übrigen unedierten Sachen dieser Handschrift mir

zugefallen sind.

<sup>1)</sup> Hultsch hatte übrigens, als er dieses schrieb, noch nicht die ganze Mechanik Herons gelesen. Indessen wird Hultsch auch jetzt seine Meinung nicht geändert haben, da er noch 1897 in dem Aufsatze Eine Näherungsrechnung der alten Poliorketiker Fleckeis. Jahrb. 155, 52, Anm. 8 den Anhang zu Herons Dioptra 'an eine Neubearbeitung der Schrift etwa zu der Zeit, wo durch Caesars Kalenderreform die alexandrinische Astronomie in engste Fühlung mit Rom kam, anfügen' läßt.

Bei den Automaten lassen sich nur einzelne Interpolationen (s. unten S. LIII) aufzeigen. In Herons Mechanik kann nach freundlicher Mitteilung des Hrn. Dr. Nix nur ein einziges Kapitel (nach I, 19) als Interpolation gelten, das übrigens in der Leidener Hs. fehlt. Bei den Belopoiika dagegen ist bis jetzt noch nichts von einer Überarbeitung bekannt. Man wird sich daher hüten müssen, die Beobachtung, welche bei den eigentlich mathematischen Schriften vielfach zutrifft, auf die physikalischen ohne weiteres zu übertragen, d. h. ohne daß sich aus diesen Schriften selbst unanfechtbare Beweise für die Unechtheit

oder eine Überarbeitung ergeben.

Hultsch' erste Forderung für die Echtheit, dass die Schrift den Namen des Autors bewahrt habe, trifft bei der Mechanik zu. Also das Werk als solches ist echt und würde etwaigen Zweifeln gegenüber schon durch die Citate, welche sich daraus bei Pappus<sup>1</sup>) und Eutokios finden, als echt dargethan werden. Daran zweifelt jedenfalls auch Hultsch nicht, vielmehr denkt sich wohl Hultsch, daß derjenige Abschnitt unecht sei, in dem die erwähnte Olivenpresse vorkommt, also etwa der Schluss der Mechanik von III, 13—21, welcher überhaupt von Oliven-pressen handelt und in Verbindung damit im letzten Paragraphen (III, 21) die Herstellung einer Schraubenmutter lehrt. Der erwähnte Abschnitt bildet in sich eine geschlossene Einheit und schließt sich meines Erachtens auch an den vorhergehenden Abschnitt nicht unpassend an. Denn das dritte Buch stellt sich zur Aufgabe, eine praktische Verwendung der im zweiten Buche behandelten fünf einfachen Maschinen: des Wellrades, des Hebels, des Flaschenzuges, des Keiles und der Schraube zu zeigen. Davon kommt in der ersten Hälfte des dritten Buches zwecks Hebung von Lasten hauptsächlich der Flaschenzug

<sup>1)</sup> Wer zum Beispiel den Text des Pappus VIII 1132, 14—16 mit der arabischen Übersetzung Mechan. III 2 a. a. O. IX 2, 484 vergleicht, wird zugeben müssen, daß Pappus interpoliert ist, der Araber aber tadellos überliefert hat.

bei den Kranen mit einem bis vier Masten zur Anwendung. woran sich ebenfalls zwecks Hebung von Lasten noch einige Beispiele mit praktischer Verwendung von einfachen Rollen und Hebelvorrichtungen schließen. Der zweite Abschnitt des dritten Buches handelt, wie gesagt, von den Pressen. Hierbei geht der Autor von den Hebelund Rollenpressen aus und lehrt dann die praktischere Vorrichtung der Schraubenpressen. Auf die Pressen wird übrigens in der Einleitung zum dritten Buche ausdrücklich verwiesen. Wer den Abschnitt über die Pressen verwirft, müßte folgerichtig auch diesen Hinweis noch tilgen 1), falls er nicht vorzöge, das ganze dritte Buch für unecht zu erklären. Dazu liegt aber gar kein Grund vor, vielmehr ist, wie wir meinen, der Zusammenhang des ganzen dritten Buches mit der ursprünglichen Anlage gewahrt und damit auch Hultsch' Verlangen erfüllt. Auch sind gerade vom Anfange des dritten Buches zwei Kapitel im Originaltext von Pappus (s. Hultsch' treffliche Ausgabe S. 1130. 1132) als echt Heronisch überliefert.

Auf Grund der vorstehenden Erwägungen können wir daher nicht umhin, das Jahr 55 n. Chr. als terminus post quem für Herons Mechanik festzuhalten.

C. de Vaux a. a. O. IX 2, S. 389 und 407 rückt nun Heron etwas weiter hinab und setzt ihn frühestens in das zweite Jahrhundert n. Chr. als Zeitgenossen des Ptolemaeus. Das ist auch Diels' (s. oben S. XVII) und Tannerys Meinung. Vgl. Bulletin des sciences mathématiques, 1<sup>re</sup> partie, 1894, S. 206, Grande Encyclopédie unter dem Artikel Héron.

Schon 1893 hatte Tannery Bulletin des sciences mathématiques XVII, 1 (1893) S. 318, seine frühere Ansicht (s. oben S. XV) aufgebend, Heron frühestens ins 2. Jahrhundert n. Chr. gesetzt und ihn zu einem Zeitgenossen des Ptolemaeus gemacht. Aber der vorgebrachte

<sup>1)</sup> Hultsch müßte aber, um seinen Ansatz zu retten, auch noch das Citat aus Posidonius (s. oben S. XIV) streichen und natürlich Herons Definitionen für unecht erklären.

Grund ist meines Erachtens nicht beweiskräftig. Bei Euklids Satze, daß, wenn in zwei Dreiecken je zwei Seiten gleich sind, die dritte aber ungleich, der größeren Seite der größere Winkel gegenüber liege, giebt Proklos in Eucl. 345, 15-346, 11 zur Ergänzung des Euklidischen Beweises einen Beweis des Menelaos (er lebte nachweislich um 98 n. Chr.) und 346, 12-347, 11 einen Heronischen Beweis. Menelaos legt das kleinere Dreieck mit der (kleineren) Grundlinie an die (größere) Grundlinie des größeren Dreiecks und entwickelt von da aus den Beweis, während Herons Beweis darauf beruht, daß die beiden ungleichen Grundlinien aufeinandergelegt und eine gleiche sowie die größere der ungleichen Seiten zu Radien zweier excentrischen Kreise gemacht werden. In Bezug darauf behauptet nun Tannery, dass der Beweis des Menelaos wahrscheinlich nicht gebildet wäre, wenn der zweite, Heronische, früher gefunden worden wäre. Weshalb, sagt uns Tannery freilich nicht. Es würde auch schwer sein. aus dem Vergleiche beweiskräftige Thatsachen zu entwickeln. Auf das Gefühl kann man sich in solchen Dingen nicht verlassen. (S. Herons Beweis auch Cod. Leid. 399, 1 S. 107.)

C. de Vaux dagegen geht anscheinend davon aus, daß Heron die kleinen Schraubenpressen als nichts Neues, als etwas Bekanntes (a. a. O. S. 407) hinstelle. Ich weiß nicht, welche Worte de Vaux dabei im Auge hat. Indessen möchte ich doch auf den Schluss von III, 20 (a. a. O. IX, 2, 511) verweisen, wo es nach der Beschreibung der kleinen einschraubigen Presse heißst: 'Es giebt noch viele andere Arten von Pressen, aber es ist unnütz, sie zu beschreiben, weil ihr Gebrauch sehr verbreitet ist und sie allen bekannt sind; sie stehen übrigens den erwähnten nach.' Daraus muss man meines Erachtens vielmehr entnehmen, dass Heron gerade die erwähnte kleine einschraubige Presse beschrieben hat, weil sie weniger bekannt oder weil sie noch eine neue Erfindung war. Es scheint mir daher die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß Heron noch im ersten Jahrhundert n. Chr. lebte.

Mit dieser Annahme, dass Heron noch vor Claudius Ptolemaeus lebte, stehen schliefslich auch die beiden folgenden Punkte<sup>1</sup>) besser im Einklang.

In der Dioptra S. 322, 3 Vinc. werden bei der schon früher erwähnten geodätischen Aufgabe für eine Mondfinsternis die je nach der geographischen Lage und der Jahreszeit verschiedenen Stunden (ἐν ᾿Αλεξανδοεία μὲν νυπτός ώρας πέμπτης, εν Ρώμη δε . . . νυπτός ώρας τρίτης) zu Grunde gelegt, während Ptolemaeus bereits beständig nach Äguinoktialstunden rechnet. Ferner nimmt Heron in demselben Beispiele den Erdumfang nach Eratosthenes (Dioptr. 320, 13) zu 252000 Stadien (falls griechische Stadien gemeint sind, gleich ca. 48000 km), wie auch Vitruv I, 6, 4 S. 27, 4 Rose und Plinius Nat. hist. I, 247<sup>2</sup>), obwohl Heron entweder die (freilich auch noch zu hoch angesetzte) Rechnung des Posidonius zu 240 000 Stadien (= ca. 46 000 km) oder den zweiten (zu kurz bemessenen) Ansatz zu 180000 Stadien (= ca. 35000 km) hätte verwerten können. Für ihn (wie für Vitruv, vgl. I, 6 S. 28, 5 Rose) war die Autorität<sup>3</sup>) des Eratosthenes in Bezug auf die Erdmessung gegenüber Posidonius noch ausschlaggebend. Erst Ptolemaeus brachte den zweiten Ansatz des Posidonius zur Geltung. Sollte man daher nicht erwarten, dass Heron der Autorität des Ptolemaeus<sup>4</sup>) gefolgt sein würde, wenn er dessen Zeitgenosse war?

<sup>1)</sup> Vgl. Vincent Extraits des manuscrits relatifs à la géométrie pratique des Grecs. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale XIX 2, 165.

<sup>2)</sup> Die späteren Kompilatoren Censorinus, Martianus Capella und Macrobius können hier nicht in Betracht kommen. Vgl. noch Heller Geschichte der Physik I, 111, Poggendorff Geschichte der Physik S. 51 und Ztschr. f. Math. u. Phys. Hist.-litt. Abt. XXII, 181.

<sup>3)</sup> Dioptr. 320, 13—14 δ μάλιστα τῶν ἄλλων (dazu dürfte auch Posidonius gehören ἀπριβέστερον πεπραγματευμένος Έρα-τοσθένης. Übrigens wird dies Kapitel mit Unrecht von Hultsch Fleckeis. J. 155, 52 verdächtigt.
4) Vgl. noch unten S. XXXIV.

#### KAPITEL II.

## ANMERKUNGEN ZUR PNEUMATIK, INSBESONDERE ZU DEN FIGUREN.

Die Figuren der Pneumatik sind auf Grund der handschriftlichen Figuren neu entworfen. Ich hatte, ehe ich A kannte, die Figuren des Berolin, 144 sämtlich nachgezeichnet, habe sie später mit denen von A verglichen und ihre völlige Übereinstimmung festgestellt. Aber auch in anderen Hss. sind die Figuren von mir verglichen und vielfach nachgezeichnet. Außerdem lagen mir noch die Nachzeichnungen vor, welche Haase nach den Pariser Hss. angefertigt hatte. Darunter verfolgen die von Angelus Vergetius (auch in Hs. 8) schon den Zweck moderner Illustration. Die älteren Zeichnungen sind meist geometrisch, ohne Perspektive, und im allgemeinen recht einfach (vgl. Suppl. S. 10 f. die Wasserorgeln). In den wesentlichen Dingen ist die Verschiedenheit der Zeichnungen im ganzen nicht sehr groß. Da der Text ohne Figuren nicht verständlich ist, so muß man annehmen, daß die Figuren in letzter Linie auf Heron, einzelne auf Pseudo-Heron zurückgehen.

- 2, 8 ἐνεργείας: ἐναργείας Brinkmann und H. Schöne. Doch vgl. Procl. Diad. in I Euclid. elem. 38, 8 f. καὶ τῆς μὲν περὶ τὰ νοητὰ πραγματενομένης (sc. τῆς μαθηματικῆς) δύο τὰ πρώτιστα καὶ κυριώτατα μέρη τίθενται ἀριθμητικὴν καὶ γεωμετρίαν, τῆς δὲ περὶ τὰ αἰσθητὰ τὴν ἐνέργειαν ἐχούσης κτέ. Vgl. auch Procl. 141, 9. Heron. Pneum. 56, 12. 342, 9.
- 2, 13 ξέει 'unverständlich' H. Schöne. Ich würde etwa  $\langle \sigma v \nu \tau \rangle$ άξει erwarten.

3, 6 Lies 'ihre Bedeutung' statt 'ihr Wesen'.

4, 8 ἐν τῷ μέντοι ⟨παραχοῆμα τοῦτο μόνον παραστήσομεν,

ὅτι⟩ τὰ ἀγγεῖα Η. Schöne.

4, 12 ἀφανῶν übersetzt H. Schöne: 'die sich uns meist nicht bemerklich machen'. Vgl.indessen Philo S.462,18—19.

- 6, 2 ἀναστοέψας? H. Schöne. Das steht schon in einer Hs. der schlechteren Klasse, nämlich Paris. Suppl. 11. Vgl. auch Diels a. a. O. S. 121, 14. 6, 4 τεθηναι: ἐνεθηναι Η. Schöne. Falls es nötig sein
- sollte zu ändern, würde ich (κατα)τεθηναι vorziehen. Vgl. 96, 9.
- 6, 23 δέχεται : ἐνδέχεται Η. Schöne ('gestatten auch nicht (die Entwicklung von) Wärme' Sch.): viell. ἐπιδέχεται. Vgl. 6, 16 πύρωσιν επιδέγεσθαι, 10,15 την καθσιν επιδέξασθαι.
- 8, 7—8 Zur Übersetzung von τοῖς τῶν κεράτων ξέσμασι vgl. Plin. XXI, 5 (S. 381, 19—382, 2 Mayh.) 'sic coronis e floribus receptis paulo mox subiere (kamen auf) quae vocantur Aegyptiae, ac deinde hibernae (Winterkränze), cum terra flores negat, ramento e cornibus (Hornspäne) tincto'. (Die Stelle verdanke ich H. Schöne.)
  - 10, 3 Zu dem Particip. Aor. statt Part. Praes. (B yivo-

μένης) vgl. 110, 7 (καθίσας). 342, 6 (ἐκθέμενοι).

10, 8 σώματος : τεύχους Brinkmann nach 16, 12.

- 10, 12 f. λέγω δὴ ὕδως καὶ ἀέςα καὶ γῆν streicht Brinkmann. 'Denn im Vorhergehenden ist gerade von dem λεπτύνεσθαι des άἡρ die Rede. Wie kann also jetzt unter den ἄλλα σώματα wieder ἀέρα stehen?' Auch das Folgende (ἀνθράπων) zeigt, 'daß hier unter den σώματα nicht gerade die sog. Elemente zu verstehen sind' (Br.). Die Erwägung ist zutreffend.
- 10, 20  $\varphi \vartheta \circ \varrho \tilde{\alpha}_{\mathcal{S}} : \varphi \circ \varrho \tilde{\alpha}_{\mathcal{S}}$  Brinkmann (so schon M und Ambros. D 313), beispielsweise  $\langle \delta\iota\dot{\alpha} \ \tau\dot{\eta}\nu \ \beta\iota\alpha\nu \rangle \ \tau\tilde{\eta}\varsigma \ \varphi o \varrho \tilde{\alpha}\varsigma$ . 12, 3—4 μεταβάλλει . . . οὐσίας streicht Brinkmann
- 'als ursprünglich am Rande angemerkte Inhaltsangabe'.
- 13, 16 'Sonnenwende' ist hier natürlich nicht im astronomischen Sinne gemeint.
- 14, 7-21 (καὶ τὸ ὕδως . . . μεταβολαὶ) will Brinkmann entweder nach ἐπισπάσεται 16, 16 oder nach γενέσθαι 16, 2 stellen. In dem 14,7 vorhergehenden Abschnitte ist von einer Verflüchtigung des Wassers die Rede. Daher schließen sich meines Erachtens 14,7 die Worte καὶ τὸ ὕδωρ ατέ, welche die Verwandlung des Wassers in ein festeres

Aggregat behandeln, an sich nicht unpassend an. Die Schwierigkeit, daß erst 14,21 die entsprechende allgemeine Bemerkung folgt, läßt sich vielleicht durch καὶ ⟨ἄλλως⟩ 'auch sonst' 14,21 oder in ähnlicher Weise beseitigen.

14, 27 τὸν συνεχῆ übersetzt Brinkmann genauer 'den angrenzenden (d. h. nächsthöheren [ὑπὲρ τὸν ἀέρα]) Raum [der dem Feuer zukommt]'. Übrigens war mit 'zugehörige'

S. 15, 30 sachlich dieselbe Region gemeint.

16, 4 (nicht 16, 5) steht in der Anmerkung ἐμφυσηθεὶς nur beispielsweise, um auf den im Texte vorhandenen Fehler hinzuweisen. In der Übersetzung 17, 5 ist es deshalb auch unberücksichtigt geblieben. Brinkmann vermutet εἰς τι ἀγγεῖον οὐ μέγα ὑπάρχων, unter der Bedingung, daß Herons Sprachgebrauch das zulasse. Es kommt allerdings auf S. 370, 2 εἶναι εἰς τι vor, doch ist die Stelle zweifelhaft.

16, 20 ἐπὶ: ἐκ H. Schöne nach 4, 6. Vgl. aber 26, 28.

16, 21 möchte ich jetzt mit H. Schöne ἔστιν, παρὰ interpungieren.

18, 11 τοόπον : τόπον Η. Schöne. Vgl. aber 20, 3 κατὰ μηδένα τρόπον.

18, 24 αὐτοῖς: ἐν αύτοῖς Η. Schöne.

20, 1 übersetzt H. Schöne διωσθέντα: 'vermittelst gegenseitiger Durchdringung'.

22, 25—24, 2 διότι . . . ἔδατος streicht Brinkmann als 'eine ursprünglich am Rande vermerkte Inhaltsanzeige'.

- 28, 4 (ἄθοουν) streicht Brinkmann. 'Denn μηδὲν εἶναι πενὸν (ἄθοουν) βίας τ. μὴ παρεισελθούσης ist nicht ungenaue Ausdrucksweise, sondern korrektester Ausdruck. Die Einschiebung widerspricht dem παταχρηστιπῶς λέγομεν.' Danach möchte auch ich es wieder tilgen.
- 28, 10 verteidigt Brinkmann das von mir angefochtene οὐπ und erklärt παὶ πάλιν . . . γενόμενον 28, 10—11: 'und andrerseits kann man sich auch so ausdrücken, ein Leeres existiert überhaupt an sich nicht, sondern kann immer nur künstlich (hergestellt) werden (so daß ἔστι und γενόμενον nachdrücklich einander gegenüber gestellt sind, was dem S. 16, 21 Gesagten durchaus nicht wider-

spricht). Wenn οὐν 28, 10 beibehalten wird, so erregt mir zunächst ποτὲ 28, 10 Bedenken. Die Worte 'an sich' in obiger Erklärung können doch nur die Bedeutung von κατὰ φύσιν haben. Aber man beachte, daß diese Worte 28, 10 nicht wiederholt sind. Nach meinem Dafürhalten liegt auch der Gegensatz weniger in dem ἔστι und γενόμενον als in dem οὐν ἔστι κατὰ φύσιν 28, 9 und (nach Tilgung des οὐν) in dem ἔστι ποτὲ . . . παρὰ φύσιν δὲ 28, 10—11: Von Natur giebt es kein kontinuierliches Vakuum, aber es giebt zuweilen ein künstliches. Nach den überlieferten Worten hätten wir 28, 10—11 denselben Gedanken wie 28, 9 lediglich in anderen Worten, aber im Gedanken selbst keine Nuance. Das fühlt jedenfalls auch Brinkmann, wenn er zögernd die Frage aufwirft: 'vielleicht βίας . . . παρεισελθούσης zu streichen??' Schließlich vgl. man die Parallelstelle 16, 21. Sed videant doctiores!

man die Parallelstelle 16, 21. Sed videant doctiores!
30, 12 viell. ὥσπεο ⟨ἐπὶ⟩ ζυγοῦ. Vgl. Papp. 1066, 25
(aus Herons Mechanik) ὥσπεο ἐπὶ ζυγοῦ τινος ἰσοοροπήσει



ή δύναμις τῶν δ΄ ταλάντων (Her. Dioptra 334, 2 ὥσπερ ⟨ἐπὶ⟩ ζυγοῦ τινὸς ἰσορροπήσει ἡ δύναμις nach Vincent).

32, 1-2 αίτίαν ζπαραιτούμενοι άλλην (oder ετέραν)> τινες oder 32, 1 των μεν οὖν εἰρημένων Η. Schöne.

Fig. 2, S. 34. Hierzu hat a keine Figur.

38, 13 (καί) αΰτη Η. Schöne.

Fig. 5, S. 45. Fig. 5a ist zu Fig. 5 die handschriftliche Figur (der Strich θα darf den Bogen γδ nur berühren, nicht wie in der Zeichnung schneiden). Fig. 5b ist der Baseler Ausgabe von Procl. hypot, astron, entnommen. Vgl. S. 457 Anm. 2.

Fig. 6c zu S. 51 veranschaulicht die Thätigkeit des τύλος oder Zapfens 50, 5. Ähnlich funktioniert ein eben-

falls τύλος genanntes Holzstück in Herons Mechanik II 5 = Pap. VIII, 1126 (Journ. asiat. IX 2 S. 265, s. auch Bd. II dieser Ausgabe).

Nach Vitruv wurde bei den Wasseruhren je nach der Jahreszeit der Zufluss des Wassers auch beschleunigt oder verlangsamt. Das



Fig. 6c.

Verfahren ist aber ziemlich unvollkommen. Die Stelle lautet (Vitr. de arch. IX, 9, 6 S. 238, 16 Rose):

Praeclusiones aquarum ad temperandum ita sunt constitutae. metae fiunt duae. una solida, una cava, ex torno ita perfectae ut alia in aliam inire convenireque possit et eadem regula laxatio earum aut coartatio efficiat aut vehementem aut lenem in ea vasa aquae influentem cursum.

Die Verschlüsse zur Regulierung des Wasserzuflusses sind folgendermaßen eingerichtet. Es werden zwei Kegel, einer massiv, einer hohl, gemacht und derart gedrechselt, dass der eine (massive) in den anderen (hohlen) sich völlig hineinschieben läßt und mit Hilfe ein- und desselben Riegels die Lockerung oder das dichtere Ineinanderschieben der Kegel das Einströmen des Wassers in jene Gefäße lebhafter macht oder verlangsamt.

Eigentlich mußte bei den Wasseruhren, sobald die Kegel je nach der Jahreszeit gestellt waren, der Ausfluss bezw. Zufluss gleichmässig sein. Denn es handelte sich

um Einteilung des Tages in Äquinoktialstunden. Es liegt aber auf der Hand, daß die angeführte Vorrichtung das nicht gewährleistete, da die Druckhöhe sich mit jedem Augenblicke verringerte, der Ausfluß also immer langsamer wurde. Selbst bei Zuleitung fließenden Wassers (s. S. 507) wird die Druckhöhe geschwankt haben.

Dass die Sache oft nicht stimmte, gesteht außerdem Vitruv selbst ein a. a. O. S. 238, 24—25: cunei saepis-



sime vitia faciunt. Die Heronische Vorrichtung zur Erzielung eines gleichmäßigen Ausflusses (Fig. 6a) ist ohne Zweifel vollkommener. Die Vitruvschen metae benutzt Heron in Fig. 42 S.189, aber nur als Ventil. Eine Abbildung der

metae giebt A. Terquem La science romaine à l'époque d'Auguste, étude historique d'après Vitruve. Extrait des



l'Agriculture et des Arts de Lille, Paris 1885, S. 63 nach Maufras. Vgl. auch G. Walther Loci aliquot physici Wismar 1844 S. 22.

Mém. de la Soc. des Sciences, de

Fig. 7a und 7b zu S. 55 bilden die handschriftlichen Figuren des σμηρισμάτιον, 7a nach a, 7b nach b.

60, 16 ὅμοιος mit dem Genetiv findet sich noch Heron. Dioptra 244, 12 Vinc. ὅτι δὲ ἡ  $B\Theta A$  γοαμμὴ κύκλου περιφέρειά ἐστι καὶ δμοία τῆς  $\Gamma \Delta E$ , φανερόν.

Fig. 10 S. 66. 67. Fig. 10 a stellt die siebartigen Löcher nach a dar, Fig. 10b die Löcher nach b, welche in b nicht siebartig sind. Die handschriftliche Figur 10c (nach a) setzt, genau genommen, die Rekonstruktion von Fig. 10b voraus. Das würde aber dem Wortlaute des Textes in a widersprechen. Daher die Vermutung von Diels zu 66, 14—17. Eigentlich ist es eine müßige Frage, ob die Löcher wie in Fig. 10a oder 10b liegen sollen, da die ganze Vorrichtung sicher so nicht funktioniert, wie Heron angiebt. Es wird immer eine Mischung ausfließen. Vgl. den Aufsatz Heron im 17. Jahrhundert in den Abh. z. Gesch. d. Math. VIII, 202.

70, 6 Ein Vexiergefäß (Kantharos) befindet sich nach Hiller von Gärtringen Jahrb. d. Arch. Inst. VII 1892 Archäol. Anzeig. S. 24 im Berliner Aquarium.

Fig. 14 S. 83 nennt man gewöhnlich den Tantalus-

becher. 1)

Fig. 15 a zu S. 85. Die handschriftliche Figur 15 a steht in vielen Hss. auf dem Kopfe. S. Suppl. S. 4.

Fig. 16 a zu S. 89 stellt einen antiken Trichter dar. Eine den modernen ähnliche Form zeigt der Trichter bei O. Hölder Die Formen der röm. Thongefäße diesseits und jenseits der Alpen Stuttgart 1897 Tafel XXII, 14.

97, Anm. 2. Über den Widerspruch vgl. Suppl. S. 59

106, 10 (Fig. 20), entsprechend 107, 9, muſs  $_{\rm Fig.~16a.}$  es  $\Theta$  statt E heiſsen, da es sich um einen intermittierenden Brunnen handelt. 106, 14 Anm. sind die Worte 'spurium bis  $[\delta\grave{\epsilon}]$ ' zu streichen. Ebenso fällt S. 107 Anm. 2 fort. Richtiger ist es, wenn die Röhre  $\eta\vartheta$  etwas tieſer geht als der Rand des Kruges. Vgl. auch de Rochas

111, Anm. 1. Sparbüchsen s. abgebildet bei O. Hölder Römische Thongefüße diesseits und jenseits der Alpen Tafel XXII, 21—22. Der Geldeinwurf ist freilich an der Seite.

Science des phil. S. 123 und dessen kritische Noten S. 3.

<sup>1)</sup> Es macht wohl nichts aus, daß nicht wirklich ein Becher gezeichnet ist.

120, 2—3. Vielleicht ist doch die Lesart der besseren Hss. AG ἔστω (man nehme an) δὲ τὸ ὕδωρ εἶναι τοῦ οἶνου διπλάσιον richtig. Vgl. Heron. Dioptra 322, 11 Vinc. ἔστω δὴ ἡμᾶς εἶναι ἐν ᾿Αλεξανδρεία. S. auch unten S. 300, 1—2.

Fig. 29a und 29b geben die innere und äußere Ansicht einer antiken hydraulischen Maschine, welche eine gewisse Ähnlichkeit mit Herons Feuerspritze hat und darum zum Vergleiche hierher gesetzt ist. Sie ist bei Chiaruccia unweit Civitavecchias 1795 gefunden und im Giornale della letteratura italiana V (1795) 303—307 beschrieben. Du Fig. 31 s. den Nachtrag im Suppl. (a. E.)

1) Descrizione di un' antica Tromba idraulica ultimamente scoperta ed illustrata dal sig. Abate Ennio Quirino Visconti, comunicataci dal sig. Don Girolamo Astorri coll' annessa figura.

<sup>...</sup> il bel monumento trovato poco fà presso Castronovo, ora la Chiaruccia, nel littorale di Civitavecchia. . . . Il Bronzo integerrimo, che si presenta, compone tutta questa macchina, tal quale appunto Vitruvio l' ha descritta, eccetto la diversità di piccolissime circostanze non essenziali, come sarebbero la varia figura del recipiente medio che qui ha forma di tubo e nella descrizion Vitruviana ha quella di una scodella. (Vgl. unten S. 494, 9. 495, 26.) Non accade poi dilungarsi a monstrare, come gli stantuffi o emboli cavi (Kolben), quando sono elevati, costringono per la forza del vuoto l'acqua a salire ne' due tubi o bariletti perpendicolari (Kolbencylinder) aprendo le linguette o valvole (Klappenventile), che sono mobili sul loro gangherello o cerniera (Scharnier) nel fondo (Boden) di ciascuno; come gli stessi stantuffi abbassati forzino le valvole stesse a richiudersi e le altre due che sono nel tubo orizzontale (horizontales Verbindungsrohr) ad aprirsi e ad intromettervi l'acqua respinta, come finalmente l'azione ripetuta di questi emboli spingerà l'acqua sin nel tubo di piombo (bleiernes Steigrohr) che propriamente dicesi tromba (Pumpe), la qual poi verseralla in una conserva (Bassin) superiore. . . . Quel che più merita considerazione è quella quinta valvola situata all' imboccatura (Mündung) del tubo di piombo. Dies Ventil wird dann für ein Reserveventil erklärt, falls eins der übrigen versagt. Die Maschine, welche gut erhalten gewesen sein soll, wird als ein Werk aus der Zeit des Antoninus Pius (138-161) angesehen, dessen Zweck wahrscheinlich gewesen sei, 'd' alzare le acque a comodo delle pubbliche Terme'. Die kleine abgesonderte kreisförmige Figur stellt eine Klappe, von oben gesehen, dar.

146, 4 Der Ausdruck πρὸς διαβήτην ('nach der Setzwage', wie H. Schöne erklärt, 'horizontal') besagt thatsächlich, was die Konjektur in der Bemerkung zu 146, 4—5 mit anderen Worten verlangte. Nach Hesych ist διαβήτης auch ein ὄργανόν τι τεκτουικόν. Vgl. Heron. Dioptra 208, 17 μετρήσας πρὸς διαβήτην, 214, 2. 222, 11. 16. 228, 4. S. über die Bedeutung des Ausdruckes πρὸς διαβήτην auch Vincent Dioptra 210. 211: 'distance comptée horizontalement'. Es ist also ein rein technischer Ausdruck der Geometer und 146, 4 bei διαβήτην nicht an den Heber zu denken. Die Bemerkung zu 146, 4—5 ist danach hinfällig bis auf die Änderung des E in Θ. H. Schöne schlägt nunmehr vor: τρυπήματι ⟨τῷ Θ, τοῦ πρὸς⟩ τῷ Ε κειμένου πρὸς διαβήτην τῷ ⟨πρὸς τῷ⟩ Η στομίφ. Aus Rücksicht auf Herons Sprachgebrauch würde ich vorziehen: τρυπήματι ⟨τῷ Θ⟩, τοῦ Ε κειμένου πρὸς διαβήτην τῷ Η στομίφ.

 $\langle \tau \tilde{\varphi} \rangle$ , τοῦ Ε κειμένου ποὸς διαβήτην τῷ Η στομίω. 149, 1. Es brauchen nicht gerade Vorhallen, sondern es können einfach die Eingänge ('Eingangspforten' H. Schöne)

gemeint sein.

Wahrscheinlich hat Clemens Alexandrinus (schrieb in der 2. Hälfte des 2. Jahrh. nach Chr.) in den Strom. V, 672, 26—35 (Oxford. Ausg.) die von Heron I 32 beschriebene Vorrichtung — an II 32 ist wohl weniger zu denken — im Sinne gehabt: Διονύσιος δ Θοὰξ δ γραμματικός (2. Jahrh. v. Chr.) ἐν τῷ Περὶ τῆς ἐμφάσεως τοῦ περὶ τῶν τροχίσκων συμβόλου φησὶ κατὰ λέξιν. ''Εσήμαινον γοῦν οὐ διὰ λέξεως μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ συμβόλων ἔνιοι τὰς πράξεις, διὰ λέξεως μέν, ὡς ἔχει τὰ λεγόμενα Δελφικὰ παραγγέλματα, τὸ Μηδὲν ἄγαν καὶ τὸ Γνῶθι σαυτὸν καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, διὰ δὲ συμβόλων, ὡς ὅ τε τροχὸς ὁ στρεφόμενος ἐν τοῖς τῶν θεῶν τεμένεσιν είλκυσμένος παρὰ Αἰγυπτίων'. Sollte man nach dem Wortlaute des Clemens, der sich lediglich auf Dionysius Thrax beruft, ohne jeden Hinweis auf seine Zeit, nicht annehmen dürfen, daſs zu Clemens' Zeit diese Räder nicht mehr in Gebrauch waren? Hätte es andernfalls nicht für Clemens nahe gelegen, δ ⟨καὶ νῦν⟩ στρεφόμενος ο. λ. einzuschalten?



Wären sie aber wirklich derzeit schon außer Gebrauch gewesen, so würde etwa 150 n. Chr. die unterste Grenze bilden, die für Herons Thätigkeit überhaupt denkbar wäre.

Fig. 34c und 34d (zu S. 159) geben das  $\varphi\iota\acute{\alpha}\iota\iota\upsilon\nu$ , das gewöhnlich eine flache Form hat, nach den handschriftlichen Figuren von a (34c nach A, 34d nach T),



Fig. 34e nach b wieder. Die verschiedenen Kugeln dienten zugleich als Erkennungsmarken. Vgl. de Rochas

Science des phil. S. 141 Anm. 3.

Fig. 38 S. 170. Da beim Heronsbrunnen die Druckhöhe des Wassers die Steighöhe zu überragen hat, so muß man sich die Lage des Schlauches etwas tiefer, etwa unterhalb der Brust denken. Vgl. Heron im 17. Jahrh. Abh. zur Gesch. d. Math. VIII, 206.

170, 26. 31. Vielleicht ἀνατεινέτω. S. Wörterverzeichnis. 188, 1 scheint H. Schöne μικοὰ verderbt. Er vermutet beispielsweise πλὴν  $\langle \hat{\epsilon} \nu \rangle$  ἀπῆ μικοᾶ. Zur Satzbildung vgl. Philo Mech. Synt. 74, 31 ἦν ἡ χεὶο ἐν τῆ διώστος καθηρμοσμένη, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων καταπαλτῶν ἐν τοῖς χελωνίοις, πλὴν ὅτι ταπεινὴ ἦν ἡ χείο. Sollte 188, 1 etwa πλὴν ὅτι μικοὰ  $\langle \mathring{\eta} \nu \rangle$  καὶ ἔχουσα zu lesen sein?

190, 20 ist ⟨ύπὲο τὴν βάσιν⟩ zu korrigieren.

Fig. 43c—k zu S.192ff. Die handschriftlichen Figuren 43c—f s. Suppl. S. 10 u. 11. Es ist bemerkenswert, daß

Herons Wasserorgel nur einen Kolbencylinder hat, während die Denkmäler und Vitruvs Wasserorgel (s. S. 496 ff.) zwei aufweisen. Indessen genügte jedenfalls der eine Pumpenstiefel für die 7—8 Pfeifen. Auch bei der Orgel des Ktesibios (Philo Mech. Synt. 77, 42 ff. ed. R. Schoene) ist nur von einem die Rede: καὶ γὰο ἐπὶ τῆς σύοιγγος τῆς κοουομένης ταῖς χερσίν, ἣν λέγομεν ὕδρανλιν, ἡ φῦσα τὸ πνεῦμα εἰς τὸν ἐν τῷ ὕδατι πνιγέα παραπέμπουσα ἦν χαλπῆ καὶ ὁμοίως εἰργασμένη τοῖς προειοημένοις ἀγγείοις. Ebenso Athen. Deipnosoph. IV, 174 d ἀρασσομένον τοῦ ὕδατος ὑπό τινος νεανίσου (bei mehreren Stiefeln hätten mehrere Knaben thätig sein müssen).¹)

vollständig zur Hand zu haben:

<sup>1)</sup> Es dürfte manchem nicht unwillkommen sein, die Stelle aus Athenaeus Deipnos. 174a—e über die Wasserorgel hier

<sup>&#</sup>x27;Πολλών δε τοιούτων έτι λεγομένων έκ των γειτόνων τις έξηπούσθη ύδοαύλεως ήχος πάνυ τι ήδὺς καὶ τεοπνός, ὡς πάντας ήμᾶς ἐπιστραφῆναι θελχθέντας ὑπὸ τῆς ἐμμελείας. καὶ ὁ Οὐλπανὸς ἀποβλέψας πρὸς τὸν μουσικὸν ᾿Αλκείδην ᾿Ακούεις, ἔφη, μουσικώτατε άνδοῶν, τῆς καλῆς ταύτης εὐφωνίας, ἥτις ἡμᾶς έπέστρεψε πάντας κατακηληθέντας ύπὸ τῆς μουσικῆς; καὶ οὐχ ώς πας υμέν τοις 'Αλεξανδρεύσι πολύς ο μόναυλος άλγηδόνα μάλλον τοις άλούουσι παρέχων ή τινα τέρψιν μουσικήν. και ο Αλπείδης έφη 'Αλλά μην παὶ τὸ ὄργανον τοῦτο, ἡ ὕδραυλις, εἴτε τῶν ἐντατῶν (Saiteninstrumente) αὐτὸ θέλεις εἴτε τῶν ἐμπνευστῶν (Blasinstrumente), 'Αλεξανδοέως έστιν ήμεδαποῦ εῦρημα, πουρέως τὴν τέχνην Κτησίβιος δ' αὐτῷ τοὕνομα. ἱστορεῖ δὲ τοῦτο 'Αριστοκλῆς ἐν τῷ Περὶ χορῶν οὐτωσί πως λέγων ' Ζητεῖται, πότερα των έμπνευστων έστιν δογάνων ή ύδραυλις ή των έντατων; Αριστόξενος μεν οὖν τοῦτο οὖν οἶδε. λέγεται δὲ Πλάτωνα μικοάν τινα έννοιαν δοῦναι τοῦ κατασκευάσματος νυκτερινόν ποιήσαντα ώρολόγιον ἐοικὸς τῷ ὑδραυλικῷ, οἶον κλεψύδραν μεγάλην λίαν. καὶ τὸ ύδραυλικόν δε όργανον δοκεῖ κατά κλεψύδραν εἶναι. ἐντατὸν οὖν καὶ καθαπτὸν ούν ἄν νομισθείη, ξμπνευστὸν δ' ἄν ἴσως δηθείη διὰ τὸ ξμπνεῖσθαι τὸ ὄργανον ὑπὸ τοῦ ὕδατος. κατεστραμμένοι γάρ είσιν οἱ αὐλοὶ εἰς τὸ είσωρ (genauer nach der Windlade hin, in welcher das Wasser den Druck der komprimierten Luft regulierte), και ἀρασσομένον τοῦ ὕδατος ὑπό τίνος νεανίσκου, ἔτι δὲ διικνουμένων άξόνων 1) διὰ τοῦ ὀργάνου έμπνέονται οἱ αὐλοὶ

<sup>1)</sup> Casaubonus und Schweighäuser nach Dalecampius statt des verderbten ἀξινῶν; ἀξονίων liest Villebrun. Vgl.Joh. Schweig-

Ferner vermisst man bei µ ein Ventil, welches das Zurückströmen der komprimierten Luft verhindert. Vgl.

Ph. Buttmann Beitrag zur Erläuterung der Wasserorgel und der Feuersprütze des Hero und Vitruv. Abhdl. d. Kgl. Akad. der Wiss. in Berlin 1810/11 S. 144 und G. Walther Loci aliquot physici S. 15. Fig. 43g zeigt, wie das Ventil von Heron, der ein ähnliches 74,5 (Fig. 11) zu ähnlichem Zwecke verwendet, leicht eingerichtet werden konnte. Gleichwohl dürfte durch ein lebhaftes



'Auf- und Niederziehen des Kolbens og dem Windkessel und dem Windkasten genügend Luft zugeführt werden.

In der Rekonstruktion der äußeren Einrichtung sind wir den Denkmälern gefolgt. Vgl. Fig. 43h, welche eine

καλ ήγον αποτελούσι προσηνή. Εσικε δέ τὸ ὄργανον βωμώ στρογγύλω. καί φασι τοῦτο εὐοῆσθαι ὑπὸ Κτησιβίου κουρέως ἐνταῦθα οἰκοῦντος ἐν τῆ ᾿Ασπενδία ἐπὶ τοῦ δευτέρου (dafür vermutet P. Tannery βασιλέως a. a. O. S. 26, indem er die beiden Ktesibios identifiziert und den einen unter Ptolemaeus Euergetes I setzt) Εὐεργέτου διαπρέψαι τέ φασι μεγάλως. τουτονὶ οὖν καὶ την αύτου διδάξαι γυναΐκα Θαΐδα'. Τρύφων δ' έν τρίτω Περί όνομασιῶν (ἔστι δὲ τὸ σύγγραμμα Περί αὐλῶν καὶ ὀργάνων) συγγράψαι φησί Περί τῆς ύδραύλεως Κτησίβιον τὸν μηχανικόν. έγω δε ούπ οίδα, εί περί τὸ ὄνομα σφάλλεται.

häuser Animadvers. in Athenaeum II 632. P. Tannery Athénée sur Ctésibios et l'hydraulis in der Revue des Etudes grecques, Paris IX, 1896, S. 23 Anm. 1 erwartet σωλήνων. M. E. handelt es sich um das Niederdrücken der Tasten und das Öffnen der Schieber, auf die man sehr gut das διικνεῖσθαι διὰ τοῦ ὀργάνου beziehen kann. Denn ohne das ist der Luft der Weg zu den Pfeifen versperrt. (Schieber müssen auch hier vorhanden sein, da nicht fortwährend alle Pfeifen offen stehen können und ohne die Schieber ein Spielen unmöglich ist.) Daher scheint mir die Lesart ἀξινῶν nach Ausfall mehrerer Buchstaben aus άγκωνίσκων entstellt zu sein. άγκωνίσκος würde aber hier die Taste nebst ihrer Verlängerung, dem Schieber, bezeichnen.

römische Wasserorgel nach einem in Nennig bei Trier gefundenen Mosaik aus der Zeit Hadrians wiedergiebt



Fig. 43h.

(Wilmowsky Die römische Villa zu Nennia und ihr Mosaik Bonn 1865). S. auch unten Fig. 43i und k.

Fig. 44 zu S. 202 f. Die handschriftlichen Figuren der Windorgel haben den Kolbencylinder n 9 rechts wie Fig. 44. Fig. 44 zeigt aber mit Absicht von ihnen abweichend die Vorderseite. Auf der Vorderseite befindet sich nämlich nach den Denkmälern immer das Holzband für die Pfeifen. Da nun die handschriftlichen Figuren das Band hinter den Pfeifen haben, so ist klar, daß sie die Rückseite darstellen sollen. Wenn wir uns darin eine Änderung erlaubt haben, so geschah es,

um auch die Vorderseite einmal zu veranschaulichen. Das Fehlen des Wassers - im Texte ist wenigstens keine Rede davon - gereichte dieser Orgel sicher nicht zum Vorteil. Vermutlich handelt es sich, obwohl von Tasten nichts gesagt wird, dennoch um eine richtige Orgel und nicht um eine der Äolsharfe analoge Einrichtung.

Fig. 44a ist die handschriftliche Figur des Anemurion. Vgl. S. 207, Anm. 1.

Merkwürdigerweise ist man erst spät zum Verständnis der von Heron sehr klar beschriebenen Vorrichtungen, besonders der Wasserorgel, gekommen. So soll noch Isaak Vofs das Verständnis verschlossen gewesen sein. Wesentliche Fortschritte machte erst A. L. F. Meister De veterum hydraulo. Nov. comment. societ. scientiar. Gotting.

II (1771), 158-199. Dessen Figur ist wiederholt von O. Wangemann Die Orgel, ihre Geschichte und ihr Bau Leinzig 1895 Taf. I Fig. 6, ebenso mit geringen Änderungen von C. von Jan Baumeister Denkm, d. klass, Altert. I, 564-565. Vgl. außerdem Buttmann a. a. O., G. Walther Loci aliquot physici S. 11-16, R. Gräbner De organis veterum hydraulicis. Diss. Berlin 1866 und Clément Loret Recherches sur l'orque hydraulique. Extrait de la Revue archéologique, Paris 1890. S. 8 ff.

Die Pfeifen beider Heronischen Orgeln sind ohne Mundöffnungen. Ebenso fehlen solche auf einigen Denkmälern. Vgl. A. J. H. Vincent Essai d'explication de quelques pierres anostiques S. 8. 9. Mémoires de la société des antiquaires de France XX, Nouv. Sér. X, 1850, Planche I n. 4. 5. 6. 8 und Loret S. 27-29. Indessen finden



sie sich in einer eine Wasserorgel darstellenden Terracottafigur, welche in den Ruinen von Karthago gefunden ist (Fig. 43i und k). Darum dürften sie auch für die Heronischen Orgeln anzunehmen sein.

Nur 8 Pfeifen finden sich auch auf einer Medaille aus Neronischer Zeit, welche sich in der Pariser Nationalbibliothek befindet (Loret S. 28).

200, 7 verlangt G. Walther Loci aliquot physici S. 15 mit Unrecht ἐντὸς statt ἔξω. Die Sehne selbst muß schon straff sein, ehe die Taste niedergedrückt wird. Sonst würde sich beim Hineinstofsen des Schiebers die Spatel nicht krümmen.

Wir fügen hier gleich einige Bemerkungen über Vitruvs Wasserorgel hinzu. Diese bietet deshalb Schwierigkeiten, weil bekanntlich zu Vitruv keine handschriftlichen Figuren existieren. Den Irrtum Schneiders *Eclog. phys.* II, 121, daß bei Vitruv die Kolben von oben hineingestoßen würden, hat schon Meister a. a. O. S. 181 Anm. m widerlegt. Vgl. auch Buttmann a. a. O. S. 148, Graebner S. 15. Es ist wenig von Belang, wenn Loret a. a. O. S. 19 und schon früher Perrault (nach Meister S. 179k) für jeden Kolbencylinder zwei Delphine annehmen, obgleich das aus Vitruv nicht unmittelbar hervorgeht. Notwendig ist es sicher nicht.

Es ist wohl wahrscheinlicher, daß statt der Kolbenstangen entweder die Kolbencylinder (auf der Innenseite) mit wolligen Fellen gefüttert oder die Kolben selber damit unwickelt waren, um jedes Entweichen von Luft zu verhindern. Das macht man wohl auch heute noch. Meister S. 178 meint, es sei vielleicht die innere Oberfläche des Pumpenstiefels mit Öl, Wachs oder einer Salbe bestrichen gewesen.

Hatte Vitruvs Orgel vier bis acht Pfeifenregister oder nur vier bis acht Pfeifen? Die Mehrzahl der Gelehrten entscheidet sich für das erstere (Meister S. 1811, Buttmann S. 154, Schneider S. 128, Vincent S. 16, G. Walther Loci aliquot physici S. 10 und Fig. III, Rode Des M. Vitruvius Pollio Baukunst übersetzt. Leipzig 1796. II, 271, Reber Des Vitruvius zehn Bücher über Architektur übersetzt 321, Terquem La science romaine S. 89, Loret S. 20, Wangemann S. 16). Dagegen traten Graebner und v. Jan für das letztere ein.

Graebner ist der Überzeugung, daß Vitruvs Orgel, von einigen Kleinigkeiten abgesehen, mit der Heronischen übereinstimme, so daß Vitruvs arcula (S. 500, 3) und Herons Windkasten (S. 197, 14) sowie Vitruvs canales (S. 500, 5) und Herons Fächer (glossókoma) (S. 199, 5 ff.) identisch seien. Vitruvs epistomia S. 500, 7 (so las Graebner statt epitonia) seien den asses desselben, den

Klappdeckeln (z, s. S. 502, 15, aber ihre Lage denkt er sich etwa bei q, jedenfalls zwischen arcula und canales)

gleich. Durch diese Klappdeckel würde also der Luft der Zutritt aus der arcula in die canales ermöglicht. Geöffnet würden aber die canales (d. h. ihre epistomia) nur durch den starken Luftdruck. Von mehreren Pfeifenreihen könne bei Vitruv keine Rede sein, zumal sich solche auf Denkmälern nicht nachweisen liefsen.

Das letztere ist jetzt nicht mehr zutreffend, da aus Fig. 43 i (nach Loret a. a. O. S. 26, freilich aus unbestimmter Zeit) sich unzweifelhaft mehrere Pfeifenreihen ergeben. Für das Ende des 2. oder den Anfang des 3. Jahrh. n. Chr. sind aber auch litterarisch von Tertullian mehrere Pfeifenreihen bezeugt, De anima 14: 'specta portentosissimam Ar-



Fig. 43i.

chimedis munificentiam, organum hydraulicum, tot partes ... tot acies tibiarum'.

Graebners Erklärung der epistomia ist schon an sich

unwahrscheinlich, weil er mit den manubria ferrea nichts Rechtes anzufangen weiß. Sie sollen nur den Zweck haben, den Klappdeckeln (etwa als verticuli?) einen festen



Halt zu geben. Sie wird aber erst recht durch die mit Unrecht aus dem Texte entfernte handepitonia hinfällig.

schriftliche Lesart Schliefslich ist es doch auch wenig wahrscheinlich,daß man noch nicht einmal eine Oktave genommen habe und dass schon für nur vier Pfeifen zwei Pumpen in Thätigkeit gesetzt sein sollen.

208, 14 möchte ich für ανατείνεται, da in den besseren Hss. fast regelmässig das intransitive Aktivum steht, jetzt nach b 208, 20 ἀνατεινέτω schreiben.

212, 10 ff. Über den Heronsball vgl. Abhd. z. Gesch. d. Math. VIII, 204.

217, 21 zu Fig. 48. Es ist zu beachten, dass auf dem Boden des Gefässes noch ein βαρύλλιον liegen soll. Das Gefäs hätte ohne βαρύλλιον oben den Schwerpunkt und würde sofort umkippen. Dies wird aber gerade durch das vielleicht etwas überwiegende  $\beta \alpha \varrho \acute{\nu} \lambda \lambda \iota \nu \nu$  verhütet. Erst durch den Druck des Wassers, welchen dieses nach Füllung des Gefäßes gegen die Seite desselben ausübt ( $\mu \dot{\eta} \ \kappa \alpha \tau \grave{\alpha} \ \mu \acute{\epsilon} \sigma \nu \ 218, 9-10$ ), erlangt der Schwerpunkt wieder das Übergewicht, so daß das Gefäß umkippt. Die Konjektur  $\kappa \acute{\alpha} \tau \omega$  im Burneianus 81 zu 216, 10 (dies verlangt auch G. Walther Loci aliquot physici S. 6) ist also sachlich nicht zulässig. Denn es versteht sich von selbst, wenn an sich schon das Gefäß im unteren Teile schwerer ist als oben und dann unten obendrein noch durch ein Gewicht belastet wird, so wird das Gefäß über-

haupt nicht umkippen.

Fig. 49 zu 218, 17. Die Darstellung ist in a jedenfalls nicht klar. Wenn wir auch von dem Wechsel zwischen χώρα und άγγεῖον für 'Kammer' absehen, so ist einmal der Ausdruck διαβηται φέροντες είς τὰς υποκειμένας γώρας nicht genau. Sodann wird aber nur von der letzten Kammer gesagt, daß sie eine pfeifende Röhre enthalten solle, während dies doch von allen Kammern gelten muß, wie die Aufgabe voraussetzt. Man würde zum mindesten 218, 17—220, 1 ἐκάστω für τῷ ὑποκάτω erwarten, eine Änderung, die immerhin nicht leicht wäre. Auch der Schluss 220, 19—20 erregt Bedenken. Die im Apparate vorgeschlagenen Änderungen sollen mehr auf die Verderbnis hinweisen, als dass sie den Anspruch erhöben, zuverlässige Emendationen zu sein. Es scheint mir nicht ausgeschlossen, dass das ganze Kapitel das Werk eines Interpolators ist, der zu II 4 eine Variation geben wollte. Auf eine Interpolation weisen insbesondere die Worte 220, 19-20 δ δ'ε'ν τούτω άλο... ἀποτελεῖ, die in 218, 5—6 am richtigen Orte stehen, aber 220, 19—20 unpassenderweise wiederholt zu sein scheinen.

Über das Verhältnis von b zu a vgl. Suppl. S. 60.

Fig. 51 zu 222, 11 ff. Diese Aufgabe ist nicht ohne Bedenken. Die Kugel sitzt wohl nur dann fest, wenn der oberen Halbkugel vor dem Einsetzen der Kugel etwas Luft entzogen wird, so dass die atmosphärische Luft außerhalb der oberen geschlossenen Halbkugel die Kugel in dieselbe hineindrückt. Oder sollte wieder ein Inter-



Fig. 57 c.

polator in Erinnerung an II 6 sich den in II 7 angeführten Fall ausgeklügelt haben? Was hat die Entnahme von Wasser mit der figürlichen Darstellung des Weltalls zu thun? Das Kapitel ist auch sprachlich nicht ohne Anstofs. De Rochas weist S. 157 nicht ohne Grund darauf hin, dass diese Darstellung, welche der Anschauung des

Thales entspricht (Arist. coel. II 13), Herons wenig würdig sei. Denn zu Herons Zeiten hatte man des Thales Vor-

stellung vom Weltall schon längst auf-

gegeben.

Zu 224, 2 ff. vgl. Zur Geschichte des Thermoskops in den Abhdl. z. Gesch. der Math. VIII, 163—173. 1)

Fig. 55b (zu 231 Anm. 1) ist handschriftliche Figur zu Herons Äolipile nach T. Damit stimmt die von A im wesent-

lichen überein. Über die Äolipile vgl. noch Heron von Alexandria im 17. Jahrh. Abh. z. Gesch. d. Math. VIII, 210.

230, 20. Sollte man nicht  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \ H \Lambda \ \epsilon \dot{v} \vartheta \epsilon l \alpha \varsigma$  schreiben müssen?

<sup>1)</sup> Weitere Literatur s. bei G. Hellmann Neudrucke von Schriften und Karten über Meteorologie und Erdmagnetismus Nr. 7. S. 17 und F. Burckhardt Die Erfindung des Thermometers und seine Gestaltung im XVII. Jahrh. Basel 1867. S. 4 ff.

Fig. 57c zu 237, 1 stellt die abgebrochene handschriftliche Figur zu Fig. 57a dar.

S. 238 ff. Zu II 14 vgl. Abhdl. z. Gesch. d. Math. VIII,

207-208.

S. 246 ff. Zu II 16 (Fig. 60) vgl. Abhdl. z. Gesch. d. Math. VIII, 212-213.

S. 262ff. Zu II 21 vgl. ebenda VIII, 211-212.

S. 264ff. Vgl. ebenda VIII, 205. 207. Der daselbst erwähnte Brief Galileis lautet im Cod. Ambros. R. 104 Fol. 376 (ungenau bei Venturi Memorie e lettere inedite finora o disperse di Galileo Galilei. Modena 1818. I, 12): Ad Alvise Mocenigo del P. Galilei (andre Hand als im Text).

#### Ch.mo et M. Ill.re Se

Dalle parole di V. S. Ch.ma et dalla fabrica assai confusa posta da Herone al n.º 7.º vengo in cognitione quella essere la lucerna della quale V. S. Ch. ma desidera la costruttione, pero l'ho piu volte letta, et finalmente non so da le sue parole trarne tal senso che non mi resti qualche confusione, ma non volendo interamente obligarci a tutte le sue parole mi pare che voglia inferire una fabrica simile all' infrascritta

Constructur lucerna basim habens concavam ACDB1) intersectam diafragmate EF.2) Sit vero calatus oleum continens KL et ex diafragmate EF procedat tubulus MN. simul cum eo perforatus distans a calati operculo quantum sufficit ad aeris exitum: sit autem alius tubulus  $XO^{-3}$ ) per operculum distans a fundo calati quantum ad olei4) fluxum sufficit, et ex operculo paululum excedens, excessui vero aptetur alius tubulus  $\hat{P}$  habens superius osculum obstructum cui agglutinetur alius tubulus exilis<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Eine Figur ist nach Galilei von Venturi beigegeben. Sie lehnt im wesentlichen sich an die Commandinosche an, weicht aber in Einzelheiten ab. Bei Galilei bezeichnet Q das Luftloch für die Basis.

<sup>2)</sup>  $EF = \varepsilon \zeta$ . 3)  $XO = \xi o$ .

 <sup>2)</sup> Dieser setzt sich in Galileis Figur seitlich an P an.

et simul cum eo perforatus, per quem ellychnium influat: sub diafragmate vero EF conglutinetur clavicula R deferens in locum  $AEFB^{1}$ ), in ipsum  $CDEF^{2}$ ) transeat, sit autem in operculo AB parvum foramen Q. per quod locum AB. implebimus aqua: sublato itaque ellychnio<sup>3</sup>) calatum oleo implebimus per tubulum XO aere per tubum MN excedente et adhuc per clavem apertam4) quae est in fundo  $CD\cdot$  et per foramen Q· repleto autem calato oleo superimponemus tubulum X· cum ellychnio et clausa clavicula per foramen Q. aquam infundemus in locum AEFB quando autem opus fuerit oleum superinfundere ellychnio; aperta clavicula Raqua in locum ECDF influet et aer per MN tubum impulsus oleum alidet per tubulum OX ad ellychnium, et cum non opus fuerit amplius fluere, claudemus claviculam.

Questo è quanto per hora mi par poter di raccorre dalle parole di Herone, come ho detto di sopra assai confuse, et l' ho volsuto mandare a V. S. Ch.ma, accioche avvertito dal suo giud.º possa con altra occasione cavarne forse miglior costrutto; ancorche la fabrica explicata essequisce quanto promette la proposta. con che baciandoli reverentemente le mani, li resto devotissimo servitore. N. S. (Nostro Signore) la prosperi.<sup>5</sup>)

Di Padova li 11. di Gennaro 1594.

Di V. S. Ch.ma

### Ser. re Pront. mo

Galileo Galilei.

268, Anm. 2 = 269, Anm. 1 sind zu tilgen, da das Wasser aus der oberen Kammer nicht abfließen würde, wenn das erwähnte Loch geschlossen wäre.

283, 15 ff. Der Weinautomat II 27 stellt sich als einen intermittierenden Brunnen dar.

<sup>1)</sup>  $AEFB=\alpha\varepsilon\xi\beta$ . 2)  $CDEF=\gamma\delta\varepsilon\xi$ . 3) Dies ist mit Commandino falsch übersetzt. Vgl. Abh. z. Gesch. d. Math. VIII, 206, Anm. 4.

<sup>4)</sup> In Galileis Figur anscheinend nicht vorhanden.

<sup>5)</sup> Nach freundlicher Vergleichung von Antonio Ceriani.



στ dagegen nur ἀξονίσκος genannt wird. Dem entspricht jedenfalls mehr die in Fig. 76 S. 301 gegebene Rekonstruktion, die gewiß sicherer funktioniert, insbesondere auch die Reibung der beiden Achsen gänzlich vermeidet.

Fig. 76 b giebt die (abgebrochene) handschriftliche Figur für die Winde wieder, Fig. 76 c eine sich darauf gründende Rekonstruktion. Dabei der Winde  $\lambda$  ausdrücklich von einem

Rade  $\lambda$  die Rede ist, so haben wir kein Bedenken getragen, die Winde so zu zeichnen, wie sie Fig. 76 S. 301 giebt.



S. 305 ff. Fig. 78. Die 305, Anm. 1 erwähnten Stellen über das Milliarium sind Seneca Natur. quaest. III 24: 'Facere solemus dracones et mi-

liaria et complures formas, in quibus aere tenui fistulas struimus per declive circumdatas, ut saepe eundem ignem ambiens aqua per tantum fluat spatii, quantum efficiendo calori sat est. Frigida itaque intrat, effluit calida. Idem sub



terra Empedocles existimat fieri, quem non falli credent ii quibus balnearia sine igne calefiunt.' Seneca Nat. quaest. IV 9: 'minora miliaria nominat, unde patet variae magnitudinis fuisse'. Ferner ist es nach Palladius (4. Jahrh. n. Chr.) de re rust. V 8 'altum et angustum'. Pall. I 40: 'Miliarium vero plumbeum, cui aerea patina subest, inter soliorum spatia forinsecus statuamus fornace subjecta, ad quod fistula frigidaria dirigatur, et ab hoc ad solium similis magnitudinis fistula procedat, quae tantum calidae ducat interius, quantum fistula illi frigidi liquoris intulerit.' Schliesslich die allgemeine Bemerkung bei Athen. III 98c: Οί Οὐλπιάνειοι σοφισταί, οί καὶ τὸ μιλιάοιον καλούμενον ύπὸ Ρωμαίων τὸ εἰς τὴν τοῦ θεομοῦ ύδατος κατεργασίαν κατασκευαζόμενον ιπνολέβητα ονομάζοντες, πολλών ονο-

Fig. 78c ist handschriftliche Figur der Heronischen Pneumatik, Fig. 78d der Pseudo-Heronischen.  $\langle \varepsilon \rangle$  und  $\langle \xi \rangle$  sind von mir zugesetzt.

μάτων ποιηταί.

Fig. 79 a ist handschriftliche Figur (direkt nach A) zu Fig. 79. Die in rechteckige Klammern geschlossenen Buchstaben stehen an falscher Stelle.  $\langle \varepsilon \rangle$  ist von mir zugesetzt.

In Wirklichkeit. (Fig. 79) sind das Rohr  $\varphi \varepsilon$  (Fig. 79a)



und das rechts aufsteigende, unbezeichnete Rohr (Fig. 79a) identisch. Der Zeichner, welcher ursprünglich die Figur handschriftlich entwarf, war nur nicht imstande, das korrekt darzustellen.

Fig. 80c ist von de Rochas La science des phil. übernommen.

#### KAPITEL III.

## ANMERKUNGEN ZU DEN AUTOMATEN, INSBESONDERE ZU DEN FIGUREN.

Die Figuren zu den Automaten waren ungleich schwieriger als die der Pneumatik. Der Herausgeber weiß daher Herrn H. Querfurth in Braunschweig nicht wenig Dank, daß er sich mit so viel Hingebung der Aufgabe unterzogen hat, die teilweise recht mangelhaften handschriftlichen Figuren auf Grund der vorliegenden deutschen Übersetzung zu rekonstruieren.

Wir fügen hier noch, ehe wir zu Fig. 82 übergehen, die Bemerkung ein, das S. 347, 1 statt 'Achse (Axon)' in einer Handschrift die ansprechende Vermutung 'Bogenarm (Ankón)' steht. Dem würden etwa die in Fig. 109 gezeichneten 'Wirbel' entsprechen. Sie heißen aber Kóllaboi. Ein Hysplenx ist Fig. 103 verwendet, steckt aber nicht in einem Sehnenstrange.

Von einer interessanten Nachbildung des fahrenden Automaten beim Einzuge des Herzogs Borso von Este in Reggio 1452 berichtet Muratori Rer. Ital. script. XX, 468f. Vgl. auch J. L. Heiberg Nogle Eftervirkninger af graesk Mechanik. Kong. Danske Vid. Selsk. Forh. 1886 S. 4—5. Vgl. ferner das Bacchusfest unter Ptolemaeus Philadelphus Athen. V 198 c u. f.

Fig. 82. Da weiter unten S. 384, 7 von dem Tempeldache die Rede ist, so könnte man mit R. Schöne wohl εἰρήσεται vermuten. (Oder könnte εἰρηται aus εἰθισται verderbt sein? Vgl. 250, 3.) Ansprechend ist Brinkmanns Erklärung für ἐντεταμένην τὴν ἐπιφάνειαν 'eine anstrebende Oberfläche', wozu er aus Marc. diac. vit. Porphyr. edd. sod. Bonn. S. 62 in Bezug auf ein konisches Türmchen die Wendung ἀνατεταμένον εἰς τψος vergleicht. In diesem Falle ist 353, 17 statt 'oben' zu lesen 'eben', und es wäre nicht nötig, S. 350, 15 eine Lücke anzunehmen.

Fig. 83c zu S. 357 (s. Suppl. S. 5) ist handschriftliche

Figur. Sie ist der Berliner Hs. nachgezeichnet und mit der Figur des Marcianus (A) als übereinstimmend befunden. Man beachte, daß die Buchstaben  $\varepsilon \zeta$ ,  $\eta \vartheta$ ,  $\kappa \lambda$ ,  $\mu \nu$ ,  $\xi$  auf dem Kopfe stehen. Das findet sich so fast in allen Hss.

Fig. 85 ff. Nach 389, 4—5 erfolgt nur eine einmalige Hinfahrt des Automaten, an welche sich die Bewegungen am Orte (Altarfeuer, Tanz der Bakchantinnen u. s. w.) anschließen. Dann tritt der Automat die Rückfahrt an. Sollte er von neuem vorrücken, so mußte jedenfalls frisches Brennmaterial auf die Altäre gelegt, die Schnüre für die Altäre neu eingespannt und der Abzug (391, 5) wieder eingestellt werden. Daß Heron nur an eine einmalige Hin- und Rückfahrt gedacht hat, darauf weist auch Kap. 19 hin. Zu einer wiederholten Hin- und Rückfahrt wäre noch ein mehrfacher Pflock  $\xi$  nötig. Die Worte  $\hat{\epsilon} \hat{\alpha} \nu \delta \hat{\epsilon} 360$ ,  $2 - \pi \rho o \alpha \iota \rho \phi \hat{\mu} \epsilon \partial \alpha 360$ , 7 (= 361, 26) Wenn der Kasten oft - 363, 1 nach Belieben aus) unterliegen daher starken Bedenken und könnten auf Rechnung des Interpolators zu

setzen sein, dessen Spuren wir weiter unten mit Bestimmtheit verfolgen können.

Fig. 89a ist ebenfalls aus der Berliner Hs. entnommen, stimmt aber mit dem Marcianus (A) und allen übrigen Hss. Sie zeigt so recht, wie



Fig. 89 a.

mangelhaft manche handschriftliche Figuren sind und wie wenig sie zuweilen bei schwierigen Abschnitten das Verständnis des Textes fördern.

Fig. 91. S. 376, 15—27 (= 377, 16—30) sind verdächtig. Z. 20—27 (= 22—30) wiederholen nur bereits

Gesagtes (vgl. 374, 8 ff. = 375, 8 ff). Eine Schnur ist bei  $\varkappa\lambda$  noch nicht erwährt und auch überflüssig. Lockere Schlingen ferner, mit denen nach Z. 19 = 21 x versehen sein soll, hätten keinen Zweck, da zk ohne Unterbrechung immer mitläuft (S. 374, 7. 10 = 375, 7. 11). Während die Büchsen bei πο, στ am Platze sind, weil sie das Stehenbleiben eines Rades ermöglichen, ist die Büchse bei na nicht nur zwecklos, sondern widerspricht geradezu der Bemerkung S. 378, 2-3 = 379, 1-2, dass die Bewegung durch die Büchsen erschwert würde. Wer das weiß. wendet sie doch nicht an, wo es nicht unumgänglich notwendig ist; und man sieht nicht ein, weshalb bei diesem allein laufenden Rade nicht die leichtere Art der Bewegung wie S. 372, 24 = 373, 27 in Drehzapfen verwendet wird, sondern die schwierigere mit befestigter Achse (S. 376, 16 = 377, 19). Das Festlegen der Achse von xl stimmt wieder schlecht zu S. 378, 4ff. = 379, 4ff. Hier wird doch wohl vorausgesetzt, daß die hintere Achse immer beweglich sei. Zu alledem gesellt sich noch ein schwerwiegender sprachlicher Anstofs (S. 376, 20). Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass der bezeichnete Abschnitt interpoliert ist. Die weitere Interpolation S. 378, 1—2 περιπείμεναι τοῖς ἄξοσιν war die notwendige Folge der ersteren. Die Worte 378, 12 ώστε — 378, 14 πνώδαξιν schliefslich sind insofern nicht ganz unverdächtig, als ξκαστον ... κνώδαξιν nur bereits Gesagtes wiederholen und die Worte βεβημέναι . . . τρογούς etwas Selbstverständliches ausdrücken.

Fig. 92. Die S. 381, Anm. 2 ausgesprochenen Bedenken ergänzen wir noch durch folgendes.

Dass an jeder Achse das Rad von doppelten Schnüren in die Mitte genommen werden soll, widerspricht Herons früheren Ausführungen (S. 359, 22—26), nach denen an der einzelnen Achse Hin- und Rückfahrt durch ein- und dieselbe Schnur vermittelt werden. Dass auch hier (Kap. 11 zum Schluss) von Heron selber nur an letzteres Verfahren gedacht ist, beweisen m. E. S. 381, 5ff. Denn

wären die Schnüre doppelt, die eine für die Hin-, die andere für die Rückfahrt, so weiß man nicht, welchem Zwecke die lockeren Schnurlagen S. 381, 6 dienen sollen. Nicht minder auffallend ist schließlich, daß auch das dritte Rad, welches mit Ausnahme des nicht unverdächtigen Falles S. 377, 20 bisher immer ohne Schnüre (S. 359, 2. 375, 8. 11) mitlief, jetzt doppelte Schnüre erhalten soll.

Fig. 93. Nach erneuter Prüfung will mir fast scheinen, als ob sich Heron die Vorrichtung in Fig. 93 der in Fig. 107 beschriebenen analog gedacht habe, also doch mit vertikalem ἀξόνιον. In diesem Falle müßte der Altar allerdings bedeutend kleiner sein, denn sonst wäre eine vertikale Achse kein ἀξόνιον, sondern ein ἄξων. Das war auch ein Grund mit, weshalb die vertikale Achse der handschriftlichen Figuren in eine horizontale verwandelt wurde. Unklar bleibt aber immer noch, wo das Kettchen aufhört und die Schnur anfängt, ob letztere an ersteres geknüpft oder beide wie in Fig. 107 nach dem ἀξόνιον geleitet waren. Vielleicht enthielt darüber etwas die Lücke 382, 3 nach άξονίφ. Es könnten die Worte τῆς άγκύλης ἐκπεσούσης 382, 6 auf eine der Öse δ in Fig. 107 analoge Öse gehen, die abfiel, sobald der Schieber unter der Öffnung des Altars zurückgezogen war. Die Kette durfte jedenfalls nicht weiter gezogen werden. Deshalb war es vielleicht sogar notwendig, dass die das Zurückziehen des Schiebers vermittelnde Schnur abfiel. Das erreicht man am einfachsten in der durch Fig. 107 dargestellten Weise. Der Leser wird sich danach die hier angedeutete Einrichtung, auch ohne Figur, leicht vorstellen können.

Fig. 94. Wir geben hierneben die handschriftliche Figur (Fig. 94c), die so ziemlich in allen Hss. dasselbe Aussehen hat. Bei der Rekonstruktion hätte dem Dionysos ein Kantharos in die Hand gegeben werden sollen, wie er ihn auf den Bildwerken gewöhnlich bei derartigen Spenden hat.

Der Vorschlag, G statt G,τ zur Bezeichnung des Hahnes zu schreiben, ist ansprechend, zumal wenn man erwägt, daß das s in älteren Handschriften die Form Λ



Fig. 94c.

hat, welche leicht in ein  $\tau$  übergehen konnte. Übrigens weicht Heron einige Male von der herkömmlichen Reihenfolge in den Bezeichnungen ab.

Wer die früheren Ausführungen Herons mit Aufmerksamkeit gelesen hat (vgl. oben S. LIII), wird zugeben, daß zur Drehung des Hahnes 9,7 nicht nur eine Schnur vollständig genügte, sondern daß es nach Heronischen Prinzipien nur eine einzige Schnur sein darf.

Der Hinweis auf Herons Belopoiika S. 388, 10 = 391, 3 bezieht sich allem Anschein nach nur auf den Abzug (Schastería) und nicht auf die 'Hand' (Cheir, das ist der 'Drücker' in den Belopoiika). Man bedenke, daß es in den Belopoiika um Ermöglichung einer Bewegung in mehr oder weniger horizontaler Richtung (Fortschnellen des Pfeiles) handelt, hier dagegen in vertikaler Richtung (nämlich der Abwärtsbewegung des Gewichtes  $^{\beta}_{\mu}$ ). Es ist wirklich schwer zu sagen, wie der erwähnte Drücker, den wir in dem Rekonstruktionsversuche Fig. 42 a S. 188 verwandt haben, hier hätte sicher funktionieren können.

Fig. 96 d stimmt in allen Hss. überein Dafs die Buchstabenbezeichnung falsch ist, liegt auf der Hand.

Wenn der innerste Kreis  $\alpha\beta\gamma\delta$  die Stylobatstufe darstellen soll, so muß der bewegliche Kreisring durch den Zwischenraum zwischen dem innersten und dem mittleren Kreise gebildet sein. Dann stehen aber die Buchstaben  $\varepsilon\xi\eta\vartheta\varkappa\lambda\mu\nu$  an unrechter Stelle. Stehen aber letztere am rechten Platze, dann gehören die Buchstaben  $\alpha\beta\gamma\delta$  in den mittleren Kreis, und dieser stellt die Stylobatstufe oder den Säulen-



stand dar, während der innerste Kreis in diesem Falle den Raum innerhalb der Säulen bezw. die Basis für die Figur des Dionysos darstellt.

Fig. 97. Die Worte S. 396, 25—398, 2 απαξ ... ποιείν (= 399, 2—6 Bei einer ... suchen) sind verdächtig.

Es wird im Vorhergehenden gesagt, dass man, um die Fahrt zu verlängern, entweder die Peripherie der Räder vergrößern müsse oder den Umfang der Achse verringern. Nach Herons Meinung erfüllt also beides denselben Zweck, wie es ja auch thatsächlich der Fall ist. Wie stimmt das aber zu der Bemerkung, dass es verständig sei, die Peripherie der Räder größer zu machen? Ist das nicht ein Widerspruch? Dem Interpolator entging, daß die Verringerung des Achsenumfangs eine schnellere Raddrehung zur Folge hat, wodurch der zurückgelegte Weg natürlich auch verlängert wird. Vgl. noch zu dem Wortlaut der Interpolation S. 398, 14f.

Fig. 98. Heron erörtert die Übersetzung am Wellrade ausführlich im Anschluss an des Archimedes Schrift Έπιπέδων ἰσοροσπίαι (arab. 'Gleichheit der Neigung') in seiner Mechanik II, 7 (Journal asiatique IX 2, 1893, S. 238. 239 ed. de Vaux und Heron. op. vol. II) nach den fünf einfachen Maschinen. In dem Kapitel von der Theorie des Hebels (II, 8. S. 241, 11. 12) berührt Heron aber die Sache nicht weiter als durch den kurzen Hinweis: 'Was für zwei konzentrische Wellen gilt, gilt auch für den Hebel'. Heron betrachtet an mehreren Stellen den Durchmesser einer Welle als einen Wagebalken, dessen Stützpunkt ihr Mittelpunkt ist, oder, was dasselbe bedeutet, als einen zweiarmigen Hebel, wie es 1577 zuerst wieder Ubaldo del Monte that.

S. 400, 9-13 = 401, 3-8. Der Apparat mit dem Bacchus ist durchaus ein unpassendes Beispiel für die Räderübersetzung. Beim Bacchus ist, sobald der Abzug gezogen ist, nur eine einzige Bewegung auszuführen, die keinen größeren Umfang hat als den eines Halbkreises. Dazu bedarf es doch keiner Übersetzung. Eher hätten die Tänze erwähnt werden können, bei denen (S. 395, 10) eine einfache Übersetzung angedeutet wird. Aber μείζονας พบัมโดบรู S. 400, 10 setzt ohne Zweifel eine mehrfache Übersetzung voraus. Dazu stimmt aber wieder der Singular τῷ μείζονι S. 400, 12 nicht. Schliesslich ist der Ausdruck ή δὲ εἰς τὴν λείαν ohne zugefügtes ἀποδιδομένη (s. S. 402,10) oder ἀποδεδομένη (s. S. 436, 14) hart, des Heron wenigstens sonst ungeläufigen ἐὰν γάο nicht zu gedenken. Alle diese Bedenken bestimmten mich, den Satz für ein Einschiebsel des uns schon anderweitig bekannten Interpolators zu

halten. Die angeführten sachlichen Gründe haben Brinkmanns Billigung gefunden. Nur wirft derselbe die Frage auf, ob nicht durch Streichung von τοῦ Διονύσου geholfen wäre. In diesem Falle würden wir eine an sich gewiss denkbare, all gemeinere Bemerkung haben. Aber einmal glaube ich, dass alsdann noch toic μείζοσι zu ändern wäre, und andererseits würde doch durch diese Worte kein Gedanke hinzugefügt.

Fig. 99b u. 99c. Da Herons



Fig. 99b.

Angaben sehr summarisch sind, so geben wir hier die Beschreibung des rekonstruierten Mechanismus nach dem Wortlaute von H. Querfurth.

'In den Raum zwischen den beiden Scheidewänden  $\epsilon \zeta$  und  $\eta \vartheta$  (Fig. 99 a S. 402) ist ein kurzer Gewichtskasten A

zur Führung eines kleinen Gewichtes a eingebaut. Zwei Schnüre, über die Rollen  $BB_1$  geleitet, führen nach den Schiebern  $SS_1$ , welche die Öffnungen  $\varkappa$ ,  $\lambda$  der Hirsebehälter mit den Antriebsgewichten des Automaten abschließen. Das hinter dem Schieber S befindliche lockere Schnurteil  $s_3$  (Fig. 99 b S. LVIII) verhindert, daß beim Vorwärtsziehen des Schiebers durch die Schnur s das Gewicht a angehoben wird. Schnurteil  $s_3$  ist in der äußersten Stellung des Schiebers S straff, damit das Gewicht a später beim



Fig. 99 c.

Niederfallen sofort auf den Schieber wirken kann. Arretierungshebel, am Gewichtskasten A drehbar über einander angebracht, treten mit ihren Schenkeln c und d durch schlitzartige Ausschnitte in den Wandungen von A und verhindern in einer oberen und einer unteren Stellung das Gewicht a am Hinabfallen (Fig. 99b und 99c). Ein auf der Drehachse jedes dieser Hebel angebrachtes kleines Gewicht drückt die Schenkel c und d stets nach innen (Fig. 99c). Die an den Schenkel  $c_1d_1$  der Arretierungshebel befestigten Schnüre f und g sind um die Walze E gewickelt und zwar f schon gespannt, g indessen mit auf-

geklebter lockerer Schlinge. Zum Antrieb der Walze E sind die Schnüre b und h bestimmt; Schnur b führt nach der Achse F der Laufräder des Automaten (Fig. 99b) und wird angezogen beim Drehen der Räder. Das Anziehen der Schnur h ist von dem Niedersinken des Antriebsgewichtes  $G_1$  abhängig gemacht, welches die Mechanismen für die einzelnen Vorgänge auf dem Theater in Bewegung versetzt.

Der beschriebene Mechanismus funktioniert wie folgt: Sobald durch die Schnur s der Schieber S vorwärts bewegt wird, wird die volle Fläche desselben unter der Ausflußöffnung z fortgezogen, und die Schieberöffnung s. gestattet ein Austreten der Hirse, das Gewicht G sinkt nieder und treibt, auf die Räderachse F wirkend, den Automaten vorwärts. Während dieser Bewegung wickeln sich die lockeren Schlingen der Schnur b ab, so daß am Ende des Vorrückens des Automaten die Schnur b gespannt wird und mittels der dann gleichfalls gespannten Schnur f den Winkelhebel  $cc_1$  dreht; Schnur b gleitet schliefslich vom Pflocke e der Walze E ab. Das Gewicht averliert hierbei seinen ersten Stützpunkt und fällt auf den zweiten nieder, gebildet durch den Winkelhebelschenkel d. Während dieses Vorganges hat sich die lockere Windung der Schnur g von der Walze E abgewickelt, ohne daß der Winkelhebel dd, bewegt wird. Durch das Fallen des Gewichtes a wird der Schieber S wieder zurückgerissen, seine volle Fläche schließt die Öffnung n, das Vorrücken des Automaten hört auf. Gleichzeitig ist aber auch der Schieber S, vorwärts bewegt, dessen volle Fläche die Ausflussöffnung à bislang geschlossen hielt; diese wird jetzt frei, und das niedersinkende Gewicht G, setzt die übrigen Mechanismen des Automaten in Bewegung. Gegen Schluss dieser Vorgänge wird durch das Gewicht G, die Schnur h gespannt, deren lockere Windungen sich inzwischen abgewickelt haben; der Winkelhebel dd, wird gedreht, dem Gewichte a sein zweiter Stützpunkt entzogen, es fällt hinab. Beide Schieber SS, werden mitgerissen. Die zweite Schieberöffnung s, des Schiebers S kommt unter den Behälterausfluß  $\varkappa$  zu stehen, das Gewicht G sinkt beim Auslaufen der Hirse weiter nieder und führt durch entsprechende Einwirkung auf die Laufräder den Automaten auf seine Ausgangsstelle zurück. Schieber  $S_1$  äußert durch sein Vorrücken weiter keine Wirkung auf die Mechanismen des Automaten.'

Fig. 100. Eine handschriftliche Figur ist zu dem Donner nicht vorhanden.

Fig. 101. Eine handschriftliche Figur giebt es auch für den stehenden Automaten nicht.

412, 17 ff. Zum Verständnis der Naupliussage geben wir auch Hygins Fabel 116: 'Ilio capto et divisa praeda Danai cum domum redirent, ira deorum quod fana spoliaverant et quod Cassandram Aiax Locrus a signo Palladio abripuerat, tempestate et flatibus adversis ad saxa Capharea naufragium fecerunt, in qua tempestate Aiax Locrus fulmine est a Minerva ictus; quem fluctus ad saxa illiserunt, unde Aiacis petrae sunt dictae. Ceteri noctu cum fidem deorum implorarent, Nauplius audivit sensitque tempus venisse ad persequendas filii sui Palamedis iniurias.1) Itaque tanquam auxilium eis afferret, facem ardentem eo loco extulit, quo saxa acuta et locus periculosissimus erat. Illi credentes humanitatis causa id factum, naves eo duxerunt. Quo facto plurimae earum confractae sunt, militesque plurimi cum ducibus tempestate occisi sunt, membraque eorum cum visceribus ad saxa illisa sunt. Si qui autem potuerunt ad terram natare, a Nauplio interficiebantur. At Ulyssem ventus detulit ad Maronem, Menelaum in Aegyptum. Agamemnon cum Cassandra in patriam pervenit.' Außerdem vgl. Nauck trag. gr. fragm. 223f. und R. Schöne Zu Hyginus und Hero S. 73, der es unentschieden läßt, ob eine Beziehung zu Sophokles Ναύπλιος Πυοκαεύς vorhanden sei. Τὰ Ναυπλίου τ' Εὐβοϊκὰ πυοπολήματα sind auch Eurip. Hel. 767 erwähnt.

<sup>1)</sup> Palamedes war nach der Sage infolge der Ränke des Odysseus von den Griechen vor Troja unschuldigerweise gesteinigt worden.

Zum Tode des Ajax durch Minerva vgl. noch Verg. Aen. I 39-45: Pallasne exurere classem

Argivom atque ipsos potuit submergere ponto unius ob noxam et furias Aiacis Oilei? ipsa Iovis rapidum iaculata e nubibus ignem disiecitque rates evertitque aequora ventis, illum expirantem transfixo pectore flammas turbine corripuit scopuloque infixit acuto.

Fig. 102. 416, 8. Sollte nicht ἔμπροσθεν statt όπισθεν zu lesen sein? Die beiden Worte sind auch sonst verwechselt, z. B. 446, 24. Die Bemerkung S. 420, 15 έστι . . . παραπόλλημα ist seltsam. Da diese ganze Vorrichtung im Innern liegt, so erscheint es überflüssig zu sagen, dass man nicht sehen dürfe,

wie die lockeren Schnurlagen angeklebt seien.

Fig. 103. Das Schlaghölzchen würde noch fester sitzen, wenn der Stift auch an der Stelle vierkantig wäre, wo er durch das Schlaghölzchen hindurchgeht.

Fig. 103c ist die Nachbildung eines Drillbohrers in einer Hs. zu Bologna. S. Wescher Poliorcétique S. 221.

Fig. 105. S. 434, 2—6 τοῦτο .. ἀποτέμνειν = S. 433, 27-



Fig. 103c.

435, 6 'Der überragende Teil . . . abzuschneiden'. Die bezeichneten Worte unterliegen starken Bedenken. Denn was sie besagen, ist teils schon oben S. 432, 16 (ἀποτεμεῖν 'abzuschneiden') gesagt, teils wird es erst unten S. 434, 14-19 = S. 435, 15-21 in einer mehr Vertrauen erweckenden Fassung gegeben. Es ist wohl kaum ein Zweifel, dass der Interpolator wieder thätig war.

Unter Fig. 105c fügen wir die handschriftliche Figur bei, welche in allen Hss. ziemlich dasselbe Aussehen hat. Fig. 107. Die Worte, welche verlangen, daß der Kasten auf der Rückseite einen Verschluß ('Nagel' in den Hss.) habe, damit man ihn von allen Seiten verschließen könne, sind nicht ohne Bedenken. Er soll aus Holz sein, obwohl sonst der ganze Kasten aus Kupferplatten zusammengesetzt ist. Auch liegt ein Widerspruch mit S. 442, 8 = S. 445, 10 vor. Hier wird ausdrücklich betont, daß der Kasten keinen Deckel habe, sondern (nach



Fig. 105 c.

hinten) offen stehe. Dass in diesem Falle der auf der Vorderseite des Automaten sitzende Zuschauer die Flamme schon vorher zur Unzeit sehen werde, ist jedenfalls nicht zu befürchten. Dagegen ist vielleicht Gefahr, dass die Flamme, die doch immerhin eine geraume Zeit brennen muß, aus Mangel an Sauerstoff erlischt, wenn der Kasten von allen Seiten geschlossen wird.

Fig. 108. Hr. H. Querfurth hat in Wort und Bild den Versuch gemacht, das Erscheinen, den Umlauf und das Verschwinden der Athene zu rekonstruieren. Wir fügen außer den Figuren (108a—e) auch die Beschreibung in Querfurths eigenen Worten bei.

'Die ohne irgend welche handschriftliche Figuren überlieferten Angaben beschränken sich darauf, das Erscheinen,

Bewegung und das Verschwinden der Figur der Athene und die zu diesen Zwecken zu wählenden mechanischen Hilfsmittel nur ganz allgemein anzudeuten. Nachstehend ist der Versuch gemacht worden, auf Grund dieser Angaben die Mechanik zu konstruieren.die für den Umlauf der Athene und zugleich in Rücksicht auf das übrige Triebwerk des Automaten mutmafslich angewendet wurde. Die beigefügtenSkizzen (Fig. 108a-e) bringen alle für vorliegenden den Zweck in Frage kommenden Einrichtungen und Mechanismen zur An-

schauung; glei-





che Teile sind dabei mit gleichen Buchstaben bezeichnet. Fig. 108 a zeigt den Längsschnitt, Fig. 108 b den Grundrifs, die Figuren 108 c—e Einzelheiten der Mechanik.

Die Bühnenöffnung  $o_1 o_2$  (Fig. 108b) ist unten begrenzt durch ein Brett o. welches die notwendigen Einschnitte im Bühnenboden und die mechanischen Einrichtungen, die auf demselben angebracht werden mußten, dem Auge des Zuschauers verbirgt (Fig. 108 a). scheinen, Umlauf und Verschwinden Athene vollziehen sich auf der Vorderbühne zwischen den Hohlräumen  $O_1$ der Walzen für das Wandelbild. Für die Zwangsbewegungder Figur der Athene ist in den Bühnenboden ein umlaufender Schlitz n (Fig. 108b) eingeschnitten, der

auf seinen äußeren Enden von halbkreisförmigen Teilen, in der Längsrichtung von parallel gerichteten Strecken ge-

bildet wird. Der mittlere Teil  $E_1$  (Fig. 108a) des Bühnenbodens ist durch zwei kleine Pfosten PP (Fig. 108a und 108b), die vom Boden des Hohlraumes H aufragen, in seiner Lage gehalten. Schlitz x (Fig. 108b) dient als Einführungsöffnung für die herabfallende Blitzwolke (Fig. 109). Unter dem Teile  $E_1$  des Bühnenbodens liegen, an den



Enden der Schlitzbahn n drehbar gelagert, die Rollen  $B,\,B_1$  (Fig. 108a), deren Umfänge von den inneren, parallelen Be-

grenzungslinien des Schlitzes n berührt werden. Untere Rollenkränze verhindern das Abrutschen der Schnüre c,  $c_1$ . Die Figur der Athene (A, Fig. 108a, d, e), aus dünnem Material, ist wegen der Kehrbewegung doppelseitig gemalt, und um ein Scharnier b (Fig. 108d, e) drehbar auf einem klei-Schlitten Dnen



(Fig. 108a, c bis e) befestigt. Ein kleines Bleigewicht a (Fig. 108d, e), auf dem Fußbrette der Figur angebracht,

sichert die aufrechte Stellung der Athene während des Umlaufes. Der Schlitten D gleitet mittelst der Laufleisten  $d_1$ ,  $d_1$  (Fig. 108c, e) und ist einseitig und zwar nach vorn von einem dünnen Bleche d begrenzt, welches den Bühnenboden indessen nicht berührt. Dieses Blech d dient dem Zwecke, den Schlitten D möglichst in seine Anfangsstellung wieder zurückgelangen zu lassen. In der Anfangsstellung liegt ein Stift g im Bühnenboden fest, unterhalb des Schlittens hinter dem Bleche d (Fig. 108b); in der Schlufsstellung wird die Bewegung des Schlittens D durch den-



g gehemmt (Fig. 108e).
Anfangsund Schlufsstellung des Schlittens sind also nur um die Blechstärke von d verschieden.

selhen Stift.

stärke von d verschieden. Pflöcke f, f (Fig. 108 c) sind in dem Schlittenbrette befestiet und ra-

gen so weit unter dem Schlitten hervor, daß sie als Führungsstifte in die Schlitzbahn n eingreifen und mit genügendem Spielraum über die Kränze der Rollen  $B,\,B_1$  hinstreichen, der Abstand der Pflöcke  $f,\,f$  von einander richtet sich nach der Weite und Krümmung des Schlitzes n. Um eine möglichst gleichmäßige Gleitbewegung des Schlittens D und damit der Figur der Athene zu erreichen, läuft eine gespannte Schnur c (Fig. 108a, c), über die Rollen  $B,\,B_1$  geleitet, von einem Pflock f zum andern (Fig. 108c). Die Antriebsschnur  $c_1$  ist mit einer Öse  $c_2$ 

(Fig. 108d) um den Ansatz f, des einen Pflockes f gelegt und dann weiterhin durch das Loch l im Schlitten in dünner Fortsetzung e nach der Mitte der Athene geführt (Fig. 108 d, e). Von  $f_1$  (Fig. 108 c) läuft die Schnur  $c_1$  um  $B_1$ , B,  $B_1$  (Fig. 108 a), dann nach der Leitrolle Cund von dort nach dem Antriebsgewichte des Automaten. Beim Beginn des Umlaufes der Athene wird durch eine entsprechende Vorrichtung die über die Rolle F geleitete, sehr dünne Schnur s (Fig. 108a) vom Betriebsgewichte angezogen. Diese, mit einer Öse auf einen kleinen, schräg gerichteten Stift p der Figur aufgehakt (Fig. 108a), bewirkt also das Aufrichten der Athene. Ist die senkrechte Stellung der Figur erreicht, der Stift p also in die Lage p, gelangt, so wird die Schnur s vom Stifte abgestreift; der Schlitten ist dann für den Umlauf frei. Dieser vollzieht sich dann unter Einwirkung der jetzt vom Antriebsgewichte des Automaten angezogenen Schnur c1. Der Schlitten mit der aufrechten Figur der Athene bewegt sich zunächst, die Vorderseite dem Zuschauer zugekehrt, nach der andern Seite der Bühne. Ist die Figur dort angekommen, gleiten die Pflöcke f, f des Schlittens D, immer im Schlitze ngeführt, um die Rolle B, wobei eine Kehrbewegung der Figur der Athene stattfindet. Infolgedessen kehrt sie jetzt dem Zuschauer die Rückseite zu. In der Endstellung stöfst dann der weiter gleitende Schlitten D gegen den Stift q (Fig. 108 e) im Bühnenboden und die Öse e2 (Fig. 108 d) der Schnur c, wird vom Ansatze f, des Pflockes f abgestreift. Das weitere Anziehen der Schnur c1 hat zur Folge, dass deren dünne Fortsetzung, mit e bezeichnet, angespannt und damit die Figur der Athene zum Schlusse wieder niedergelegt wird.'

Die Erscheinung der Athene ist auch in einem Aufsatze von R. Schöne Zu Hyginus und Hero im Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts 1890, Bd. V, 73—77 im allgemeinen besprochen. Dort wird ferner mit Recht auf den Widerspruch hingewiesen, welcher sich daraus ergiebt, daß Heron in Kap. XXIX die im Ein-

gange seiner Schrift (s. S. 406, 1) in Aussicht gestellte einfachere Erscheinung der Athene statt der von ihm getadelten, komplizierteren des Philo giebt, ohne die Hinweise auf letztere, insbesondere die bekämpfte Schwebemaschine (vgl. S. 404, 17 und dazu S. 440, 24) getilgt zu haben.

Fig. 109. Eine handschriftliche Figur ist hierzu nicht

vorhanden.

# KAPITEL IV. ZUM ANHANGE.

Die von Halma benutzte Hs. 2363 (ehemals Fontebl.-Reg. 2720, Pap. 218 Bl.) gehört nach Omont *Inv. somm*. II, 247 thatsächlich dem 15. Jahrh. an. Das Alter der anderen, 2392 (einst Fontebl.-Reg. 2726), wird von Omont II, 252 bestätigt. Vgl. S. 506 f. das Fragment nach Pappus.

456, 7 möchte ich jetzt nach 252, 7 mit den Hss. & vos

ἐστί schreiben.

Der 'Liber Philonis de ingeniis spiritualibus' ist nach V. Rose *Anecdota Graeca et Graecolat*. II, 299—313 gegeben. Neue Kollationen sind nicht gemacht, weil sie vermutlich nichts wesentlich Neues ergeben hätten. 1)

A. de Rochas Traité des Pneumatiques de Philon de Byzance. Extrait de la Revue archéologique, juin et août 1881, hat die Schrift S. 3—16 des Sond.-Abdr. ins Französische übersetzt und mit einigen Anmerkungen ausgestattet. Die Figuren sind mit geringen Änderungen die handschriftlichen, wie sie Rose giebt.

Diese Übersetzung nebst den zugehörigen Figuren ist von demselben unter dem Titel Fragment des Pneumatiques de Philon de Byzance wiederholt in der Science des philosophes et l'art des thaumaturges 1882 S. 205—218, aber

meist ohne die Anmerkungen.

<sup>1)</sup> Wem es um einen vollständigen kritischen Apparat zu thun ist, dem ist Rose unentbehrlich. Auch dessen Einleitung ist zu beachten.

Eine deutsche Übersetzung erscheint hiermit zum ersten Male.

Die Lebenszeit Philons steht nicht fest. Jedenfalls ist er älter als Heron und Vitruv und jünger als Ktesibios. Von Heron wird nämlich Philon 404,13 und von Vitruv VII, Praef. 14 S. 160,3 Rose erwähnt. Philon selbst führt dagegen wiederholt den Ktesibios an (s. oben S. X, Anm.), ohne gerade dessen Schüler gewesen zu sein (s. Susemihl Gesch. d. gr. Litt. I, 745, Anm. 192). Wenn Philo in die zweite Hülfte des 3. Jahrh. v. Chr. gesetzt wird, so stimmt das zu der bereits S. XI Anm. ausgesprochenen Vermutung, daß er ein Zeitgenosse des Archimedes sei.

459, Anm. 2. Die Oxforder arabische Hs. trägt die

Nr. 954, nicht 966.

474ff. Vgl. oben S. XLV.

486, Fig. 121. Man muß sich vorstellen, daß das Vorratsgefäß ab in einem abgeschlossenen Raume steht. Die aus Vitruv¹) abgedruckten Abschnitte sind der

Ausgabe von Rose entnommen.

Fig. 29a (495 Anm. 5) s. oben S. XXXV. Vitruvs Wasserorgel ist oben S. XLI ff. behandelt.

<sup>1)</sup> Neuerdings wird mit Unrecht von J. L. Ussing Betragtninger over Vitruvii de architectura libri decem. Kgl. Danske Vidensk, Selsk, Skr. 6. Raekke, hist, og filos, Afd, IV, 3, Kopenhag. 1896, im Anhange Observations sur Vitruve et sur le temps où peut avoir été écrit l'ouvrage qui porte ce titre Vitruv frühestens dem 3. Jahrh. n. Chr. zugewiesen (wie schon 1856 von C. F. L. Schultz dem 4. Jahrh.) und für einen 'Dilettanten' aus der Gegend von Ravenna erklärt, der Varro kompiliert habe. Vgl. dazu die Bemerkungen von P. Tannery Frontin et Vitrure S.-A. S. 118-127 (Revue de Philologie 1897). Hultsch erklärt sich entschieden gegen diese Datierung. 'In allen rein technischen Dingen', schreibt er mir, 'ist Vitruv eine unschätzbare und durch keine Deuteleien herabzusetzende Autorität. Sein ungehobelter Stil zeugt nur für die Echtheit der Überlieferung; Männer der Praxis haben schon zu Augustus' Zeit anders geschrieben als die Gelehrten.' Dem kann man nur zustimmen.

# HERONIS ALEXANDRINI PNEVMATICORVM LIBRI DVO.

## CONSPECTVS NOTARVM.

A = Marcianus 516 s. XIII.

G = Gudianus 13 s. XVI.

T = Taurinensis B, V, 20 anni 1541.

a = consensus codicum AGT vel Heronis recensio prior.

M = Magliabechianus II. III 36 s. XVI.

B = Barberinianus I 162 annı 1499.

C = Constantinopolitanus 19 s. XV.

P = Parisinus 2515 s. XVI.

b = consensus codicum BCP (2-28, 17 = BC, 188, 19-204, 22 = CP) vel Pseudo-Heronis recensio posterior.

L = versio Latina s. XV.

... lacunam significat,

† locum corruptum,

[] delenda,

inserenda.

Potiores tantum lectiones afferentur. Ea praefationis pars quae est de codicum ratione et index verborum supplemento seorsum expresso continentur.

## ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

A B

## ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

#### ΠΡΩΤΟΝ.

p. 145 ed. Paris.

Τῆς πνευματικῆς πραγματείας σπουδῆς ήξιωμένης Proof πρός τῶν παλαιῶν φιλοσόφων τε καὶ μηχανικῶν, τῶν 5 μεν λογικώς την δύναμιν αὐτης ἀποδεδωκότων, τῶν δε και δι' αὐτῆς τῆς τῶν αἰσθητῶν ἐνεργείας, ἀναγκαῖον ὑπάργειν νομίζομεν καὶ αὐτοὶ τὰ παραδοθέντα ύπὸ τῶν ἀρχαίων εἰς τάξιν ἀγαγεῖν, καὶ ὰ ἡμεῖς δὲ προσευρήμαμεν είσθέσθαι ούτως γάρ τούς μετά ταῦτα 10 έν τοῖς μαθήμασιν ἀναστρέφεσθαι βουλομένους ἀφελεισθαι συμβήσεται. ἀχόλουθον δε είναι νομίσαντες τῆ τῶν ὑδοίων ὡροσκοπείων έξει, ἥτις ἡμῖν ἐν τέσσαρσι βιβλίοις ποοαναγέγραπται, ταύτην συνεγή υπάργειν γοάφομεν και περί αὐτῆς, ως προείρηται διὰ γὰρ συμ- 15 πλοκής ἀέρος καὶ πυρός καὶ ὕδατος καὶ νῆς καὶ τῶν τριών στοιχείων ή καὶ των τεσσάρων συμπλεκομένων ποικίλαι διαθέσεις ένεργοῦνται, αὶ μὲν ἀναγκαιοτάτας τῶ βίω τούτω χρείας παρέχουσαι, αἱ δὲ ἐμπλημτικόν τινα θαυμασμόν ἐπιδεικνύμεναι. 20

<sup>13</sup> Fragmentum huius operis exstat apud Proclum hypotyp. astron. Bas. 1540 p. 42; v. infra τέσσαρσι b: τέταρσι AG: τέτταρσι Τ 14 προσαναγέγραπται ab: corr. Haasius 16—17 f. καλ τῶν τριῶν . . . συμπλεκομένων del. 17 τεττάρων Τ

## DIE DRUCKWERKE HERONS VON ALEXANDRIA.<sup>1</sup>)

## BUCH I.

Das Studium der Pneumatik wurde von den alten Einleitung 5 Philosophen und Mechanikern sehr eifrig betrieben, indem die einen ihr Wesen theoretisch, die andern durch Vorführung von Experimenten darlegten. Daher erscheint es auch uns notwendig, die Erfindungen unserer Vorgänger, wie sie uns überkommen sind, in geordneter 10 Reihenfolge zu entwickeln und unsere eigenen mit einzuschalten. Das dürfte für künftige Mathematiker von praktischer Bedeutung sein. Wie oben bemerkt, behandeln wir auch die Pneumatik, weil wir sie für die natürliche Fortsetzung unserer früheren, in vier Büchern gegebenen 15 Darstellung der Wasseruhren halten. Denn durch Vereinigung von Luft, Feuer, Wasser, Erde und die Zusammensetzung von drei oder auch vier Elementen ergeben sich Verbindungen mannigfacher Art, von denen einige uns mit sehr notwendigen Lebensbedürfnissen versorgen, 20 während andere staunende Bewunderung hervorrufen.

<sup>1)</sup> a bezeichnet die ältere Rezension,  ${\bf b}$  die jüngere Überarbeitung.

<sup>1 &#</sup>x27;Αλεξανδρέως  ${\bf a}$ : φιλοσόφον  ${\bf b}$  3 βιβλίον πρώτον  ${\bf b}$  8 καλ αὐτολ οm.  ${\bf b}$  9 δ' ήμεζς  ${\bf b}$  δὲ οm.  ${\bf L}$  10 εἰσθέσθαι  ${\bf a}$ : ἐνθέσθαι  ${\bf b}$  12 ἀνόλονθον δὲ εἶναι om.  ${\bf L}$  19 χρείας τῷ βίω τούτω  ${\bf tr}$ .  ${\bf b}$ 

Ποὸ δὲ τῶν λέγεσθαι μελλόντων ποῶτον πεοὶ κενοῦ διαληπτέον. οἱ μὲν γὰο τὸ καθόλου μηδὲν εἶναι κενὸν (διατείνονται), οί δὲ άθρουν μὲν κατὰ φύσιν μηδὲν 146 είναι κενόν, παρεσπαρμένον δε κατά μικρά μόρια | τῷ άξοι και τῶ ύγοῶ και ⟨τῶ⟩ πυρί και τοῖς ἄλλοις σώμα- 5 σιν οἶς μάλιστα συμφέρεσθαι προσήκει ἐκ γὰρ τῶν φαινομένων καὶ ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πιπτόντων ἐν τοῖς έξης δείκνυται τοῦτο συμβαῖνον †έν τῷ μέντοι τὰ άγγεῖα τὰ δοκοῦντα εἶναι τοῖς πολλοῖς κενὰ οὐκ ἔστιν, ὡς ύπολαμβάνουσι, κενά, άέρος δὲ πλήρη. δ δὲ ἀήρ ἐστιν, 10 ώς τοῖς περί φύσεως πραγματευσαμένοις ἀρέσκει, ἐκ λεπτων καὶ μικοομερών σωμάτων συνεστηκώς ἀφανών ήμιν όντων ως έπὶ (τὸ) πολύ. ἐὰν γοῦν εἰς τὸ δοκοῦν άγγεῖον κενὸν ὑπάργειν ἐγγέη τις ὕδωρ, καθ' ὅσον ἀν πληθος τοῦ ὕδατος εἰς τὸ ἀγγεῖον ἐμπίπτη, κατὰ τοσοῦ- 15 τον πληθος άὴο ἐκχωρήσει. κατανοήσειε δ' ἄν τις τὸ λεγόμενον έκ τοῦ τοιούτου έὰν γὰρ εἰς ὕδωρ καταστρέψας άγγεῖον τὸ δοκοῦν εἶναι κενὸν πιέζης εἰς τὸ κάτω ἀκλινες διαφυλάσσων, οὐκ εἰσελεύσεται τὸ ὕδωρ είς αὐτό, κὰν δλον αὐτὸ κρύψης ώστε δῆλον εἶναι, 20 δτι σωμα υπάρχων δ άὴρ οὐκ έᾶ παρεισελθεῖν τὸ ύδωρ διὰ τὸ πεπληρωκέναι πάντα τὸν ἐν τῷ ἀγγείω τόπον. έὰν γοῦν τουπήση τις τὸν πυθμένα τοῦ ἀγγείου, τὸ μεν ύδωο διὰ τοῦ στόματος εἰς αὐτὸ εἰσελεύσεται, δ δὲ ἀὴο διὰ τοῦ τρυπήματος έξελεύσεται. πάλιν δὲ 25

<sup>1—28, 15</sup> Πρὸ . . . κινήσεις ed. Diels Sitzgsber. d. Akad. d. Wiss. Berlin 1893 p. 120—127. περὶ κενοῦ inscribit  $G_2T$  3 διατείνονται  $\mathbf{b}$ , contendunt  $\mathbf{L}$ : om.  $\mathbf{a}$ : οἰονται Paris. 2431 5 τῷ (alterum)  $\mathbf{b}$ : om.  $\mathbf{a}$  8 ἐν τῷ μέντοι τὰ  $\mathbf{A}\mathbf{G}\mathbf{T}_2$   $\mathbf{b}$ : τὰ μέντοι  $\mathbf{T}_1$  alii: ex eo quod  $\mathbf{L}$ : εν τὸ μέγιστον Diels 12 λεπτῶν καὶ μικροῦνερῶν Laur. 59, 17. Leid. Voss. 44: λεπτῶν καὶ μικρῶν μερῶν  $\mathbf{A}\mathbf{G}$ : μικρῶν καὶ κούφων  $\mathbf{T}_1$ , κούφων in λεπτῶν corr.  $\mathbf{T}_2$ :

Bevor wir uns unserem eigentlichen Thema zuwenden, Tas haben wir zunächst das Vakuum (das Leere) zu erläutern. Es giebt nämlich Forscher, welche überhaupt jedwedes Vakuum entschieden in Abrede stellen<sup>1</sup>), andere<sup>2</sup>) hin-5 gegen vertreten die Behauptung, es gebe von Natur zwar kein kontinuierliches (absolutes) Vakuum, aber doch ein in kleinen Teilchen in der Luft, der Feuchtigkeit, dem Feuer und den andern Körpern verteiltes. Die letztere Annahme verdient am meisten unsern Beifall. Denn es 10 ergiebt sich im folgenden ihre Wahrheit aus augenscheinlichen, sinnlich wahrnehmbaren Vorgängen. Die Gefäße, die gewöhnlich für leer gelten, sind in Wirklichkeit nicht, wie man glaubt, leer, sondern mit Luft gefüllt. Die Luft besteht nach den Lehrsätzen der Physiker aus zarten, 15 feinteiligen, uns meist unsichtbaren Molekülen. Gießt man in das anscheinend leere Gefäß Wasser, so strömt wenigstens so viel Luft aus, als Wasser hineinläuft. Folgendes ist der Beweis für diese Behauptung. Wenn man ein scheinbar leeres Gefäß umstülpt und in scharf 20 lotrechter Richtung ins Wasser setzt, so fliesst dieses nicht hinein, selbst wenn man das Gefäß ganz untertauchen sollte. Daraus erhellt, daß die Luft ein Körper ist und dass sie deshalb, weil das ganze Innere des Gefässes damit angefüllt ist, dem Wasser den Zutritt verwehrt. 25 Bohrt man allerdings in den Boden des Gefäßes (also oben) ein Loch, so dringt durch die Mündung das Wasser ein, während die Luft durch das Loch (im Boden) entweicht. 3) Hebt man dagegen vor der Durchbohrung des Bodens das

<sup>1)</sup> Aristoteles gegenüber Demokrit. 2) Straton. 3) Vgl. unten Philos Pneumatik Kap. 2 nebst zugehöriger Figur.

μιπρῶν παὶ λεπτομερῶν b Laur. 74, 13. cf. p. 12, 3. 28, 2: (ex) parvis ac minutis L 13 τὸ add. Diels 17 γὰο AGb: οὖν T

<sup>. 2</sup> εἶναι post κενὸν iterat C 9 κενὰ a C: om. BL 15 έμπίπτει BC, , corr. C, 18 πιέζεις C 22 τῷ om. C

πρὸ τοῦ τρυπῆσαι τὸν πυθμένα ἐάν τις ὀρθὸν ἐκ τοῦ ύδατος τὸ ἀγγεῖον ἐπάρη, ἀνατρέψας ὄψεται πᾶσαν την έντος του άγγείου έπιφάνειαν μαθαράν άπο του ύγροῦ, καθάπερ ἦν καὶ πρὸ τοῦ τεθῆναι. διὸ δὴ ὑποληπτέον εἶναι σῶμα τὸν ἀέρα. γίνεται δὲ πνεῦμα 5 κινηθείς οὐδεν γὰο έτερον έστι τὸ πνεῦμα ἢ κινούμενος άηο. έὰν γοῦν τετουπημένου τοῦ άγγείου κατά τὸν πυθμένα καὶ εἰσπίπτοντος τοῦ ὕδατος παραθή τις τῶ τουπήματι τὴν γεῖοα, αἰσθήσεται τὸ πνεῦμα ἐκπῖπτον έκ τοῦ ἀγγείου τοῦτο δὲ οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ ὁ 10 έχκρουόμενος ύπὸ τοῦ ὕδατος ἀήρ. οὐγ ὑποληπτέον οὖν ἐν τοῖς οὖσι κενοῦ τινα φύσιν ἀθρόαν αὐτὴν καθ' έαυτην υπάρχειν, παρεσπαρμένην δε κατά μικρά μόρια τῶ τε ἀέρι καὶ τῶ ύγρῶ καὶ τοῖς ἄλλοις σώμασιν, εἰ μή ἄρα τὸν ἀδάμαντα μόνον μή κοινωνεῖν ⟨είποι τις⟩ 15 τη τοῦ κενοῦ φύσει διὰ τὸ μήτε πύρωσιν ἐπιδέχεσθαι μήτε διακόπτεσθαι, τυπτόμενον δε είς τους άκμονας καὶ τὰς σφύρας ὅλον ἐνδύεσθαι. τοῦτο δὲ αὐτῶ παρακολουθεῖ διὰ τὴν συνεχῆ πυκνότητα τὰ γὰο τοῦ πυρὸς σώματα παχυμερέστερα όντα των έν τω λίθω κενών 20 οὐ παρεισέργεται, άλλὰ μόνον ἐπιψαύει τῆς ἐπτὸς ἐπιφανείας διόπεο μή προκατεισδύνοντα έντὸς καθάπεο έπὶ τῶν ἄλλων σωμάτων οὐδὲ δέχεται θερμότητα. τὰ δὲ τοῦ ἀέρος σώματα συνερείδει μεν προς άλληλα, οὐ κατά πᾶν δὲ μέρος ἐφαρμόζει, ἀλλ' ἔχει τινὰ διαστή- 25 ματα μεταξύ κενά καθάπεο ή έν τοῖς αίγιαλοῖς ψάμμος. τὰ μὲν οὖν τῆς ψάμμου μόρια τοῖς τοῦ ἀέρος σώμασιν

Gefäß senkrecht aus dem Wasser und kippt es um, so wird man die ganze Innenseite des Gefäßes trocken finden wie vor dem Untertauchen. Daher darf die Körperlichkeit der Luft als ausgemacht gelten. Die Luft wird zu 5 Pneuma (Wind), wenn sie bewegt wird. Denn der Wind ist nichts anderes als bewegte Luft. Wenn man also das Gefäß am Boden durchbohrt und die Hand ans Loch hält, während das Wasser einfließt, so wird man in der That fühlen, wie das Pneuma aus dem Gefäße entweicht. 10 Das ist aber nichts anderes als die vom Wasser ausgestofsene Luft. Die Annahme, daß in Wirklichkeit an sich ein natürliches, kontinuierliches Vakuum bestehe, ist also nicht berechtigt, vielmehr ist das Vakuum in kleinen Teilchen in der Luft, der Feuchtigkeit und den übrigen 15 Körpern verteilt, falls man nicht etwa allein dem Diamant (jeglichen) Anteil an der Eigentümlichkeit des Vakuum absprechen will, weil er sich weder glühend machen noch zerbrechen läßt, sondern beim Hämmern in Amboß und Hammer sich völlig eindrückt. Diese Eigenschaft ver-20 dankt er seiner außerordentlichen Härte. Denn die Moleküle des Feuers haben einen größern Umfang als die Vakua des Steines und dringen daher nicht ein, sondern berühren bloß die äußere Oberfläche. Eben deshalb, weil sie nicht vorher hineinkommen wie bei den übrigen 25 Körpern, entwickelt sich auch keine Wärme. Die Moleküle der Luft stoßen zwar an einander, doch ohne in jedem einzelnen Teile in einander zu passen; sondern es bleiben eine Anzahl leerer Räume dazwischen wie heim Sande am Meeresstrande. Wie die Sandteilchen

ύποληπτέον supplet Schneider Ecl. phys. II, 115 18 αὐτῷ Tb: αὐτὸ AG 23 οὐδὲ AG: οὐ Τ

<sup>5</sup> σῶμα εἶναι tr. b 6 τὸ om. b 10 ἐκ om. b 13 ἑαντην a C: αὐτην B 14 τῷ τε ὑγοῷ καὶ τῷ ἀέρι tr. b L. cf. p. 4, 4—5 22 προκατεισδύνοντα a: εἰσδύνοντα b, ingredientia L 23 οὐδὲ ... Θερμότητα a: οὐδὲ Θερμότητα ἐμποιεῖ τῷ λίθῷ b L 24 σώματα a: μόρια b, particulae L

άποικειοῦσθαι ύποληπτέον, τὸν δὲ ἀέρα τὸν μεταξύ 147 τῶν τῆς ψάμμου μορίων | τοῖς μεταξύ τοῦ ἀέρος μενοῖς. διὸ καὶ πιλεῖσθαι τὸν ἀέρα συμβαίνει ἐκ βίας τινὸς προσελθούσης καὶ συνιζάνειν είς τὰς τῶν κενῶν χώρας, παρά φύσιν των σωμάτων πρός άλληλα θλιβομένων. 5 άνέσεως δε γενομένης πάλιν είς την αὐτην τάξιν άποκαθίσταται τῆ τῶν σωμάτων εὐτονία, καθάπερ καὶ τοῖς τῶν κεράτων συμβαίνει ξέσμασι καὶ τοῖς ξηροῖς σπόγγοις, όταν συμπιληθέντα άνεθη, πάλιν έπὶ τὴν αὐτὴν γώραν ἀποκαθίστασθαι καὶ τὸν αὐτὸν ὄγκον ἀποδιδόναι, 10 διιοίως δε και έάν τινος βίας γενομένης ἀπ' άλλήλων διαστή τὰ τοῦ ἀέρος σώματα καὶ μείζων κενὸς παρά φύσιν γένηται τόπος, πάλιν πρὸς άλληλα συντρέγειν. διά γάο τοῦ κενοῦ ταχεῖαν γίνεσθαι τὴν φοράν τοῖς σώμασι (συμβαίνει), μηδενός ανθισταμένου μηδέ αντι- 15 προύοντος, έως αν αλλήλοις προσερείση τα σώματα. έὰν οὖν ἀγγεῖον λαβών τις κουφότατον καὶ σύστομον, προσθείς τῷ στόματι ἐκμυζήση τὸν ἀέρα καὶ ἀφῆ, ἐκκρεμασθήσεται έκ των γειλέων τὸ άγγεῖον, ἐπισπωμένου τοῦ κενοῦ τὴν σάρκα πρὸς τὸ ἀναπληρωθῆναι τὸν 20 κενωθέντα τόπον ώστε έκ τούτου φανερον γενέσθαι, ότι άθρους κενὸς ὑπῆρξεν ἐν τῷ ἀγγείω τόπος. καὶ άλλως δὲ τοῦτο φανερόν τὰ γὰρ Ιατρικά ἀὰ ψέλινα όντα καὶ σύστομα, όταν βούλωνται πληρώσαι ύγροῦ, έκμυζήσαντες τῷ στόματι τὸν ἐν αὐτοῖς ἀέρα καὶ κατα- 25 λαβόντες τὸ στόμιον αὐτῶν τῶ δακτύλω καταστρέφου-

<sup>1</sup> ἀποικειοῦσθαι  $AGT_2$ : ἀποικενοῦσθαι b, evacuatas esse L: ἀφομοιοῦσθαι T 3 πιλοῦσθαι  $T_1$ , corr.  $T_2$  8 τῶν om.  $T_1$ , corr.  $T_2$  \$  $\xi\eta\varrho$ οὶς om.  $T_1$ , corr.  $T_2$  10 ἀποιαθίστασθαι Riecard. 47 in marg. et Laur. 74, 13 (σθαι ex ται corr.): ἀποιαθίστασται ab 15 συμβαίνει bL: om. a 21 τούτου AG: τούτων T

durch die Luftteilchen, so, muß man sich vorstellen, wird die zwischen den Sandteilchen befindliche Luft (d. h. ihre Moleküle) wieder durch die Vakua geschieden. 1) Tritt daher eine äußere Kraft hinzu, so hat dies eine Ver-5 dichtung der Luft zur Folge. Dann tritt die Luft an die Stelle der Vakua, indem deren Moleküle künstlich zusammengedrängt werden. Hört die Einwirkung der Kraft auf, so kehrt die Luft infolge der ihren Teilchen eigentümlichen Spannkraft wieder an ihre frühere Stelle 10 zurück, ähnlich wie auch die aus Horn geschnitzten Gegenstände und die trocknen Schwämme wieder gleichen Raum und gleichen Umfang einnehmen, wenn man sie zusammendrückt und dann wieder losläfst. In analoger Weise vereinigen sich auch wieder die Moleküle der Luft, wenn 15 sie unter Aufbietung einer äußern Kraft von einander getrennt werden und sich ein größeres Vakuum bildet, als natürlich ist. Denn die Moleküle bewegen sich schnell durch das Vakuum, weil sie weder aufgehalten noch zurückgestoßen werden, bis sie sich wieder berühren. Nimmt 20 man nun ein sehr leichtes Gefäls mit enger Mündung, hält es an den Mund, saugt die Luft aus und läfst es dann los, so bleibt das Gefäß an den Lippen hängen; denn das Vakuum zieht das Fleisch an, um den leeren Raum wieder zu füllen. Daraus ergiebt sich für das Gefäß ein 25 kontinuierliches Vakuum. Dies kann man noch anderweitig nachweisen. Will man die (sogenannten) medizinischen Eier, welche von Glas und enghalsig sind, mit einer Flüssigkeit füllen, so saugt man mit dem Munde die darin enthaltene Luft auf, hält ihre Mündung mit dem Finger zu und

<sup>1)</sup> Nach anderer Lesart: 'Dabei mag man sich denken, daß die Sandteilchen den Luftmolekülen, die Luft zwischen den Sandteilchen den Vakua inmitten der Luft entspricht.'

<sup>8</sup> περάτων a B: πρεάτων C 9 ὅταν: cum enim L 10 ἀποδιδόναι a: ἀπολαμβάνει b: reaccipiunt L 13 συντρέχειν a: συντρέχει b L 21 τούτων b L γίνεσθαι b 22 ὑπῆρξεν C: ὑπῆρχεν B L

σιν είς τὸ ύγρόν, καὶ ἀνεθέντος τοῦ δακτύλου ἀνασπάται είς τὸν κενωθέντα τόπον τὸ ὕδωρ, καίτοι παρά φύσιν της φοράς άνω γενομένης τῷ ύγρῷ. καὶ τὸ περί την σικύαν δε συμβαΐνον οὐκ ἀλλότριον τῶν προειοημένων υπάρχει προστιθέμεναι γάρ αθται το 5 σώματι οὐ μόνον οὐκ ἀποπίπτουσιν Ικανὸν ἔχουσαι βάρος, άλλὰ καὶ προσεπισπῶνται τὴν παρακειμένην ὕλην διὰ τῶν τοῦ σώματος ἀραιωμάτων δι' αἰτίαν τοιαύτην. έμβληθεν γάο έν αὐταῖς τὸ πῦο φθείοει καὶ λεπτύνει τον ἀπειλημμένον ἐν αὐταῖς ἀέρα, καθάπερ καὶ τὰ 10 άλλα σώματα ύπὸ τοῦ πυρὸς φθείρεταί τε καὶ μεταβάλλει εἰς λεπτοτέρας οὐσίας, λέγω δη ύδωρ καὶ ἀέρα καὶ γην. ὅτι μὲν γὰο φθείρεται, δηλον ἐκ τῶν περιλειπομένων άνθοάκων οδτοι γάο τον αὐτον όγκον διαφυλάττοντες τῶ έξ ἀρχῆς πρὸ τοῦ τὴν καῦσιν ἐπι- 15 δέξασθαι ἢ ὀλίγω ἐλάσσονα, παρὰ πολὸ τῷ βάρει διαλλάσσουσι τοῦ έξ ἀρχῆς. γωρεῖ δὲ τὰ διεφθαρμένα των σωμάτων διὰ των καπνων είς τε πυρώδη οὐσίαν και ἀερώδη και γεώδη τὰ μεν γὰρ λεπτότερα τῆς φθορᾶς είς τὸν ἀνωτάτω χωρεῖ τόπον, ἔνθαπερ καὶ τὸ 20 πύο τὰ δὲ τούτων μικοῷ παχυμερέστερα εἰς τὸν ἀέρα. τὰ δὲ ἔτι τούτων παχύτερα ἐπὶ ποσὸν συνανενεχθέντα τοῖς εἰρημένοις διὰ τὴν συνεχῆ φορὰν πάλιν εἰς τὸν κάτω χωρήσαντα τόπον τοῖς γεώδεσι συνάπτει. μεταβάλλει δε και τὸ ύδωρ είς ἀέρα φθειρόμενον ύπὸ τοῦ 25 πυρός οι γάρ έκ των υποκαιομένων λεβήτων άτμοί 148 οὐκ ἄλλο τί εἰσιν ἢ αἱ τοῦ ὑνοοῦ λεπτύνσεις εἰς ἀέρα χωροῦσαι. ὅτι μὲν οὖν τὸ πῦρ διαλύει τὰ παχύτερα

- setzt sie umgekehrt in die Flüssigkeit. Lässt man dann den Finger los, so steigt das Wasser in das entstandene Vakuum hinauf, obwohl die Bewegung der Flüssigkeit nach oben nicht naturgemäß ist. Ähnlich ist auch der 5 Vorgang beim Schröpfkopfe. Nicht blofs, daß diese an den Körper gesetzt nicht abfallen, obwohl sie hinreichend schwer sind, sondern sie ziehen noch obendrein die benachbarte Materie durch die Poren des Körpers an. Der Grund hierfür ist folgender. Erhitzt man die Schröpf-10 köpfe, so verflüchtigt und verdünnt das Feuer die darin enthaltene Luft, wie auch die übrigen Körper, ich meine Wasser, Luft und Erde, vom Feuer verflüchtigt und in feinere Substanzen verwandelt werden. Das sie sich wirklich verflüchtigen, lässt sich aus den Aschenresten 15 der Kohlen erkennen. Denn wenn diese auch denselben oder einen nur um ein weniges geringeren Umfang behalten als vor der Verbrennung, so haben sie doch ein von dem früheren wesentlich verschiedenes Gewicht. Die verflüchtigten Körper gehen mittels des Rauches in eine 20 feurige, luftige oder erdige Substanz über. Die feineren Moleküle steigen bei der Verflüchtigung bis zur höchsten Region empor, wo auch das Feuer ist; die, welche etwas fester sind als diese, gehen in die Luft über; was noch gröber ist als diese, wird mit den erwähnten Teilchen 25 (Molekülen) eine Zeit lang bei dem ununterbrochenen Zuge nach oben mit emporgetragen, fällt dann wieder nieder und vereinigt sich mit den erdigen Substanzen. Auch das Wasser wird vom Feuer verflüchtigt und in Luft verwandelt. Denn die Dämpfe, die aus den geheizten 30 Kesseln aufsteigen, sind nichts anderes als verdunstende, sich in Luft verwandelnde Flüssigkeit. Dass also das

μένων BCmg. G. T.: ὑποκειμένων AG. T.: καιομένων C 28 f. γωοοῦντος

<sup>3</sup> γενομένης a C: γινομένης B, cum . . . feratur L 7 προσεπισπώνται a C: έπισπώνται B, attrahunt L 26 έπ: ὑπὸ C, corr. C in marg.

αὐτοῦ πάντα καὶ μεταβάλλει, ἐκ τούτων δῆλον. καὶ ἐκ των αναθυμιάσεων δε των από της γης γινομένων μεταβάλλει τὰ παγύτερα τῶν σωμάτων εἰς λεπτομερεστέρας οὐσίας αὶ γὰρ δρόσοι οὐκ ἄλλως ἀναφέρονται η λεπτυνομένου τοῦ ἐν τῆ γῆ ὕδατος ὑπὸ τῆς ἀνα- 5 θυμιάσεως αύτη δε ύπο πυρώδους τινός οὐσίας γίνεται, τοῦ ήλίου ὑπὸ γῆν ὄντος καὶ θερμαίνοντος τὸν κατ' έκεῖνο τόπον, καὶ μᾶλλον ήτοι θειώδη ἢ ἀσφαλτώδη όντα, δς θερμαινόμενος έπλ πλείον την αναθυμίασιν ποιεί καὶ τὰ θερμὰ δὲ τῶν ὑδάτων τὰ ἐν τῆ γῆ εύρι- 10 σκόμενα έκ τῆς αὐτῆς αἰτίας γίνεται. τῶν οὖν δρόσων τὰ μὲν λεπτότερα εἰς ἀέρα μεταβάλλει, τὰ δὲ παχύτερα έπὶ ποσὸν συνανενεχθέντα διὰ τὴν τῆς ἀναθυμιάσεως βίαν, ταύτης ἀποψυγείσης κατὰ τὴν τοῦ ἡλίου μετατροπήν πάλιν εἰς τὸν κάτω φέρεται τόπον. καὶ τὰ 15 πνεύματα δε έκ σφοδρας αναθυμιάσεως γίνεται, τοῦ άέρος έξωθουμένου και λεπτυνομένου και άει τον έξης καὶ συνεχή αὐτῶ κινοῦντος ή μέντοι κίνησις τοῦ άξρος οὐ κατὰ πάντα τόπον Ισοταχής γίνεται, άλλὰ σφοδροτέρα μεν παρ' αὐτὴν τὴν ἀναθυμίασιν, ἀμαυρο- 20 τέρα δὲ μακρυνθεῖσα τοῦ τόπου, καθ' ὂν κεκίνηται, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄνω φερομένων βαρῶν. φέρεται γὰρ καὶ ταῦτα τάγιον μὲν κατὰ τὸν συνεγγίζοντα τῶ κάτω τόπον, πρός ον έστι καὶ ή ἀποστέλλουσα αὐτὰ δύναμις,

a 20—24 ἀμαυροτέρα . . . δύναμις = b 26—29: 25 ἀμυδροτέρα δὲ ἀπώτερον καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄνω φερομένων βαρῶν. φέρεται γὰρ ταῦτα τάχιον μὲν κατὰ τὸν συνεγγίζοντα τῷ κάτω τόπον, πρὸς ὅν ἐστι καὶ ἡ ἀποστέλλουσα αὐτὰ δύναμις.

<sup>2</sup> γενομένων Τ 2—3 γινομένων · μεταβάλλει <γὰφ> Diels 10 τὰ (ante ἐν) om. Τ, corr. Τ mg. 13 συνανενεχθέντα a C:

Feuer alle Körper, die fester sind als dieses selbst, auflöst und verwandelt, ist hiernach klar. Auch infolge der Ausdünstungen der Erde verwandeln sich die festeren Stoffe in feinere. Tau entwickelt sich nur, wenn das 5 Wasser in der Erde verdunstet. Die Verdunstung wird durch eine feurige Substanz hervorgerufen, wenn sich die Sonne unter der Erde befindet und die jenseitige Hemisphäre erwärmt, was um so mehr geschieht, wenn diese Schwefel oder Asphalt enthält. Wird ein solcher Boden erwärmt, 10 so findet die Ausdünstung in stärkerem Masse statt. Auf dieselbe Ursache sind auch die heißen Quellen zurückzuführen, welche sich in der Erde finden. Von den Tautropfen verwandeln sich die feineren Teilchen in Luft, die festeren werden eine Zeit lang durch die Kraft der Aus-15 dünstung mit emporgetragen, fallen aber wieder nieder, wenn während der Sonnenwende eine Abkühlung erfolgt. Auch die Winde sind eine Folge starker Ausdünstung, indem die Luft herausgetrieben und verdünnt wird (= sich ausdehnt) und allemal die Atmosphäre in ihrer nächsten 20 Nähe in Bewegung setzt. Indessen ist die Bewegung der Luft nicht überall gleich schnell, sondern gerade dicht am Orte der Ausdünstung stärker, dagegen in größerer Entfernung vom Ausgangspunkte der Bewegung schwächer, ähnlich wie es bei emporgeschleuderten schweren Gegen-25 ständen der Fall ist. Denn auch diese bewegen sich in den unteren Regionen nahe dem Standpunkte der Wurf-

συνανεχθέντα BT 17 ἀέρος καὶ Τ 18 καὶ om.  $T_1$ , corr.  $T_2$  20 ἀμανροτέρα  $AG_1T_2$ : ἀμυδροτέρα  $T_1G_2$  21 μακρυνθεῖσα . . . κεκίνηται T: om. A, sed spatium reliquit, in quod  $A_2$  γύναιται inseruit: γίνεται G; f. μακρυνθεῖσα . . . κεκίνηται del. et lacuna statuenda est 22 καὶ ἡ ἐπὶ AG φέρεται AG: γίνεται T 22—23 καὶ γὰρ a: transposui: ceterum καὶ om. Ambros. A 91 sup., Laur. 59, 17. 74, 13, Leid. Voss. 44 24 τόπον κινεἴται T

<sup>2</sup> ἀπὸ a C: ἐν B L 10 τὰ ante ἐν om. b 14 ἀποψνχείσης a: ἀποψνχθείσης b 26 ἡ ἐπὶ C 28 ἐστι post δύναμις tr. C

βράδιον δε κατά τὸν ἄνω· τὸ παράπαν δε μηκέτι παρεπομένης αὐτοῖς τῆς έξαποστελλούσης βίας, πάλιν είς του κατά φύσιν φέρεται τόπου, λέγω δή είς τὸν κάτω· εἰ δὲ ἰσοταχῆ αὐτὰ παρέπεμπεν ἡ έξαποστέλλουσα βία, οὐκ ἄν ποτε ἔληξε. νυνὶ δὲ κατά βραχὺ 🗉 άποληγούσης αὐτῆς καὶ ώσπεο δαπανωμένης, καὶ τὸ τάγος λήγει τῆς φορᾶς. καὶ τὸ ὕδωρ δὲ μεταβάλλει εἰς γεώδη οὐσίαν ὅταν γὰο εἴς τινα γεώδη καὶ κοῖλον τόπον έκγέωμεν ύδωο, μετ' οὐ πολύν γρόνον ἀφανές γίνεται άναποθεν ύπὸ τῆς γεώδους οὐσίας, ώστε συνανα- 10 κίοναται καλ γίνεται καλ αὐτὸ γῆ. ελ δε λέγοι τις, ὅτι οὐ παραπλάσσεται οὐδὲ ἀναπίνεται ὑπὸ τῆς γῆς, ἀλλ' έξικμάζεται άναπινόμενον ύπο θερμότητος ήτοι τοῦ ήλίου ή έτέρου τινός, ψεῦδος λέγων ἀποδειχθήσεται. τὸ γὰο αὐτὸ ὕδωο ἐμβληθὲν είς τι ἀγγεῖον ἤτοι 15 ύάλινον ἢ χαλκοῦν ἢ έξ άλλης πυκνῆς ὕλης καὶ τεθέν έν ηλίω πολύν χρόνον ούκ έλαττοῦται, εί μη παρά μικρον μόριον παντάπασιν αὐτοῦ. ώστε μεταβάλλει καὶ τὸ ύδωρ εἰς γεώδη οὐσίαν, αὶ γοῦν ὶλύες καὶ οἱ βόρβοροι τοῦ ὕδατός είσιν είς γεώδη οὐσίαν μετα-20 βολαί. μεταβάλλει δε καὶ ή λεπτοτέρα οὐσία εἰς παχυτέραν, καθάπερ δρώμεν και την φλόγα έπι των άποσβεννυμένων λύγνων, όταν έλλιπεῖς έλαίου γένωνται, 149 έπλ ποσόν μεν | άνω φερομένην καλ ώσπερ έπειγομένην είς τὸν ἴδιον χωρῆσαι τόπον, λέγω δὲ τὸν ἀνώτατον 25 καὶ όντα ύπερ τὸν ἀέρα, (κατα)κρατηθεῖσαν δε ύπὸ τοῦ πολλοῦ ἀέρος τοῦ μεταξὸ μηκέτι ἐπὶ τὸν συνεχῆ

kraft schneller, oben dagegen langsamer. Wenn aber die treibende Kraft überhaupt nicht mehr auf sie einwirkt, so kehren sie in ihre natürliche Lage zurück, nämlich nach unten. Wenn die Wurfkraft sie mit fortdauernd gleicher 5 Geschwindigkeit fortschnellte, würden sie beständig ihre Bewegung fortsetzen. So aber endigt ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit; sie wird gleichsam aufgebraucht. Daher nimmt denn auch die Geschwindigkeit ab. Das Wasser verwandelt sich auch in eine erdige Substanz. Gießen 10 wir in eine ausgehöhlte Stelle in der Erde Wasser, so verschwindet es binnen kurzer Zeit. Es wird von der Erde aufgesogen, und die Folge ist, daß es sich damit vermengt und selbst zu Erde wird. Sollte jemand behaupten, es werde weder umgeformt noch auch von der 15 Erde absorbiert, sondern es verdunste, weil es von der Wärme der Sonne oder eines andern Körpers aufgesogen werde, so kann man ihm leicht seinen Irrtum nachweisen. Wenn man nämlich dasselbe Wasser in ein Gefäß aus Glas, Bronze oder einem andern festen Stoffe schüttet und 20 längere Zeit in die Sonne stellt, so verringert sich die Quantität nur in einem ganz unbedeutenden Maße. Es verwandelt sich also auch das Wasser in Erde. Schlamm und Schmutz wenigstens sind Umwandlungen des Wassers in Erde. Es verwandelt sich auch die feinere Substanz 25 in eine festere, wie man an der Flamme von Lampen sieht, die aus Mangel an Öl verlöschen. Eine Zeit lang schlägt sie empor und strebt gleichsam ihrer eigentlichen Heimat zu, ich meine die allerhöchste Region über der Atmosphäre, aber von der vielen Luft in dem Zwischen-30 raume überwältigt, sucht sie nicht weiter die ihr zugehörige

βολή A.G. 23 γίνωνται J. G. Schneider 26 πρατηθείσαν a.b.: corr. Diels. cf. p. 16, 8

φερομένην, άλλ' ώσπερ περασθείσαν παὶ παραπλεχθείσαν τοῖς τοῦ ἀέρος σώμασι καὶ αὐτὴν ἀέρα γενέσθαι. τὸ δὲ ὅμοιον ἐπινοεῖν δεῖ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀέρος. ὅταν γὰρ οδτος είς τι άγγεῖον οὐ μέγα ὑπάρχον καὶ ἐστεγνωμένον είς ύδωρ σύν τῷ ἀγγείω κατατεθη, εἶτα ἀναστομωθέντος τοῦ ἀγγείου καὶ τὸ στόμιον εἰς τὸ ἄνω έχοντος τὸ ύδωρ έμπέση, ὁ μὲν ἀὴρ έκχωρεῖ ἐκ τοῦ άγγείου, ματακρατηθείς δὲ έκ τοῦ πολλοῦ ὕδατος πάλιν κεράννυται καὶ παραπλάσσεται, ώστε ύδωρ γενέσθαι. ούτως οὖν καὶ τοῦ ἐν τῆ σικύα ἀέρος φθειρομένου 10 καὶ λεπτυνομένου ύπὸ τοῦ πυρὸς καὶ διεκπίπτοντος διὰ τῶν τοῦ τεύχους ἀραιωμάτων κενούμενος ὁ ἐντὸς τόπος ἐπισπᾶται τὴν παρακειμένην ύλην, οία τις ἐὰν τυγχάνη παραπνευσάσης δε της σικύας δ μεν άηρ είς τὸν κενούμενον τόπον είσπίπτει, τῆς δὲ ὕλης οὐκέτι 15 οὐδὲν ἐπισπάσεται. τοῖς οὖν φαμένοις τὸ καθόλου μηδεν είναι κενὸν έκποιεί ποὸς ταῦτα πολλά εξοίσκειν έπιχειοήματα καὶ τάχα φαίνεσθαι τῶ λόγω πιθανωτέρους μηδεμιας παρακειμένης αίσθητικής ἀποδείξεως. έὰν μέντοι δειγθή ἐπὶ τῶν φαινομένων καὶ ὑπὸ τὴν 20 αίσθησιν πιπτόντων, ὅτι κενὸν ἄθρουν ἐστὶν παρά φύσιν μέντοι γινόμενον, καὶ κατά φύσιν μεν κενόν, κατά λεπτά δε παρεσπαρμένον, καὶ ὅτι κατά πίλησιν τὰ σώματα ἀναπληροῖ τὰ παρεσπαρμένα κενά, οὐδεμίαν οὐκέτι παρείσδυσιν έξουσιν οἱ τοὺς πιθανοὺς 25 τῶν λόγων περί τούτων προφερόμενοι, κατασκευάζεται γάο σφαίοα πάγος έγουσα τοῦ έλάσματος, ώστε μή

<sup>1</sup> περιπλεχθείσαν ab (-λαχ- b): corr. Diels 5 f.  $\langle \dot{\epsilon}\mu$ - φυσηθείς $\rangle$  είς 8 έκ AGT, b:  $\dot{\nu}\pi\dot{\nu}$  T<sub>1</sub> 12 τεύχους Gb: τάχους A 13 έὰν ABG: ἀν Τ: om. C (sed habet ἐντυγχάνει) 17 ἐμποιεῖ AGb: ποιεῖ Τ: possunt L: corr. J. G. Schneider 25 παρέκδυσιν Schneider

Stätte zu erreichen, sondern mit den Molekülen der Luft gleichsam vermengt und verflochten, wird sie selbst zu Luft. Ähnlich muß man sich den Vorgang bei der Luft vorstellen. Wenn diese in einem kleinen, verschlossenen 5 Gefäße enthalten ist und mit dem Gefäße zusammen ins Wasser gesetzt, darauf das Gefäß so geöffnet wird, daß die Mündung nach oben liegt und das Wasser eindringt, so entweicht zwar die Luft aus dem Gefäße, aber von dem vielen Wasser niedergehalten, vermengt sie sich wieder, 10 nimmt eine andere Form an und wird zu Wasser. So wird auch die Luft in dem Schröpfkopfe vom Feuer verflüchtigt und verdünnt und entweicht durch die Poren der Gefäßwand, während der innere Raum sich leert und die benachbarte Masse anzieht, welcher Art sie auch sei. 15 Hat die Luft wieder Zutritt zu dem Schröpfkopfe erhalten, so strömt sie in den leeren Raum, wird aber von der Masse nichts mehr anziehen. Diejenigen, welche überhaupt ein Vakuum leugnen, mögen dafür wohl mancherlei Beweisgründe ersinnen können und in der Theorie vielleicht 20 einigermaßen überzeugen, weil kein experimentaler Gegenbeweis vorliegt. Wird jedoch auf Grund augenscheinlicher, sinnlich wahrnehmbarer Vorgänge gezeigt, dass eine absolute Leere nur auf künstlichem Wege herbeigeführt werden kann, dass ein Vakuum zwar natürlich ist, aber dass es 25 nur feinverteilt vorkommt und dass bei einer Verdichtung die Moleküle an die Stelle der feinverteilten Vakua treten, so werden die keine Ausflucht mehr haben, deren Hypothesen sonst die Wahrscheinlichkeit für sich hatten. Man

stellt nämlich eine Kugel mit einer so dicken Metall-

<sup>2</sup> γίνεσθαι  ${\bf b}$  5 σὺν τῷ ἀγγεί ${\bf \phi}$  a CL: κατὰ τὸ ἀγγείον B 6 καὶ a C: κατὰ BL 7 ἐκ om.  ${\bf b}$  8 τοῦ a C: om. B 9 παραπλάσσεται a: περιπλέκεται  ${\bf b}$ : complicatur L: παραπλέκεται Diels γίνεσθαι  ${\bf b}$  15 εἰσπίπτει a: ἐμπίπτει  ${\bf b}$  16 ἐπισπάσεται a: ἐπισπάται  ${\bf b}$ : trahit L 17 εὐρίσκειν a C: εὐρεῖν B 19 αἰσθητικῆς a: αἰσθητῆς  ${\bf b}$  25 δ' οὐκέτι  ${\bf b}$  (δ': tamen L secundum cod. Taurin., om. ceteri) 26 προφερόμενοι a: προφέροντες  ${\bf b}$  27 τοῦ ἐλάσματος  ${\bf a}$  ${\bf b}$ : multiplicem L

εύθλαστος εἶναι, γωροῦσα ὅσον κοτύλας η΄. στεγνῆς δὲ ούσης αὐτῆς πάντοθεν τουπήσαντα δεῖ σίφωνα μαθεῖναι γαλκοῦν, τουτέστι σωληνα λεπτόν, μη ψαύοντα τοῦ κατά διάμετρον τόπου τοῦ τετρυπημένου σημείου, δπως ύδατι διάρουσις ύπάρχη, τὸ δὲ άλλο μέρος αὐτοῦ 5 έκτὸς ύπερέχειν τῆς σφαίρας ὅσον δακτύλους τρεῖς. την δε τοῦ τουπηματος περιοχήν, δι' οδ καθίεται δ σίφων, στεγνοῦν δεῖ κασσιτέρω προσλαμβάνοντα πρός τε τὸν σίφωνα καὶ τὴν ἐκτὸς τῆς σφαίρας ἐπιφάνειαν, ώστε όταν βουλώμεθα τῷ στόματι διὰ τοῦ σίφωνος 10 έμφυσαν, κατά μηδένα τρόπον τὸ πνεῦμα τῆς σφαίρας διεμπίπτειν. σκοπώμεν δή τὰ συμβαίνοντα ύπάρχοντος γὰο ἀέρος ἐν αὐτῆ, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀγγείοις πᾶσι τοῖς λεγομένοις κενοῖς, τοῦ δὲ ἀέρος πεπληρωμότος πάντα τὸν ἐν αὐτῆ τόπον καὶ προσ- 15 εοηρεισμένου κατά συνέχειαν πρός την τοῦ τεύχους περιογήν και μηδενός κενού, καθάπερ οἴονται, τὸ παράπαν υπάρχοντος τόπου, οὐτ' ἂν ύδωρ εἰσκρῖναι 150 δυνηθείημεν ούτε άλλον | ἀέρα, μὴ ὑποχωρήσαντος τοῦ πρότερον ἐν αὐτῆ ὑπάρχοντος ἀέρος, καὶ ἐὰν μετὰ 20 πολλής βίας την εἴσκοισιν ποιώμεθα, πρότερον διαρραγήσεται τὸ τεῦχος ἢ ἐπιδέξεταί τι πλῆσες ὑπάοχον. ούτε γάο τὰ σώματα τοῦ ἀέρος δύναται συσταληναι είς ελασσον μέγεθος δεήσει γαο έν αὐτοῖς έχειν τινά διαστήματα, ελς ά συμπιλούμενα έλάσσων αὐτοῖς όγχος 25 έσται τοῦτο δε οὐ πιθανὸν γίνεται μὴ ὄντος μαθόλου κενού ούτε συνερηρεισμένων κατά πάσας τάς έπιφανείας των σωμάτων πρός άλληλα καὶ δμοίως πρός

 <sup>1</sup> οντώ T 4 τετουπημένου  $G_2$  T b: τουπήματος  $AG_1$  6 ύπερέχειν  $AGT_2$  b: ὑπάρχειν  $T_1$  13 καὶ οm. T 20 προτέρου T

wandung her, dass sie nicht leicht platzt. Sie fasse etwa acht Kotylen (= 2,19 l) und sei von allen Seiten verschlossen; man durchbohre sie und stecke einen bronzenen Siphon, das heifst eine dünne Röhre, hinein. Dieser darf 5 aber die Stelle, welche dem durchbohrten Punkte diametral gegenüber liegt, nicht berühren, damit Wasser durchfließen kann. Sonst soll er außen etwa drei Finger (= 58 mm) hoch über die Kugel hervorragen. Der Rand des Loches, durch welches die Röhre hinabgelassen wird, ist mit Zinn o zu verlöten; man muß dies sowohl nach der Seite der Röhre als nach der äußern Kugeloberfläche hin legen, auf daß unter keinen Umständen Luft aus der Kugel entweichen kann, sobald wir mit dem Munde durch die Röhre hineinblasen. Betrachten wir nun die weiteren Vorgänge! 5 Wie in allen übrigen, angeblich leeren Gefäßen, befindet sich auch in der Kugel Luft. Das ganze Innere ist damit angefüllt, und sie übt einen kontinuierlichen Druck gegen die Gefäßwand. Wenn es überhaupt kein Vakuum gäbe, wie manche glauben, so vermöchten wir weder Wasser o noch andere Luft einzuführen, es sei denn, dass die ursprünglich in der Kugel enthaltene Luft zuvor Platz machte. Wollten wir es mit aller Gewalt versuchen, so wird das Gefäß, weil vollständig gefüllt, eher platzen als etwas aufnehmen. Denn einerseits könnten sich die Moleküle 5 der Luft nicht so zusammenziehen, dass ihr Umfang geringer würde. Dazu hätten sie nämlich eine Anzahl Zwischenräume nötig, in welche sie sich zusammendrängen müßten, um einen geringeren Umfang zu bekommen. Das ist indessen nicht wahrscheinlich, wenn es überhaupt kein O Vakuum giebt. Gäbe es wirklich ein solches nicht, so könnten andrerseits die Moleküle, da sie mit ihrer ganzen

<sup>23</sup> τὰ σώματα  $AGT_2$ : σῶμα τι T 27 συνήφεισμένων a: ex b et Laur. 74, 13 et Leid. Voss. 44 correxi

<sup>8</sup> προσλαμβάνοντα  ${\bf a}$ : περιλαμβάνοντα  ${\bf b}$ : comprehendentem  ${\bf L}$  15 προερηρεισμένου  ${\bf b}$  23 τὰ om.  ${\bf b}$  27 οὕτε γὰρ  ${\bf b}$   ${\bf L}$ 

την τοῦ τεύχους περιοχήν δύναιτο αν διωσθέντα τόπον που ποιήσαι, μη ύπάρχοντος κενού τινος ώστε κατά μηδένα τρόπον προσεισκριθηναί τι τῶν ἐκτὸς εἰς τὴν σφαῖοαν, ἐὰν μὴ ἐκχωρήση τι μέρος τοῦ ἐν αὐτῆ ὑπάργοντος πρότερον άέρος, είπερ έστι πεπυχνωμένος και 5 συνεγής πᾶς δ τόπος, ὡς οἴονται καὶ μὴν ἐάν τις έθέλη τὸν σίφωνα βαλὼν εἰς τὸ στόμα ἐμφυσᾶν εἰς τὴν σφαῖραν, πολύ προσεισκρινεῖ πνεῦμα, μὴ ὑπογωρήσαντος τοῦ προϋπάρχοντος έν αὐτῆ ἀέρος τούτου δὲ ἀεὶ συμβαίνοντος, σαφώς δείκνυται συστολή γινομένη των 10 ύπαρχόντων έν τῆ σφαίρα σωμάτων είς τὰ παρεμπεπλεγμένα κενά. παρά φύσιν δὲ ή συστολή γίνεται διά την της είσκοίσεως βίαν. έάν τις οὖν έμφυσήσας καὶ παρ' αὐτὸ τὸ στόμα προσαγαγών τὴν χεῖρα συντόμως έπιπωμάση τῷ δακτύλφ τὸν σίφωνα, μενεῖ πάντα τὸν 15 γρόνον συνεσφιγμένος δ άλο έν τη σφαίρα έλν δέ τις άναπωμάση, πάλιν έκτὸς δομήσει μετά τε ψόφου καὶ βοῆς πολλῆς ὁ προσεισμοιθεὶς ἀἡο διὰ τὸ ἐκκρούεσθαι, μαθάπεο ποοεθέμεθα, ματά την τοῦ προϋπάρχοντος άξρος διαστολήν τήν κατά τήν εὐτονίαν γινομένην. 20 πάλιν οὖν ἐάν τις βούληται τὸν ὑπάρχοντα ἀέρα ἐν τη σφαίρα έξέλκειν τῶ στόματι διὰ τοῦ σίφωνος, πολὸ πληθος έπακολουθήσει, μηδεμιᾶς άλλης οὐσίας εἰς την σφαίραν άντικαταλλασσομένης, καθάπερ έπὶ τοῦ ἀοῦ προείρηται ώστε διὰ τοῦ τοιούτου τελείως δεί- 25 ανυσθαι μεγάλην άθροισιν αενού γινομένην έν τη

<sup>3</sup> προσεισαριθήναι GT: προσεισαριθήναι A, εισ supra scr.  $A_2$  7 f. λαβών 8 προσεισαρινεί Laur. 59, 17. 74, 13, Leid. Voss. 44: intromittet L: προσεισαρίνει T: προσεισαρίνη ABG: προεισαρίνη C 9 τοιούτον T 10 γενομένη T 16 συνεσφηγμένος  $A_3$ , corr. Diels: compressus L: συνεσφηνωμένος  $A_3$  T b

Oberfläche sich gegen einander und ebenso gegen die Gefässwand drücken würden, nirgends Raum machen, wenn man sie zurückdrängen wollte. Folglich ließe sich auf keine Weise noch etwas von außen in die Kugel ein-5 führen, wenn nicht ein Teil der ursprünglich darin enthaltenen Luft ausströmte, vorausgesetzt, daß thatsächlich das ganze Innere ohne irgend welchen Zwischenraum dicht gefüllt ist, wie es ja unsere Gegner annehmen. Und doch wird jeder, der etwa die Röhre in den Mund nehmen und 10 Luft in die Kugel blasen will, noch viel Luft zuführen, ohne daß die ursprüngliche Luft entweicht. Da dies sich immer wiederholt, ist damit deutlich bewiesen, dass die Moleküle in der Kugel sich verdichten und dabei an die Stelle der Vakua treten, welche in sie verflochten sind. 15 Die Verdichtung erfolgt auf künstliche Weise mittels erzwungener Zuführung von Luft. Wenn nun jemand hineinbläst und sofort mit dem Finger einer Hand, die er dicht an den Mund halte, die Röhre verschließt, so wird die ganze Zeit hindurch die Luft in der Kugel komprimiert 20 bleiben. Öffnet man aber, so wird die zugeführte Luft mit lautem Schall und Knall wieder nach außen drängen, weil sie, wie gezeigt, von der ursprünglichen Luft hinausgetrieben wird. Denn diese dehnt sich zufolge ihrer Elastizität wieder aus. Will dagegen jemand die in der 25 Kugel enthaltene Luft mit dem Munde durch die Röhre aufsaugen, so wird sie in großer Menge herauskommen, ohne daß eine andere Substanz als Ersatz in die Kugel eingeführt wird. Ähnlich ist der oben erwähnte Vorgang mit dem Ei. Durch solchen Versuch wird also ent-30 scheidend dargethan, daß sich in der Kugel Vakuum in

<sup>19</sup> κατὰ T: om, A G b τοῦ om, T 20 γιγνομένην T 21 ξν ὑπάρχοντα T ἐν om,  $T_1$ , corr,  $T_2$  26 γινομένην,  $\iota$  ex  $\epsilon$  corr. A

<sup>1</sup> δύναιτ' αν  ${\bf b}$  3 προσεπηριθήναι  ${\bf B}$ : προσεισκριθήναι  ${\bf C}$ : intromittatur  ${\bf L}$  9 έν αὐτή προϋπάρχοντος  ${\bf tr.}$   ${\bf C}$  14 παρ'  ${\bf a}$ : πρὸς  ${\bf b}$  15 ἐπιπωματίση  ${\bf C}$  18 πολλής βοής  ${\bf tr.}$   ${\bf b}$   ${\bf L}$  προσεισκριθείς  ${\bf C}$ 

σφαίρα οὐ γὰρ μείζονα δυνατόν γενέσθαι τὰ ὑπολειπόμενα τοῦ ἀέρος σώματα κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, ώστε συναναπληρωσαι τὸν των έκκρουσθέντων σωμάτων τόπον εί γὰο αὐξηθήσεται, μηδεμιᾶς αὐτοῖς οὐσίας δυναμένης έξωθεν προσεισκριθήναι, πιθανόν την αύξη- 5 σιν γενέσθαι κατά ἀραίωσιν. αύτη δὲ ἔσται ή κατά κένωσιν παρεμπλοκή κενόν δε ούδεν φασιν ύπάργειν οὐδὲ ἄρα αὐξηθήσεται τὰ σώματα ἄλλην γὰρ αὔξησιν οὐδεμίαν αὐτοῖς ἐσομένην ἐπινοῆσαι δυνατόν ἐστι. φανερον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι τοῖς μὲν τοῦ ἀέρος 10 σώμασι παρέσπαρταί τινα μεταξύ κενά, βίας δέ τινος προσελθούσης συνίζησιν πάσγει παρά φύσιν είς τὰ κενά. δ δε έν τῷ ἀγγείω τῷ κατεστραμμένω εἰς τὸ 151 ύδωρ ένων άὴρ οὐ πάνυ λαμβάνει πίλησιν το γάρ βιαζόμενον οὐκ ἔστιν ἀξιόγοεων διὰ τὸ τὸ ὕδωρ φυσι- 15 αῶς αὐτὸ ἐν ἑαυτῶ μήτε βάρος μήτε ἔκθλιψιν σφοδρὰν έχειν. όθεν συμβαίνει των κατακολυμβώντων είς τὸν βυθόν τῆς θαλάσσης μετοητάς ἀπείρους έχόντων κατά τῶν νώτων τὰς ἀναπνοὰς μὴ βιάζεσθαι ὑπὸ τοῦ ύδατος, δλίγου παντελώς έν τοῖς μυκτῆρσιν ἀέρος 20 απειλημμένου, τίς δὲ ἔστιν ἡ αἰτία, δι' ἡν, ὡς εἴοηται, οί ἐν τῷ βυθῶ κολυμβῶντες ἄπειρον βάρος ἔχοντες ύδατος κατά των νώτων οὐ θλίβονται, άξιον ἐπιστῆσαι. λέγουσι δή τινες: ,,διότι τὸ ύδωρ Ισοβαρές αὐτὸ καθ' αύτό έστιν". οξτοι δε οὐδεν ἀποφαίνονται, διότι οί 25

<sup>7</sup> παρεισπλονή codd.: corr. Diels, cf. l. l. p. 109 11 βίας δὲ bL: διὸ βίας a 12 πάσχει  $A C G_2 T$ : παρέχει B: ὑπάρχει  $G_1$  15 f.  $\langle$  τοῦ ὕδατος $\rangle$  βιαζόμενον 17 πατακολυμβόντων a (κατα om. T, add. T mg.): ex M b correxi 20 ἀέρος om. T, add. T mg.

<sup>1</sup> γενέσθαι a: γίνεσθαι b 4 αὐτοὶς aC: αὐτῆς B 6 γενέσθαι a: γίνεσθαι b 19 cogi sive comprimi  $(=\beta, \ \ddot{\eta})$ 

beträchtlichem Umfange anhäuft. Denn daß die zurückbleibenden Luftmoleküle sich in diesem Augenblicke so vergrößerten, daß sie den Platz der ausgeschiedenen Teilchen mit anfüllten, ist unmöglich. Falls die Luft-5 moleküle wirklich größer werden, ohne daß ihnen von außen Stoff zugeführt werden kann, ist anzunehmen, daß die Erweiterung ihres äußern Umfangs eine Folge innerer Auflockerung ist. Das ist aber gerade die Bildung der Vakua und ihre Verbindung mit den Luftmolekülen. 10 Indessen behauptet man, es gebe kein Vakuum. Also werden sich auch die Moleküle nicht vergrößern; denn eine andere Art der Vergrößerung kann man sich nicht denken. Aus dem Gesagten ergiebt sich also, daß zwischen den Luftmolekülen eine Anzahl Vakua 15 verteilt sind und dass jene in abnormer Weise in die Vakua eindringen, sobald man irgend welche Kraft aufwendet. Die Luft, welche sich in dem umgekehrt ins Wasser gesetzten Gefäße befindet, wird nicht gerade sehr verdichtet. Denn dazu reicht der Druck des Wassers nicht 20 aus, weil das Wasser in sich selbst von Natur weder (bedeutende) Schwere noch die Eigenschaft besitzt, viel (Luft) zu verdrängen. Daher kommt es, daß bei den Tauchern in der Tiefe des Meeres trotz der unermesslichen Wassermengen 1), die sie über sich haben, das Wasser das 25 Atemholen nicht beeinträchtigt, obwohl nur eine ganz geringe Quantität Luft in der Nase enthalten ist. Es verdient Erwägung, aus welchem Grunde die Taucher, wie bemerkt, trotz der unermesslichen Wassersäule, die sie auf dem Rücken tragen, keinen Druck erleiden. Da 30 sagen nun manche: "Weil das Wasser an sich gleichmäßig schwer ist." Damit erklären diese aber keineswegs,

<sup>1)</sup> Eigentlich Metreten (zu je 39,4 l) Wasser.

θλίβεσθαι) L 20-21 ἀπειλημμένον ἀέρος tr. b 21 δὲ ἔστιν a C: δ' ἔστιν B

κάτω κολυμβώντες οὐ θλίβονται ὑπὸ τοῦ ὑπεράνω ύδατος. ἀποδεικτέον δὲ ούτως. ὑπολάβωμεν το ὑπεράνω ύγρον ἀπὸ τῆς τοῦ θλιβομένου ἐπιφανείας, καθ' ἢν έπίκειται αὐτῷ τὸ ὕδωρ, σῶμά τι Ισοβαρὲς ὂν τῷ ύγοῷ τὸ αὐτὸ σχῆμα ἔχειν τῷ ὑπεράνω ὑγοῷ τοῦτο 5 δε έμβεβλησθαι είς το ύγρον, ώστε την κάτω έπιφάνειαν αὐτοῦ ἀρμόζειν τῷ θλιβομένω, καὶ ὥσπερ† αὐτὸ εἶναι και διιοίως έπικεισθαι τῷ πρότερον έπικειμένφ ύγρῷ. φανερον οὖν ὅτι τοῦτο τὸ σῶμα οὕτε ὑπερέχει τι τοῦ ύγροῦ ἀφεθὲν οὔτε καταδύσεται ὑπὸ τὴν τοῦ ἄνω 10 ύγροῦ ἐπιφάνειαν. ἀπεδείγθη γὰρ ᾿Αργιμήδει ἐν τοῖς 'Οχουμένοις, ὅτι τὰ ἰσοβαρῆ τῷ ύγρῷ σώματα ἀφεθέντα είς τὸ ύγρὸν οὔτε ὑπερέξει τοῦ ὑγροῦ οὔτε καταδύσεται, οὐδ' ἄρα θλίψει τὰ ὑποκείμενα. ἀφαιρεθέντων οὖν τῶν ἄνωθεν θλιβόντων, μενεῖ τὸ σῶμα ἐν τῷ 15 αὐτῶ τόπω· πῶς οὖν θλίψει τὸ σῶμα τὸ μὴ ἔγον ὄρεξιν είς τὸ κάτω; τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ ὑγρόν, ἔνθα ην τὸ σῶμα, οὐ θλίψει τὰ ὑποκείμενα ένεκα γὰο μονής τε καὶ κινήσεως διαφέρει τὸ εἰρημένον σῶμα τοῦ τὸν αὐτὸν τόπον ἐπέχοντος ύγροῦ. ὅτι δὲ ἔστι κενά, 20 καὶ ἐκ τούτων ἄν τις καταλάβοι, μὴ γὰο ὄντων αὐτῶν, οὐτ' ἂν διὰ τοῦ ὕδατος οὔτε διὰ τοῦ ἀέρος οὔτε δι' άλλου σώματος οὐδενὸς ἠδύνατο ἀν διεκπίπτειν τὸ φως οὐδὲ ή θερμότης οὐδ' άλλη δύναμις οὐδεμία σω-

<sup>1</sup> κατακολυμβώντες J. G. Schneider 2—3 ζάντὶς τοῦ ὑπεράνω ὑγροῦ Diels 3 ἀπὸ del. J. G. Schneider 4 αὐτῷ  $\mathbf{b}$  L: αὐτὸ  $\mathbf{a}$  5 ἔχον  $\mathbf{G}$  7 αὐτο  $\mathbf{A}_1$ : καὶ αὐτὸ  $\mathbf{A}_2$  (?)  $\mathbf{G}$   $\mathbf{T}$   $\mathbf{b}$ : et tamquam idem sit (= τὸ αὐτὸ) L: f. ζουνεχὲς αὐτῷ 8 προτέρῳ  $\mathbf{T}$  11—12 ᾿Αρχιμήδει ἐν τοὶς Ὁχουμένοις  $\mathbf{I}$  3 (Archim. op. II 362, 19; cf. II 357, 10 Heiberg) 14 ἀφαιρεθέντων codd.: ἀφεθέντων Diels coll. supra lin. 10 15 οὖν Leid. Voss. 19  $\mathbf{b}$ L: δὲ  $\mathbf{T}$ : om.  $\mathbf{A}$   $\mathbf{G}$  μένει codd.: corr. Diels 19 μόνης τῆς κινήσεως

weshalb die Taucher von dem Wasser über ihnen keinen Druck erleiden. Vielmehr ist es auf folgende Weise darzuthun. Man stelle sich statt der oberen Wassersäule von der Oberfläche des dem Drucke Ausgesetzten, d. h. von da ab, 5 wo das Wasser auf ihm ruht, einen Körper vor, der gleiche Schwere wie das Wasser (überhaupt) und gleiche Form wie die obere Wassersäule hat. Diesen denke man sich so in die Flüssigkeit gesetzt, dass seine untere Fläche sich der Gestalt des Untergetauchten anpasse, gleichsam damit 10 zusammenhänge und in ähnlicher Weise auf ihm ruhe als die zuvor darüber befindliche Wassersäule. Läßt man diesen Körper los, so leuchtet ein, daß er nicht aus dem Wasser herausragt und auch nicht unter das Niveau des oberen Wassers sinken wird. Denn Archimedes hat in 15 seiner Abhandlung "von den schwimmenden Körpern" nachgewiesen, dass die Körper, welche gleiche Schwere wie das Wasser haben, ins Wasser gesetzt weder über dessen Niveau sich erheben noch untersinken, also üben sie auch auf die unter ihnen befindlichen Gegenstände keinen Druck 20 aus. Ist nun der Druck von oben beseitigt, so verbleibt der Körper am selben Orte. Wie sollte also ein Körper, der gar nicht nach unten strebt, einen Druck ausüben? In gleicher Weise wird auch das Wasser an der Stelle, welche der Körper innehatte, auf die unter ihm be-25 findlichen Dinge keinen Druck ausüben. Denn nur hinsichtlich der Ruhe und Bewegung unterscheidet sich der genannte Körper von der Flüssigkeit, die denselben Raum innehat. Das Vorhandensein von leeren Zwischenräumen erhellt auch aus folgenden Erwägungen. Gäbe es nämlich 30 keine Vakua, so könnten weder Licht noch Wärme noch sonst eine materielle Kraft durch das Wasser, die Luft

Diels  $\tau o \tilde{v}$  om. T  $24 \ o \dot{v} \delta \dot{\epsilon}$ ]  $o \dot{v} \delta \dot{\epsilon}$  Diels ex Stratone (Simplic. Phys. 693, 11):  $o \ddot{v} \tau \epsilon$  codd.  $o \dot{v} \delta'$ ]  $o \dot{v} \delta \dot{\epsilon}$  T

<sup>2</sup> δ' ούτως b 9 ύπερέχει a: ύπερέξει bL 23 av a: om. b

ματική. ἐπεὶ πῶς ἀν αἱ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες διὰ τοῦ ύδατος διεξέπιπτον είς τὸν τοῦ ἀγγείου πυθμένα; εί γὰο τὸ ὑγοὸν μὴ εἶχε πόρους, ἀλλὰ βία διέστελλον αί αύναι τὸ ύδωρ, συνέβαινεν αν ύπερεκχεῖσθαι τὰ πλήρη των άγγείων οπερ ού φαίνεται γινόμενον. έτι δε καί 5 ταύτη φανερόν εί γὰρ βία τὸ ὕδωρ διέστελλον, οὐκ άν των απτίνων αι μεν ανεκλώντο πρός του άνω τόπον, αί δε και κάτω διεξέπιπτον. νυνί δε όσαι μεν προσκόπτουσιν αθγαί τοῖς τοῦ ὕδατος μορίοις, ώσπερ άνακρουόμεναι άνακλωνται πρός τὸν άνω τόπον. ὅσαι 10 152 δὲ εἰς τὰ κενὰ τοῦ ὕδατος | ἐμπίπτουσιν, ὀλίγοις προσπίπτουσαι μορίοις αξται διεκπίπτουσιν' είς τὸ τοῦ άγγείου έδαφος. έτι δε καὶ ταύτη φανερόν, ως έν τῶ ύδατι υπάρχει κενά, τῷ τὸν ἐμβαλλόμενον οἶνον εἰς τὸ ύδωο δοᾶσθαι κατὰ χύσιν εἰς πάντα τόπον τοῦ 15 ύδατος χωροῦντα. τοῦτο δὲ οὐκ ἀν ἐγίνετο, μὴ ὄντων έν τῶ ὕδατι κενῶν. φέρεται δὲ καὶ τὸ φῶς τὸ ἔτερον διὰ τοῦ έτέρου δταν γάρ τις πλείους ἄψη λύχνους, άπαντα φωτίζεται μαλλον, των αύγων πάντη φερομένων δι' άλλήλων. άλλά μὴν καὶ διὰ χαλκοῦ καὶ 20 σιδήρου και των άλλων απάντων διεκπίπτει σωμάτων, καθάπεο καὶ τὸ ἐπὶ τῆς νάρκης τῆς θαλασσίας γινόμενον. ὅτι δὲ καὶ ἄθρουν κενὸν γίνεται παρά φύσιν, δέδεικται διά τε τοῦ προσφερομένου τῷ στόματι κούφου άγγείου καὶ διὰ τοῦ ἰατρικοῦ ἀοῦ. περὶ μὲν οὖν τῆς 25 τοῦ κενοῦ φύσεως καὶ ἄλλων πολλῶν οὐσῶν ἀποδείξεων, ίκανὰς είναι καὶ τὰς είρημένας νομίζομεν καὶ γὰρ δι' αὐτῶν τῶν αἰσθητῶν τὰς ἀποδείξεις ἐποιησάμεθα. ἐπὶ

<sup>2</sup> ἐξέπιπτον codd., corr. Diels ex Stratone 12 διεππίπτονσων Leid. Voss. 44: διαπίπτονσων ab: cf. lin. 8. 21 15 εἰς om. T 19 αὐγῶν J. G. Schneider: αὐτῶν codd. 25 οὖν

20 so wird alles heller erleuchtet, da die Strahlen nach allen Seiten durch einander gehen. Ja, es dringt sogar durch Kupfer, Eisen und alle übrigen Körper, ähnlich wie der Schlag des Seezitterrochens sich durch andere Körper überträgt. Daß ein kontinuierliches Vakuum auf künstliche 25 Weise hervorgebracht werden kann, ist durch die Anlegung

des leichten Gefäses an den Mund und durch das medizinische Ei bewiesen. Was das Wesen des Vakuum betrifft, so giebt es zwar noch viele andere Beweise, doch halten wir die angeführten für ausreichend, zumal unsere

om. T-26 pollàv  $A_1G_1\colon \pi \lambda \epsilon \iota \acute{o} \nu \omega \nu \ A_2T\, G_2 \ (-\epsilon o \nu - G_2) \ b\, L - o \acute{o} \sigma \breve{\omega} \nu$ om. T

<sup>1—2</sup> διὰ τοῦ ὅδατος om. Strato bL: del. Diels 14 ὑπάςχει: παρέχει C 20 καὶ (ante σιδήςου) aC: καὶ διὰ BL 22 καὶ om. L τὸ om. b ἴδοι τις ἄν τὸ (om. C) γινόμενον b: quemadmodum de torpedine marina fieri posse constat L 24 δέδεικται om. C

πάντων τοίνυν έστιν είπεῖν, ὅτι πᾶν μὲν σῶμα ἐκ λεπτομερών συνέστηκεν σωμάτων, ων μεταξύ έστι παρεσπαρμένα κενά έλάττονα των μορίων διό καί καταχοηστικώς μηδεν είναι κενὸν ζάθρουν λέγομεν, βίας τινός μή παρεισελθούσης, άλλα πάντα πλήρη είναι 3 ήτοι άξρος η ύγροῦ η άλλης τινὸς οὐσίας καθ' δπόσον δ' ἄν τι τούτων έκχωρῆ, κατὰ τοσοῦτον ἕτερον έπακολουθοῦν τὸν κενούμενον ἀναπληροῖ τόπον καὶ ότι κενον μέν άθρουν ούκ έστι κατά φύσιν βίας τινός μή παρεισελθούσης, καὶ πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι ποτὲ τὸ 10 παράπαν κενόν, παρά φύσιν δε γενόμενον, τούτων δή διασεσαφηνισμένων έξης τὰ διὰ της συμπλοκης των ελοημένων στοιγείων έπιτελούμενα θεωρήματα γράψομεν. έστι γάο δι' αὐτῶν εύρίσκειν πάνυ ποικίλας καὶ θαυμασίας πινήσεις. 15

## T.

Τούτων δὴ προτεθεωρημένων στοιχείου ἕνεκα γράφομεν καὶ περὶ τῶν καμπύλων σιφώνων εἰς πολλὰ γὰρ τῶν πνευματικῶν εὔχρηστοι τυγχάνουσιν.

"Εστω γὰο καμπύλος σίφων, τουτέστι σωλήν, δ 20  $AB\Gamma$ , οὖ τὸ μὲν AB σκέλος ἔστω ἐν ἀγγεί $\varphi$  τ $\varphi$   $\Delta E$  πλήρει ὄντι ὕδατος. ἔστω δὲ ἡ τοῦ ὕδατος ἐπι $\varphi$ άνεια

<sup>4</sup>  $\langle \dot{\alpha} \partial \rho \varrho \tilde{\nu} \nu \rangle$  inser. Diels; cf. lin. 9 10 f. οὐν del., cf. p. 16, 21 14 πάνν AG: πάνν τοι Tb: πάνν τι J. G. Schneider 16 caput distinguunt AGb: in libris decurtatis capita Graece numerantur (v. prolegom.); in his sicut in T caput  $\bar{\alpha}^{ο\nu}$  a verbis ἔστω γὰ $\varrho$  lin. 20 incipit. 17 δ $\dot{\eta}$  b: δ $\dot{\epsilon}$  a

<sup>4</sup> λέγομεν κενόν  ${\rm tr.}\ {\bf b}$  7 έκχως $\tilde{\eta}$   ${\bf a}$  (-ςε $\tilde{\iota}$   ${\bf T}$ ): έγχως $\tilde{\eta}$   ${\bf b}$   ${\bf L}$  11 γενόμενον  ${\bf a}$ : γινόμενον  ${\bf b}$  17 γςάφομεν  ${\bf a}$   ${\bf C}$   ${\bf P}$ : γςάφομεν  ${\bf B}$ ,  $\omega$  supra scripsit  ${\bf m}$ . 1 a verbis τούτων δ $\tilde{\eta}$  incipit  ${\bf P}$ 

Grund alles dessen können wir also behaupten, daß jeder Körper aus feinteiligen Molekülen besteht, zwischen denen noch feinere Vakua verteilt sind. In ungenauer Aus-5 drucksweise können wir daher auch sagen, es giebt kein kontinuierliches Vakuum, nämlich wenn keine äußere Kraft einwirkt, und annehmen, es sei alles mit Luft. Wasser oder einer andern Substanz gefüllt. In dem Maße wie eins von diesen Elementen entweicht, schließt sich 10 ein anderes unmittelbar an und tritt an die Stelle des Vakuum. Ferner können wir behaupten, dass es ein kontinuierliches Vakuum ohne Einwirkung einer äußern Kraft von Natur nicht giebt, und dass andrerseits ein solches bisweilen auf künstliche Weise herbeigeführt wird. 15 Nach diesen Darlegungen wollen wir nunmehr der Reihe



nach die Erscheinungen

einigung der genannten Elemente zur Folge hat. Mit deren Hilfe lassen sich nämlich gar mannigfache, wunderbare Bewegungsarten erfinden

beschreiben, welche die Ver-

T.

Nach diesen einlei- Der gebogene tenden Betrachtungen geben wir auch eine Beschreibung der gebogenen Heber, denn sie sind für viele Druckwerke von Nutzen.

Es sei  $\alpha\beta\gamma$  ein gebogener Heber (d. h. eine Röhre [Fig. 1]), dessen Schenkel  $\alpha\beta$ in ein Gefäß voll Wasser δε getaucht sei. Der Wasserspiegel liege in Höhe der

κατά την εύθεῖαν, έφ' ης έστιν η ZH, καὶ τὸ τοῦ καμπύλου σίφωνος σκέλος τὸ ΑΒ πληρωθήσεται ύδατος άγοι της ΖΗ εὐθείας, τουτέστι το ΑΘ μέρος αὐτοῦ. τὸ δὲ ΘΒΓ πληρες ἔσται ἀέρος. ἐὰν οὖν διὰ τοῦ Γ στομίου ἐπισπασώμεθα τῷ στόματι τὸν εἰοημένον 5 άέρα, συνεπακολουθήσει καὶ τὸ ύγρὸν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι, ως προείρηται, κενον άθρουν υπάρξαι τόπον. καὶ εὶ μὲν τὸ Γ στόμιον τοῦ σίφωνος ἐπ' εὐθείας έστι τη ΖΗ, πληρωθείς του ύδατος οὐκέτι δεύσει δ σίφων, άλλά μενεῖ πλήρης. ώστε το ΑΒΓ μέρος αὐτοῦ 10 πεπληοῶσθαι ύδατος, καίτοι παρά φύσιν ούσης τῆς 153 είς τὸ ἄνω μέρος αὐτῶ φορᾶς ἀλλ' ὥσπερ | ζυγοῦ τινος Ισορρόπησιν έχον τὸ ύδωρ μενεῖ άνω τε μετεωρισθέν κατά τὸ ΘΒ μέρος καὶ κάτω κρεμάμενον κατά τὸ BΓ. ἐὰν δὲ τὸ ἐκτὸς στόμιον τοῦ σίφωνος 15 ματώτερον ή της ΖΗ εὐθείας, ώσπερ τὸ Κ, δέει τὸ ύδως, έπειδήπες τὸ έν τῷ ΚΒ μέςει βαςύτεςον ὂν τοῦ ⟨έν τῶ⟩ ΒΘ κατακρατεῖ καὶ ἐπισπᾶται ἐπὶ τοσοῦτον μέντοι δέει, έως αν το Κ στόμιον έπ' εὐθείας γένηται τῆ τοῦ ὕδατος έπιφανεία καὶ πάλιν διὰ τὴν 20 αὐτὴν αἰτίαν οὐκέτι ὁεύσει. ἐὰν δὲ τὸ ἐκτὸς στόμιον τοῦ σωληνος κατωτέρω ή τοῦ Α, ώσπερ τὸ Λ, δέει, άγρις αν ή τοῦ ύδατος ἐπιφάνεια γένηται πρὸς τῶ Α στομίω. ἐὰν οὖν βουλώμεθα πᾶν κενωθῆναι τὸ ἐν τῶ άγγείω ύδωρ, καθήσομεν τὸν σίφωνα, ώστε τὸ Α στό- 25 μιον ψαύειν τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ἀπέχον τοσοῦτον **ὅσον ὕδατος διάρουσιν.** 

Linie  $\xi \eta$ . Der Schenkel  $\alpha \beta$  des gebogenen Hebers wird bis zur Linie  $\xi \eta$  mit Wasser gefüllt, d. h. sein Abschnitt  $\alpha \vartheta$ , während der Abschnitt & by voll Luft bleibt. Wenn wir nun durch die Mündung y die erwähnte Luft mit dem 5 Munde ansaugen, so wird auch die Flüssigkeit sich anschließen, weil ein kontinuierliches Vakuum, wie erwähnt, undenkbar ist. Und wenn die Hebermündung  $\gamma$ in gleicher Höhe mit der Geraden ζη (dem Wasserspiegel) liegt, so wird der Heber, obgleich voll Wasser, doch nicht 10 mehr fließen, sondern gefüllt bleiben. So hat sich also der Heber αβγ mit Wasser gefüllt, obwohl das Steigen des Wassers unnatürlich ist. Wie eine Wage wird das Wasser im Gleichgewicht bleiben, indem es auf Seite Θβ sich hebt und auf Seite  $\beta\gamma$  sich senkt. Ist die äußere 15 Hebermündung niedriger als die Linie ζη, wie z. B. κ, so fliesst das Wasser aus, da das Wasser in dem Abschnitte z B, welches schwerer 1) ist als das in  $\beta \vartheta$ , dieses überwältigt und anzieht. Doch fliesst es nur so lange, bis die Mündung z in gleicher Höhe mit dem Niveau des Wassers liegt. Dann 20 wird es aus demselben Grunde wieder aufhören auszufließen. Ist aber die äußere Mündung der Röhre niedriger als a, wie z. B. λ, so fliesst es, bis der Wasserspiegel bis zur Mündung α sinkt. Wenn das ganze im Gefäße enthaltene Wasser ablaufen soll, so werden wir den Heber so weit 25 senken, das die Mündung α bis auf den Boden des Gefäßes reicht und nur so weit davon absteht, als nötig ist, um Wasser durchzulassen.

<sup>1)</sup> Nach anderer Lesart 'tiefer'.

<sup>4</sup> θβγ μέρος bL 5-6 τον είρημένον ἀέρα τῷ στόματι tr. CP 8 καλ aP: ἀλλ' BCL 9 τῆ a: τῆς b 10 αβ B 10—11 ὅστε . . . νόατος: ipsius quoque parte · a·b· repleta aqua L 16 ξέει b: fluet L 18 ἐπισπάται τοῦτο bL 20 secundum aquae superficiem (= κατὰ τὴν τοῦ νόατος ἐπιφάνειαν) L 25 ώστε πτέ: quousque · a· orificium vasis fundum attingat (= εως αν - ψαύη?) L 27 διάρονσιν aCP: διάρovois B

### II.

Τὴν μὲν οὖν εἰρημένην ἐπὶ τοῦ σίφωνος αἰτίαν τινές αποδεδώκασι λέγοντες, διότι το μείζον σκέλος πλέον ύδωο έχον επισπαται το έλαττον. Ότι δε ψευδής έστιν ή τοιαύτη αλτία καλ δ ταύτη πιστεύσας μεγάλως 5 (άν) άγνοήσειεν έπιχειρήσας άπὸ ταπεινοῦ ύδωρ άγαγεῖν, ούτως ἀποδείξομεν γεγονέτω γὰο σίφων ἔχων τὸ έντὸς σκέλος μακρότερον τε καὶ στενόν, τὸ δὲ έκτὸς εὐούτερόν τε καὶ ἔλαττον πολλῶ κατὰ μῆκος, ώστε δέγεσθαι πλέον ύδωρ αὐτὸ τοῦ μακροτέρου σκέλους. καὶ 10 ούτως πεπληρώσθω ύδατος τὸ δὲ μεῖζον αὐτοῦ σκέλος έμβεβλήσθω είς ύδατος άγγεῖον ἢ καὶ είς τι φρέαρ. ούχουν έαν αφωμεν δείν το έκτος σκέλος, πλέον ύδωρ 54 έγον τοῦ έντὸς ἐπισπάσεται τὸ ἐκ τοῦ μείζονος, | δ δή καὶ συνεπισπάσεται τὸ ἐν τῷ φρέατι· καὶ ἀρξάμενον 15 δέειν πᾶν κενώσει ἢ ἀεὶ δεύσει, ἐπειδήπεο τὸ ἐκτὸς ύγοὸν πλεῖόν ἐστι τοῦ ἐν τῷ ἐντὸς σκέλει. ἀλλ' οὐ φαίνεται τοῦτο γινόμενον οὐκ ἄρα ἀληθής ἐστιν ή είοημένη αίτία. Ιδωμεν δή τήν κατά φύσιν αίτίαν. έπειδή γάο παν συνεγές ύγρον ήρεμησαν σφαιρικήν 30

α 4—10 ὅτι δὲ ψευδής ... τοῦ μακροτέρου σκέλους = b 22—28: ὅτι δὲ ψευδής ἐστιν ὁ τοιοῦτος αἰτιώδης λόγος καὶ ὁ τούτω πιστεύσας εἰς μεγάλην ἄγνοιαν ἐμπεσεῖται, ἐὰν ἐπιχειρήση ἀπὸ ταπεινοῦ τόπου ὕδωρ ἀναγαγεῖν, οὕτως ἀποδείξομεν γεγονέτω γὰρ σίφων ἔχων τὸ ἐντὸς 25 σκέλος μακρότερον τε καὶ στενόν, τὸ δὲ ἐκτὸς εὐρύτερον μέν, πολλῷ δ' ἔλαττον κατὰ μῆκος, ὥστε δέχεσθαι πλέον ὕδωρ αὐτὸ τοῦ μακροτέρου σκέλους.

<sup>1</sup> caput non distinguit T 2—3 altilar tirks êxê tov slow-ros tr. T 4  $\~v\delta\omega_0$  om. T 6  $\~av$  inserui 8 stepróv  $T_1$ , corr.  $T_2$  11 o $\~v\omega$  T ut passim 12  $\tau\iota$  ATb:  $\tau\grave{o}$   $G_1$ , corr.

#### TT.

Den Grund nun, mit welchem wir die Wirkung Begründung des Hebers begründeten, haben wohl einige angeführt, der Wirkung des Hebers. aber sie behaupten, der größere Schenkel (des Hebers) ziehe 5 den kleineren an, weil er mehr Wasser enthalte. Eine solche Begründung ist aber falsch, und wer sich darauf verläßt, dürfte sehr in Verlegenheit geraten, wenn er versucht, Wasser von unten nach oben zu leiten. Wir wollen das Irrige dieser Anschauung im folgenden nachweisen. Man 10 stelle einen Heber her, dessen innerer Schenkel länger und eng, dessen äußerer dagegen viel kürzer und breiter 1) ist, so dass dieser mehr Wasser fasst als der längere Schenkel. Dann fülle man den Heber mit Wasser, tauche aber seinen längeren Schenkel in ein Gefäß mit Wasser oder auch in 15 einen Brunnen. Lassen wir den äußeren Schenkel fließen, so soll er also<sup>2</sup>) das Wasser aus dem größeren (längeren) Schenkel anziehen, weil er mehr Wasser enthält als der innere, und dieses wird natürlich auch das Wasser im Brunnen mit anziehen. Hat der äußere Schenkel einmal 20 angefangen zu fließen, so wird er entweder alles zum Ausfluß bringen oder wird unaufhörlich fließen, da ja die Quantität der äußeren Flüssigkeit größer ist als die in dem inneren Schenkel. Das geschieht aber offenbar nicht. Der vorgebrachte Grund ist also nicht stichhaltig. Fassen 25 wir jetzt die natürliche Ursache ins Auge! Jede zusammen-

<sup>1)</sup> Nach b: 'zwar viel kürzer, aber breiter'. 2) Erklärender Zusatz in b: 'nach dieser Theorie'.

 $G_1$ mg.; <br/>om. L $\phantom{G_1}$ 17 σπέλους  $G_2$ Τ $\phantom{G_2}$ 20 ἐπειδ<br/>  $\dot{\gamma}$ ας; f. ἐπειδήτπες; cf. p. 38, 10

έπιφάνειαν λαμβάνει κέντρον έχουσαν τὸ αὐτὸ τῆ γῆ, μή ήρεμοῦν δὲ δέει, έως οὖ, ώς εἴρηται, ἐν μιᾶ ἐπιφανεία σφαιοική γένηται. έαν άρα δύο άγγεῖα λαβόντες έμβάλωμεν είς έκάτερον ύγρον καὶ πληρώσαντες τὸν σίφωνα καταλαβόμενοί (τε) αὐτοῦ τὰ στόμια τοῖς δα- 5

ατύλοις έμβάλωμεν τὸ έτερον σκέλος αὐτοῦ έν ένὶ τῶν άγγείων βαπτιζόμενον είς τὸ ὕδωο, τὸ δὲ λοιπὸν έν τῷ έτέρῳ άγγείω, γίνεται συνεγές τὸ πᾶν ύδωο έκά-



τερον γάρ των έν τοῖς άγγείοις ύγρων συνάπτει τω έν 20 τῷ σίφωνι ύγρῷ, ώστε πᾶν ἐγένετο συνεχές. εὶ μὲν οὖν αἱ πρότερον ἐν τοῖς ἀγγείοις τῶν ὑγρῶν ἐπιφάνειαι έν μιᾶ ἦσαν έπιφανεία, ἠοεμήσει καὶ ούτως έκατέρα αὐτῶν τοῦ σίφωνος ἐμβληθέντος εἰ δὲ ού, έπει συνεχές έγένετο τὸ ύδωρ, ἀνάγμη πᾶσα δεῖν αὐτὸ 25 έπὶ τὸ ταπεινότερον διὰ τὴν συνέχειαν, έως οὖ ήτοι έν μιᾶ γένηται ἐπιφανεία τὸ ἐν τοῖς ἀγγείοις πᾶν ύδως ἢ τὸ ἔτερον τῶν ἀγγείων κενωθῆ. γεγονέτω οὖν, ώς εἴοηται, ἐν μιᾶ ἐπιφανεία τὰ ἐν τοῖς ἀγγείοις ύγρά ήρεμήσει άρα, ώστε καὶ τὸ ἐν τῷ σίφωνι συνηρε- 30 μήσει αὐτοῖς έὰν ἄρα νοήση τις ἀποτετμημένον τὸν

hängende Flüssigkeit nimmt nämlich, wenn sie in den Zustand der Ruhe tritt, eine kugelförmige Oberfläche an, die mit der Erde gleichen Mittelpunkt hat. Wenn die Flüssigkeit aber nicht ruht, fließt sie so lange, bis sie, wie 5 gesagt, eine sphärische Oberfläche bildet. Wenn wir Kommunizie-also zwei Gefäße (Fig. 2) nehmen, in jedes eine Fig. 2. Flüssigkeit gießen, den Heber anfüllen, seine Mündungen mit den Fingern schließen und den einen Schenkel in das eine Gefäß setzen, daß er unter das Wasser taucht, den 10 anderen in das andere, so tritt die gesamte Flüssigkeit in gegenseitige Verbindung. Denn beide Flüssigkeiten in den Gefäßen kommunizieren mit der Flüssigkeit in dem Heber, so dals ein ununterbrochener Zusammenhang hergestellt ist. Waren nun die ursprünglichen Flüssigkeitsspiegel in den 15 Gefässen auf gleichem Niveau, so werden beide im Zustande der Ruhe verbleiben, auch wenn man den Heber hineinsetzt. Stand aber die Flüssigkeit in dem einen höher als im andern, so muss, sobald die Verbindung des Wassers erfolgt ist, unter allen Umständen wegen dieses Zusammen-20 hangs das Wasser nach dem niedrigeren Wasserstande abfließen, bis entweder alles Wasser in den Gefäßen gleich hoch steht oder ein Gefäss geleert ist. Man nehme einmal in den Gefäßen, wie angegeben, Flüssigkeiten von gleichem Niveau an. Sie werden sich also nicht bewegen; zugleich 25 wird sich also auch die Flüssigkeit in dem Heber nicht rühren. Wenn man sich daher den Heber an den Ober-

 $\bf 5$  τε  $\bf b$  : om. a L  $\bf 16$  γίνεται  $A \, G_1 \, T_2 \, \bf b$  : γενήσεται  $T_1$  : γεγένηται  $G_2$   $\bf 25$  τὸ om. A G

flächen der Flüssigkeiten in den Gefäßen abgeschnitten

<sup>11-13</sup> βαπτιζόμενον είς τὸ ὕδως α: ἄστε βαπτίζεσθαι ὑπὸ τοῦ ἔδατος bL 22 πρότερον aCP: πρότεραι B ἐπιφάνειαι τῶν ὑγρῶν tr. b 23—24 quiesceret consimiliter (= ὁμοίως) et utraque L, sed cf. p. 36, 2 27 παν om. L

σίφωνα κατά τὰς ἐν τοῖς ἀγγείοις τῶν ὑγοῶν ἐπιφανείας, καὶ ούτως ήρεμήσει τὸ ύγρὸν τὸ ἐν τῷ σίφωνι. καὶ μετεωρισθέντος ἄρα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ μηδέτερον μέρος έγκλινομένου, πάλιν ήρεμήσει το ύγρον, έάν τε διόλου ἴσον ἔχη τὸ εὖρος ἐάν τε τὸ ἕτερον σκέλος 5 τοῦ ετέρου πολλῷ μεῖζον ἦ· οὐ γὰο παρά γε τοῦτο ἡ αλτία έγίνετο τοῦ ἠοεμεῖν τὸ ύγοόν, ἀλλὰ παρὰ τὸ έξ ίσου κεῖσθαι τὰ στόμια αὐτοῦ. πῶς οὖν μετεωρισθέντος αὐτοῦ οὐ καταφέρεται τὸ ύγρὸν τῷ ἰδίῳ βάρει ύποκείμενον έχον κουφότερον άέρα; ὅτι κενὸς ἄθρους 10 οὐ δύναται ὑπάοξαι τόπος εί γὰο μέλλει καταφέρεσθαι, πρότερον πληρωθηναι δεί τὸν ἀνώτερον τοῦ σίφωνος τόπον, είς δυ άλο παρεισελθεῖν οὐδαμῶς δυνατός έστιν, έὰν οὖν τουπήση τις τὸν ἀνώτερον τόπον τοῦ σίφωνος, εὐθέως καταρραγήσεται τὸ ύγρὸν τοῦ 15 άέρος έχοντος παρείσδυσιν. προ δε τοῦ τρυπηθηναι έπικείμενον τὸ έν τῷ σίφωνι ύγρὸν τῷ ὑποκειμένῷ 155 ἀέρι ἐκθλίβει αὐτόν | οὖτος δὲ μὴ ἔχων, ὅπη χωρήσει, ούκ έᾶ παρεξελθεῖν τὸ ύγρόν. ὅτε δὲ διὰ τοῦ τρυπήματος τόπον έσχεν δ άήρ, όπη γωρήσει, τότε μη άντέ- 20 χων τὸ τοῦ ὕδατος βάρος έξεχώρησε. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν αλτίαν καλ τῶ σίφωνι τὸν οἶνον παρὰ φύσιν εἰς τὸ άνω έπισπώμεθα τῷ στόματι δεξάμενοι γὰο ἐν έαυτοῖς

a 14-16 έὰν οὖν . . . παρείσδυσιν = b 25-27: εὰν οὖν τρυπήση τις τὸν ἀνωτέρω τόπον τοῦ σίφωνος,  $^{25}$  εὐθέως ρυήσεται τὸ ὑγρὸν ἐφ' ἐκάτερον τῶν σκελῶν τοῦ ἀέρος σχόντος παρείσδυσιν.

denkt, so wird auch die Flüssigkeit in dem Heber unbeweglich bleiben. Hebt man ihn also empor, ohne ihn nach irgend einer Seite zu neigen, so wird die Flüssigkeit wiederum hängen bleiben, mag der ganze Heber gleich 5 weit oder der eine Schenkel viel größer (weiter) sein als der andere. Denn eben nicht die gleiche Quantität war der Grund, dass die Flüssigkeit unbeweglich blieb, sondern der Umstand, dass die Mündungen des Hebers in gleicher Höhe lagen. Wenn er nun emporgehoben ist, wie ist es da 10 möglich, dass die Flüssigkeit nicht infolge ihrer eigenen Schwere niederfällt, da die Luft unter ihr doch leichter ist als sie selbst? Deshalb nicht, weil ein kontinuierliches Vakuum unmöglich ist. Soll nämlich die Flüssigkeit abfließen, so muß sich zuvor der obere Raum des Hebers, 15 in welchen auf keine Weise Luft eindringen kann, damit füllen. Bohrt man nun oben in den Heber ein Loch, so wird sofort die Flüssigkeit auseinandergerissen<sup>1</sup>), sobald die Luft Zutritt hat.2) Bevor das Loch gebohrt wird, sucht die Flüssigkeit in dem Heber, die auf der darunter be-20 findlichen Luft ruht, die letztere zu verdrängen. Diese läßt aber die Flüssigkeit nicht heraus, da sie selbst keinen Ausweg hat. Wenn sie dagegen durch das Loch einen Raum gewinnt, in den sie strömen kann, so leistet sie dem Drucke des Wassers keinen Widerstand mehr und 26 geht fort. Aus demselben Grunde können wir auch Wein mit Hilfe des Hebers aufsaugen, trotzdem dies nicht natürlich ist. Denn wenn wir die im Heber enthaltene Luft in unseren Körper aufgenommen haben, werden wir voller als vorher und üben einen Druck auf die uns um-

<sup>1)</sup> Dafür in b: 'so wird sogleich die Flüssigkeit nach beiden Schenkeln abfließen'. 2) Nach b: 'Zutritt erlangt hat'.

<sup>6</sup> πολλῷ **a**: πολὺ **b** 7 ἐγίνετο **a**: ἐγένετο **b**: fuit L 12 ἀνώτερον **a**: ἀνωτέρω **b** 13 δυνατόν **b** 20 ὁ ἀήρ om. **b** 26 ἀφ' ἐκατέρον Β, fluet ex utroque crure humidum L 27 σχόντος CP: ἔχοντος BL

τὸν ἐν τῷ σίφωνι ἀέρα πληρέστεροι ἢ πρότερον γινόμεθα καὶ θλίβομεν τὸν συνημμένον [έν] έαυτοῖς ἀέρα, ούτος δὲ τὸν έξ ἀρχῆς, ἄχρις ὰν πρὸς τῆ ἐπιφανεία τοῦ οἴνου ή κένωσις γένηται. καὶ τότε ὁ οἶνος θλιβόμενος είς τὸν κενούμενον τοῦ σίφωνος τόπον χωρήσει. 5 άλλος γάο τόπος οὐκ ἔστιν ὅπη θλιβόμενος χωρήσει. διά ταύτην δε την αlτίαν και παρά φύσιν αὐτῷ γίνεται είς τὸ ἄνω μέρος ή φορά. καὶ ἄλλως δὲ . . . ήρεμήσει τὸ ύγοὸν ἐν τῷ σίφωνι, ὅταν ἐν μιᾳ ἦ σφαιοική έπιφανεία κέντοον έχούση τὸ αὐτὸ τῆ γῆ· έπει- 10 δήπεο έὰν ύγροῦ τινος ή ἐπιφάνεια σφαιρική ἦ κέντρον έχουσα τὸ αὐτὸ τῆ γῆ, ἠοεμεῖ εἰ γὰο δυνατόν, μὴ ήρεμείτω κινηθείσα άρα ήρεμήσει ήρεμείτω οὖν. αὕτη άρα έσται σφαιρική έπιφάνεια κέντρον έχουσα τὸ αὐτὸ τῆ γῆ καὶ τέμνει τὴν προτέραν ἐπιφάνειαν τὸ γὰρ 15 αὐτὸ ύγρὸν ἀπὸ κοινοῦ τινος ἕτερον καὶ ἕτερον ἐπέσγε τόπον. ἀμφότεραι οὖν τετμήσθωσαν διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπιπέδω τινὶ καὶ ποιείτωσαν γραμμάς ἐν ταῖς έπιφανείαις κύκλων περιφερείας τὸ αὐτὸ κέντρον έχούσας τη γη ποιείτωσαν τὰς ΑΒΓ, ΖΒΔ καὶ διήχθω 20 ή ΒΗ ιση άρα ή ΒΗ έκατέρα των ΗΖ, ΗΑ, όπερ άτοπον η δεμήσει άρα.

<sup>2</sup> συνημμένον aB: συνηφμένον C: συνηφημένον P, elidimusque ipsi coniunctum aerem L 6 χωφήσει aB: χωφες CPL 8 μέφος om. bL 9—10 σφαιρική ξπιφανεία ή tr. b 13 ἄφα ποτὲ bL 15 scindet (= τεμεῖ) L 16 ἐπέσχε aBC, obtinuit L: ἐπέχει P 17 οὖν om. BL 21 aequalis igitur ei quae est  $\cdot$ b· $f\cdot$  utraque earum quae est  $\cdot$ f· $z\cdot$ , ·f· $a\cdot$  L  $\overline{\eta}$  aBC: om. P (etiam plurimi codices Latini)

gebende Luft aus, diese ihrerseits auf die ursprüngliche Atmosphäre, bis an der Oberfläche des Weines sich das Vakuum bildet. 1) Dann geht der Wein infolge des Druckes in das im Heber entstehende Vakuum. Denn es giebt 5 keinen andern Raum, nach dem er dem Drucke ausweichend gehen könnte. Das ist der Grund, dass der Wein in abnormer Weise aufsteigt. Dass die Flüssigkeit im Heber stehen bleibt, wenn sie eine kugelförmige Fläche bildet, die mit der Erde gleichen Mittelpunkt hat, lässt 10 sich noch anderweitig nachweisen. Denn wenn der Spiegel einer Flüssigkeit kugelförmig ist und mit der Erde gleichen Mittelpunkt hat, so steht sie. Doch setze man einmal die Möglichkeit voraus, dass sie sich bewege. Ist sie also in Bewegung gesetzt, wird sie (auch wieder)2) zur Ruhe 15 kommen. Nun stelle man sie sich wieder im Zustande der Ruhe vor. So wird sie (von neuem) eine kugelförmige Oberfläche bilden, die mit der Erde gleichen Mittelpunkt hat, und zwar schneidet sie die frühere Oberfläche. Denn

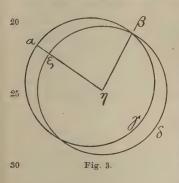

dieselbe Flüssigkeit nahm von einem gemeinsamen Punkte aus die eine und die andere Lage ein. Beide sollen nun von einer Ebene durch den Mittelpunkt der Erde hin durchschnitten sein, und ihre Schnitte auf den Oberflächen Linien bilden, die als Kreisperipherien mit der Erde gleichen Mittelpunkt haben. Das seien die Linien  $\alpha\beta\gamma$  und  $\zeta\beta\delta$  (Fig. 3). Man ziehe auch  $\beta \eta$ . So müßte also

 $\beta \eta$  jeder der Linien  $\eta \xi$  und  $\eta \alpha$  gleich sein, was unmöglich ist. Es erhellt also, dass die Flüssigkeit sich nicht bewegt.

<sup>1)</sup> Dafür nach Rochas' Vermutung: 'bis der Druck sich bis zur Oberfläche des Weines fortpflanzt'. 2) Zusatz in b: 'in irgend einem Zeitpunkte'.

# III.

156 "Εστι δὲ καὶ ἄλλος καλούμενος μέσος πνικτὸς διαβήτης τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἔχων τῷ καμπύλῷ σίφωνι.

"Εστω γὰο ἀγγεῖον ὁμοίως πλῆρες ὕδατος τὸ AB. 5 διὰ δὲ τοῦ πυθμένος αὐτοῦ διώσθω σωλὴν ὁ  $\Gamma \Delta$  συνεστεγνωμένος τῷ πυθμένι καὶ ὑπερέχων εἰς τὸ κάτω μέρος τὸ δὲ  $\Gamma$  στόμιον αὐτοῦ μὴ συνεγγιζέτω τῷ στόματι τοῦ AB ἀγγείου. ἔτερος δὲ σωλὴν περικείσθω τῷ  $\Gamma \Delta$  ὁ EZ ἀπέχων ἀπ' αὐτοῦ πάντοθεν τὸ ἴσον 10 καὶ τὸ μὲν ἄνω στόμιον αὐτοῦ ἐπιπεφράχθω λεπιδίφ τῷ EH ἀπέχοντι ἀπὸ τοῦ  $\Gamma$  στομίου βραχύ τὸ δὲ κάτω στόμιον τοῦ EZ σωλῆνος ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ AB ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἐὰν ἐπισπασώμεθα ὁμοίως 15 διὰ τοῦ  $\Delta$  στομίου τὸν ἐν τῷ  $\Delta B$  ἀγγείφ ῦδωρ, ὅστε ἐκρεῖν. καὶ τότε πᾶν δεύσεται τὸ ἐν τῷ  $\Delta B$  ἀγ

**a** 2-4 Έστι δὲ . . . σίφωνι = **b** 19-21: Έστι δὲ καὶ ἄλλος σίφων πνικτὸς διαβήτης καλούμενος τὴν αὐτὴν ἐνέρ-20 γειαν ἔχων τῷ καμπύλῳ.

<sup>1</sup> δεύτερον Τ 2 πνιπτὸς Vindobon. 120: πνιπτικὸς Α (πνιτικὸς G): πννπτὸς  $G_2$ : πννπτικὸς T: ισως πνενματικός Riccard. 47 m. 2; cf. p. 90, 19. 96, 3 6 δὲ Tb: om. AG 13 ἀπὸ om.  $T_1$ , add.  $T_2$  17 συνεπισπασώμεθα aB: correxi ex CP

<sup>6</sup> αὐτοῦ  ${\bf a}$ B: αὐτῷ  ${\bf CP}$ , ipsius L 8 συνεγγιζέτω  ${\bf a}$ : ἔστω έπ' εὐθείας  ${\bf b}$ L (sit in recta) 10 τῷ  $\overline{\gamma}$ δ εὐεύτερος αὐτοῦ  ${\bf b}$ L πάντοθεν om. L 12 τῷ  ${\bf a}$ BC: τὸ  ${\bf P}$  13 ἀπὸ om.  ${\bf b}$ 14 διάρρυσιν  ${\bf a}$ : διάρρυσιν εἶναι  ${\bf b}$  15 δὲ  ${\bf a}$ : δὴ  ${\bf b}$ 

#### Ш.

Es giebt noch einen andern, mitten eingeschlossenen Heber, den sogenannten Kapselheber, der dieheber. Fig. 4.



selbe Wirkung wie der gebogene hervorbringt.

Man denke sich ein ebenfalls mit Wasser gefülltes Gefäß  $\alpha\beta$  (Fig. 4). Durch dessen Boden stecke man die Röhre  $\gamma \delta$ , löte sie in den Boden ein und lasse sie unten herausragen. Ihre Mündung γ reiche nicht bis zur Mündung<sup>1</sup>) des Gefässes a \beta. Um die Röhre y \delta werde eine andere 2) εξ gelegt, die überall gleich weit von ihr abstehe. Deren obere Öffnung werde durch ein Plättchen en in geringem Abstande von der Mündung v verschlossen. Die untere Mündung der Röhre & \$\xi\$ sei von dem Boden des Gefässes  $\alpha\beta$  so weit entfernt, dass Wasser durchfließen kann.<sup>3</sup>) Wenn wir bei solchen Vorrichtungen durch die Mündung  $\delta$  ebenso (wie vorher) die in der Röhre γδ enthal-

tene Luft aufsaugen, werden wir zugleich das Wasser im 30 Gefäße αβ mitziehen und zum Ausfluß bringen. Dann wird alles Wasser, welches im Gefäße αβ enthalten ist,

Dafür b: 'liege nicht in gleicher Höhe mit der Mündung'.
 Zusatz in b: 'breitere'.
 Da nicht angegeben ist, auf welche Weise die Röhre εζ in der Schwebe gehalten wird, mag man sich vorstellen, daß sie von einer Hand gehalten werde. Vgl. dagegen unten Philo Kap. 9.

γείω ύδωο διὰ τῆς ἐκτὸς τοῦ σίφωνος ὑπεροχῆς. δ γὰο ἀὴο ὁ μεταξὺ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑγοοῦ καὶ τοῦ ΕΖ όλίγος ὢν δύναται γωρήσαι είς τὸν ΓΔ σωλήνα καὶ συνεπισπάσασθαι τὸ ύγρόν οὐ στήσεται δὲ ή δύσις διὰ τὴν ἐκτὸς ὑπερογὴν (μὴ γὰρ ὄντος τοῦ ΕΖ 5 παύσεται δέον, όταν ή ἐπιφάνεια τοῦ ύγροῦ κατὰ τὸ Γ γένηται, της ύπεροχης μενούσης), αλλά τῷ μή άντεισκοίνεσθαι άέρα, τοῦ ΕΖ δλου καθ' ύδατος όντος. δ γὰο εἰσκοινόμενος ἀὴο χωρήσει εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον άντὶ τοῦ ἐπεξιόντος ὕδατος πᾶν γὰο τὸ ἐκτὸς στόμιον 10 τοῦ σωληνος πρὸς τὸ ύδωρ ἀεὶ ταπεινότερόν ἐστι τῆς έν τῶ ἀγγείω τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας, μηδέποτε δὲ δυναμένης μιᾶς ἐπιφανείας γενέσθαι, πᾶν ἐκκρίνει 157 τὸ | ὕδωρ, καὶ τῷ μείζονι βάρει ἡ ἔλξις γίνεται. ἐὰν οὖν μὴ βουλώμεθα τῷ στόματι ἐπισπᾶσθαι τὸν ἐν τῷ 15 ΓΔ σωληνι ἀέρα, προσεπιχέρμεν είς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον ύδωρ, άχρις αν ύπερχυθεν δια τοῦ ΓΔ σωληνος την άρχὴν τῆς δεύσεως λάβη. καὶ ούτως πάλιν πᾶν κενωθήσεται τὸ έν τῷ AB ἀγγείφ ύδωρ. καλεῖται δέ, ώς είρηται, δ ΓΔΕΖ πνικτός σίφων ή πνικτός δια-20 βήτης.

### IV.

Έκ δή τῶν ποοδεδειγμένων φανερον ὅτι ή γινομένη διὰ τοῦ σίφωνος δύσις ἀκινήτου διαμένοντος

<sup>1</sup> ἐπτὸς  $G_2T_1$  b: ἐπ τοῦ  $\overline{\gamma}$  A  $G_1T_2$ ; cf. lin. 5 2 τῆς om. T 5 f.  $\langle οὐ \rangle$  διὰ 7 τῷ B C  $G_2T$ : τὸ A  $G_1$  P 12 f. τοῦ ἐν τῷ ἀγγείῳ tr. cf. 44, 9. 19. aliter 34, 22 14 βάφει A  $T_2$  b L (βάφν G): βάθει  $G_1$  15 ἐπισπάσασθαι  $G_2$  16 προσεπιχέωμεν Vindob. 120,  $G_2$  b: προσεπιχέωμεν a 18 οὕτω  $G_2$  b ut alibi, quod non amplius commemorabo 20 πνιπτὸς (bis) Vindob. 120,  $G_2$   $G_3$  τνιπτικὸς  $G_3$   $G_4$ : πννπτικὸς  $G_2$   $G_4$  suffocabilis  $G_4$  22 caput disting. A  $G_4$ 

<sup>10-11</sup> τδ (om. CP) στόμιον τοῦ ἐκτὸς σωλῆνος  ${
m tr.}$   ${
m b:}$  extrinsecum tubi orificium  ${
m L}$  13 ἐκκρίνει  ${
m a:}$  ἐκκρίνεται  ${
m b:}$ 

durch den äußeren Vorsprung des Hebers abfließen. Denn die Luft, welche zwischen dem Wasserspiegel und εζ (d. h. in dem Hohlraume) in geringer Menge sich befindet, kann in die Röhre γδ treten und die Flüssigkeit mit an-5 ziehen. Der Ausfluss wird aber nicht wegen des äußeren Vorsprungs ununterbrochen stattfinden — fehlt nämlich εζ. so wird die Flüssigkeit aufhören zu fließen, sobald ihre Oberfläche bis y gesunken ist, also trotz des Vorsprungs —, sondern weil keine Luft als Ersatz zugeführt werden kann, 10 solange  $\varepsilon \xi$  (d. h. die Mündung von  $\varepsilon \xi$ ) ganz unter Wasser ist. Denn die hinzutretende Luft geht in das Gefäs αβ an Stelle des ausfließenden Wassers. Die ganze äußere Röhrenmündung<sup>1</sup>) ist, was ihre Lage zum Wasser betrifft, stets niedriger als der Wasserspiegel im Gefäße. Da sich 15 nie ein gleiches Niveau erzielen läßt, so bringt die Röhre das ganze Wasser zum Ausfluß, und die Anziehung ist eine Folge der größeren Schwere.<sup>2</sup>) Wollen wir die Luft in der Röhre  $\gamma\delta$  nicht mit dem Munde aufsaugen, so gießen wir in das Gefäß  $\alpha\beta$  noch Wasser, bis es (über  $\gamma$ ) 20 überläuft und durch die Röhre γδ anfängt auszufließen. So wird das ganze Wasser im Gefäße αβ wieder auslaufen. Man nennt, wie gesagt, den Heber γδεξ<sup>3</sup>) Kapselheber oder Pniktós Diabétes.4)

#### IV.

Aus den vorhergehenden Betrachtungen ergiebt Gleichmäßiger Ausfluß des sich, daß der Ausfluß durch einen unbeweglichen Hebers. Fig. 5.

<sup>1)</sup> Nach b: 'Die Mündung der äußeren Röhre'. 2) Nach anderer Lesart: 'Tiefe'. 3) Die Worte 'den Heber  $\gamma \delta \epsilon \zeta$ ' ändert b in: 'solche Vorrichtung'. 4) Vgl. in den Prolegomenis die Bemerkung zu Fig. 4.

effunditur L 15 οὖν a: δὲ bL 18—19 κενωθήσεται πᾶν tr. b 20 ὁ  $\overline{\gamma}$ δ, εξ a: τὸ τοιοῦτον σκεῦος b, tale vas L 23 δὴ P: δὲ BC προδεδειγμένων aB: προαποδεδειγμένων CP γινομένη aBC: γενομένη P: si . . . fiat L

ἀνώμαλος γίνεται· τὸ γὰο αὐτὸ πάσχει τετουπημένου ἀγγείου παρὰ τὸν πυθμένα καὶ ὁέοντος· καὶ ἐνταῦθα γὰο ἡ ὁύσις ἀνώμαλος τῷ ἐν ἀρχῆ μὲν τῆς ὁύσεως πλείονι βάρει θλίβεσθαι τὴν τοῦ ὕδατος ἔκουσιν, κενουμένου δὲ ἐλάττονι· καὶ ὅσω δ' ἄν ἡ ἐκτὸς τοῦ 5 σίφωνος ὑπεροχὴ μείζων ὑπάρχη, ταχυτέρα ἡ ὁύσις γίνεται· πάλιν γὰο ἡ διὰ τοῦ στομίου αὐτοῦ ἔκρυσις πλείονι βάρει θλίβεται ἢ ὅταν ἐλάττων ἦ ἡ ἐκτὸς ὑπεροχή, ἦ ὑπερέχει ἡ τοῦ ἐν τῷ ἀγγείῳ ὕδατος ἐπιφάνεια τοῦ ἐκτὸς στομίου τοῦ σίφωνος. ἡ μὲν οὖν διὰ 10 τοῦ σίφωνος ἀεὶ ὀψαλήν.

"Εστω τι άγγεῖον ὕδωο ἔχον τὸ AB, ἐν ικων ἐπινηχέσθω λεβητάριον τὸ ΓΔ ἐπιπεφραγμένον τὸ στόμα
τῷ ΓΔ ἐπιφράγματι· διὰ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος καὶ 15
τοῦ πυθμένος τοῦ λεβηταρίου διώσθω τοῦ σίφωνος
τὸ εν σκέλος καὶ συνεστεγνώσθω τοῖς τρυπήμασι
κασσιτέρω τὸ δὲ ἔτερον σκέλος ἐκτὸς ἔστω τοῦ AB

158 ἀγγείου ἔχον τὸ στόμιον ταπεινότερον τῆς | τοῦ ἐν τῷ

φανείας α: τοῦ έντὸς στομίου bL

Heber ungleichmäßig ist. Dasselbe ist bei dem Ausflusse durch das Loch am Boden eines Gefäßes der Fall. Denn auch dann ist der Ausfluß ungleich, weil im Beginn des Fließens der Druck auf den Abfluß des Wassers von einem 5 größeren Gewichte ausgeht, nachher dagegen von einem so viel geringeren, als die Quantität des Wassers durch Ausfluß abnimmt. Je größer der äußere Vorsprung des Hebers ist, um so schneller wird der Ausfluß. Der Druck, mit dem das Wasser durch die Ausflußöffnung getrieben wird,



ist dann wieder gröfser, als wenn der Abstand zwischen der äußern Mündung des Hebers und dem Wasserspiegel im Gefäße geringer ist. Dass also der Ausfluss durch den Heber immer ungleichmäfsig sei, haben wir gezeigt. Jetzt ist es unsere Aufgabe, einen stets gleichmäßigen Ausflus durch den Heber ausfindig zu machen.

Es sei  $\alpha\beta$  ein Gefäß mit Wasser (Fig. 5), in welchem ein Kesselchen  $\gamma\delta$  schwimme. Dessen Mündung sei mit dem Deckel  $\gamma\delta$  verschlos-

sen. Durch den Deckel und den Boden des Kesselchens stecke man den einen Heberschenkel und verlöte ihn mit den Löchern mit Hilfe von Zinn. Der andere Schenkel sei aufserhalb des Gefäßes αβ, und seine Mündung liege tiefer ΑΒ ἀγγείφ ὕδατος ἐπιφανείας. ἐὰν οὖν διὰ τοῦ ἐκτὸς στομίου τοῦ σίφωνος ἐπισπασώμεθα τὸν ἐν τῷ σίφωνι ὅντα ἀέρα, συνακολουθήσει τὸ ὑγρὸν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι κενὸν ἄθρουν τόπον ἐν τῷ σίφωνι γενέσθαι. ἀρχὴν δὲ λαβὼν ὁ σίφων τῆς ῥύσεως ῥέει, ἄχρις ἂν 5 πᾶν κενώση τὸ ἐν τῷ ἀγγείφ ὕδωρ καὶ ἔσται ἡ ῥύσις ὁμαλὴ τῷ τὴν ἐκτὸς ὑπεροχὴν τοῦ σίφωνος, ἢν ὑπερείχει εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας, ἀεὶ τὴν αὐτὴν γίνεσθαι, ἐπειδήπερ τῆ τοῦ ἀγγείου κενώσει συγκαταβαίνει καὶ ὁ λέβης σὸν τῷ σίφωνι. 10 ὅσφ δ' ἂν ἡ ἐκτὸς ὑπεροχὴ μείζων ἦ, τοσούτφ ὀξυτέρα τῆς πρότερον ἡ ῥύσις ἔσται, ὁμαλὴ δὲ καθ' ἑαυτήν. ἔστω δὲ ὁ εἰρημένος σίφων ὁ ΕΖΗ, ἡ δὲ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια κατὰ τὴν ΘΚ εὐθεῖαν.

## $\mathbf{V}$

15

Ή δὲ κατὰ μέν τι ὁμαλή, κατὰ δέ τι ἀνώμαλος γίνεται οὕτως διὰ τοῦ σίφωνος καλῶ δὲ κατὰ μέν τι ὁμαλήν, κατὰ δέ τι ἀνώμαλον, ὅταν ἐπί τινα χοόνον βουλομένοις ὁμαλὴ ἢ ἡ γινομένη ἐξ ἀρχῆς δύσις, ἐπὶ δὲ ἔτερον πάλιν χρόνον προαιρουμένοις ὁμαλὴ μὲν ἢ 20 καθ' ἐαυτὴν ἡ γινομένη δύσις, τῆς δὲ πρότερον ἤτοι βραδυτέρα ἢ ταχυτέρα.

"Εστω γάο πάλιν το μέν τοῦ ύδατος άγγεῖον το

<sup>13—14</sup> ἔστω . . . εὐθεῖαν supra ante ἐὰν οὖν lin. 1 poni iubet Haasius, f. iure 15 τέταρτον T 16 f. δὲ ζθύσις ἡ> κατά τι μὲν — κατά τι δὲ  $T_1$ , corr.  $T_2$ , etiam infra lin. 17—18. p. 52, 12 19 ὁμαλὴ om.  $T_1$ , corr. T mg.

<sup>3</sup> ὄντα om. b 5 δὲ om. P 9 γίνεσθαι  ${\bf a}$ : existat L: εἶναι b 10 σὸν om.  ${\bf b}$ : simul cum L 12 πρότερον  ${\bf a}{\bf B}$ :

als der Wasserspiegel in dem Gefäse αβ.¹) Wenn wir nun durch die äußere Hebermündung die im Heber enthaltene Luft außaugen, so schließt die Flüssigkeit sich an, weil sich kein kontinuierliches Vakuum im Heber bilden kann. Hat aber der Heber angefangen zu fließen, so fließt er so lange, bis er das ganze Wasser im Gefäße zum Ausfluß gebracht hat. Der Ausfluß wird gleichmäßig sein, weil der Unterschied zwischen dem unteren Niveau der äußeren Heberüberragung und der Wasserfläche sich nicht verändert, da der Kessel mit dem Heber immer so weit sinkt, als das Gefäß sich entleert. Je mehr außen der Heber überragt, um so lebhafter wird der Ausfluß gegen früher sein, aber an sich immer gleichmäßig. Der erwähnte²) Heber sei εξη, die Wasser-15 fläche liege in Höhe der Linie θχ.

### V.

Der teils gleichmäßige, teils ungleichmäßige Ausfluß durch den<sup>3</sup>) Heber wird auf folgende Weise herbeigeführt. Ich nenne den Ausfluß teils gleichmäßigerAusflußein mäßiger, teils ungleichmäßig, wenn er anfangs beliebig lange gleichmäßig ist, dagegen wieder in einem beliebigen anderen Zeitraume an sich gleich schnell erfolgt, aber im Vergleich zum früheren Ausflusse lang-

Das Gefäß mit Wasser sei wieder αβ, der Kessel γδ

samer oder schneller.

<sup>1)</sup> Nach b: 'als die innere Mündung'. 2) Zusatz in b: 'gebogene'. 3) Nach b: 'denselben'.

προτέρας CP ή ξύσις om. bL 13 δ μὲν εἰρημένος καμπύλος σίφων bL (obliquus) 17 τοῦ (om. B) αὐτοῦ σίφων bL 23 ἔστω aB: ἔστωσαν CP πάλιν om. L μὲν  $\tau$ δ tr. CP

AB, λέβης δὲ ὁ  $\Gamma \Delta$ : διὰ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος καὶ τοῦ πυθμένος τοῦ λέβητος διώσθω σωλὴν εὐρύτερος

τοῦ ἐντὸς σκέλους τοῦ σίφωνος καὶ έστω σίφων οδτος δ ΜΑ συνεστεγνωμένος τῷ τε ἐπιφράγματι καὶ τῶ πυθμένι τοῦ λέβητος. έπὶ δὲ τοῦ έπιφράγματος έφεστάτω πηγμάτιον έκ κανονίων πεπηγός καθάπεο τὸ Πγοάμμα καὶ ἔστω τὸ ΓΝΞΔ. έν δε τοῖς όρθοῖς κανονίοις τοῖς ΓΝ, ΞΔ ἐκ τοῦ 159 έντὸς | μέρους ένγεγλύφθωσαν σωληνες κατά τὸ μηκος τῶν κανονίων, ἐν



α 48, 1-52, 17 διὰ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος ... ποιήσομεν οὕτως = b 48, 24-52, 33: διὰ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος καὶ τοῦ πυθμένος τοῦ λέβητος διώσθω σωλὴν καμπύλος δ  $^{25}$  EZH [συνεστεγνωμένος τῷ τε ἐπιφράγματι καὶ τῷ πυθμένι τοῦ λέβητος] ἐπὶ θὲ τοῦ πυθμένος τοῦ AB ἀγγείου ἐφεστάτω πηγμάτιον ἐκ κανονίων συνεστὼς καθάπερ τὸ H γράμμα καὶ ἔστω τὸ TNΦΞ ἐν δὲ τοῖς ὀρθοῖς κανονίοις τοῖς TN, ΞΦ κατὰ τὰ ἐντὸς μέρη ἐγγεγλύφθωσαν ἐπὶ τοῦ  $^{30}$  μήκους σειραὶ κοῖλαι, οῖας φασὶν ἰδιωτικῶς γούργας, ἐν αἶς

49

(Fig. 6a). Durch den Deckel und Boden des Kessels stecke man eine Röhre, die weiter ist als der innere Heber-



schenkel. Diese Röhre sei µl und sei sowohl in den Deckel als den Boden des Kessels eingelötet. Auf dem Deckel stehe ein aus kleinen Stäben (Brettern) in Form des Buchstaben II zusammengefügtes Gestell. Das sei γνξδ. An den senkrechten Stäbchen yv und  $\xi \delta$  seien auf der inneren Seite ihrer Länge nach Laufrinnen eingeschnitten, in wel-

a 49, 1-51, 13
Durch den Deckel
... taucht = b 49,
26-51, 31: Durch
den Deckel und den
Boden des Kessels
(Fig. 6b) stecke
man einen gebogenen Heber εξη.

Auf dem Boden des Gefäßes  $\alpha\beta$  stehe ein aus kleinen Stäben bestehendes Gestell in Gestalt des Buchstaben  $\Pi$ . Das sei  $\tau\nu\varphi\xi$ . An den senkrechten Stäben  $\tau\nu$  und  $\xi\varphi$  seien auf den 35 inneren Seiten der Länge nach Nuten eingeschnitten, wie bei

<sup>26—27</sup> συνεστεγνωμένος ... λέβητος seclusi; v. prolegomena 28 pegmatium quoddam (= τι) L de neutro συνεστώς v. Kuehner-Blass II 236 29 τνφξ CP:  $\overline{v\xi\varphi}$  BL 30  $\overline{v\xi\varphi}$  BL 31 γούργας P: γούρνας BC, gurnas L

οἶς διατρεχέτω ἔτερον κανόνιον τὸ ΟΠ εὐλύτως. ἔστω δὲ καὶ κοχλίας ὁ ΡΣ ὀρθῶς βεβηκὼς ἐπὶ τοῦ ΓΔ ἐπιφράγματος καὶ διὰ τρήματος διεληλυθὼς μένοντος ἐν τῷ ΟΠ κανόνι. ἔστω δὲ καὶ τύλος τις συμφυὴς τῷ ΟΠ κανονίῳ, ὥστε παρεμβαίνειν εἰς τὴν τοῦ κοχλίου τῷ δὲικα. ὑπερεχέτω δὲ ὁ κοχλίας ὑπὲρ τὸ ΝΞ κανόνιον τῷ δὲ ὑπεροχῷ συμφυὴς ἔστω χειρολαβίς, δι' ἦς ἐπιστρέφομεν τὸν κοχλίαν, ὥστε τὸ ΟΠ κανόνιον δτὲ μὲν μετέωρον γίνεσθαι, δτὲ δὲ ταπεινοῦσθαι. τῷ δὲ ΟΠ κανονίῳ συμφυὲς γεγονέτω τὸ ἐντὸς σκέλος τοῦ σίφωνος τὸ διεληλυθὸς καὶ διὰ τοῦ ΛΜ σωλῆνος, ὥστε τὸ στόμιον αὐτοῦ βαπτίζεσθαι εἰς τὸ ἐν τῷ ἀγγείῳ ὕδωρ. καὶ ἐὰν οὖν πάλιν ἐπισπασώμεθα διὰ τοῦ ἐκτὸς στο-

διατρεγέτω έτερον κανόνιον εὐλύτως τὸ ΟΠ. ἔστω δὲ καὶ πογλίας δ PΣ δοθώς βεβημώς επί τοῦ ΓΔ επιφράγματος 15 καὶ διὰ τοῦ ἐν τῷ ΟΠ κανόνι τουπήματος εἰς κογλίαν καὶ αὐτοῦ θῆλυν κατεσκευασμένου διεληλυθώς ύπερεχέτω δὲ δ κοχλίας ύπεο το ΝΞ κανόνιον και έστω στοεφόμενος έν αὐτῶ, μὴ μέντοι ἐν τῷ στρέφεσθαι ἢ ἀνεργόμενος ἢ κατεργόμενος, άλλα του ΟΠ κανόνα ποιών ανέρχεσθαι και κατέρ- 20 γεσθαι οδτος μέντοι δ ΟΠ κανών συνεστεγνωμένος έστω τῷ μέρει τοῦ σωλῆνος τῷ M A, ώστε ἐν τῷ ὑπὸ τοῦ κοχλίου στρεφομένου ἀνέρχεσθαι ἢ κατέρχεσθαι συνανέρχεσθαι καὶ συγκατέργεσθαι ποιείν τὸν σωληνα. τη δὲ ὑπὲρ τὸ ΝΞ κανόνιον ύπερογή τοῦ κογλίου συμφυής έστω γειρολαβίς, 25 δι' ής ἐπιστρέφειν δυνατὸν τὸν κοχλίαν. φανερὸν οὖν ὡς στοεφομένου αὐτοῦ τὸ ΟΠ κανόνιον ότὲ μὲν μετεωρισθήσεται, ότὲ δὲ ταπεινότερον ἔσται, συμφυὲς δ' ὂν τῷ καμπύλο σίφωνι συνανέρχεσθαι καί συγκατέρχεσθαι τοῦτον ποιήσει. έὰν οὖν πάλιν ἐπισπασώμεθα διὰ τοῦ ἐπτὸς στομίου τὸ 30

<sup>3</sup> τρήματος  $A G T_2$ : τοῦ τρυπήματος  $T_1$  μένοντος suspectum, nisi quid intercidit 4 τύλος G mg.  $T_1$  (cf. Autom. X):

chen ein anderes Stäbchen (Laufriegel) oπ sich leicht auf- und abwärts bewege. Eine Schraube oo stehe senkrecht auf dem Deckel γδ und gehe durch ein Loch in dem Laufriegel on hindurch. Mit diesem sei ein Zapfen1) 5 so verbunden, dass er in das Schraubengewinde fasst. Die Schraube rage über den Riegel v hinaus. Mit dem überstehenden Teile (der Schraube) sei eine Handhabe verbunden, mit deren Hilfe man die Schraube so drehen kann, dass der Laufriegel oπ sich bald hebt, bald senkt. 10 Mit dem Riegel oπ verbinde man den innern Heberschenkel, der auch durch die Röhre \u03b2\u03b4 so weit hindurchgeht, dass seine Mündung in das im Gefässe enthaltene Wasser taucht. Wenn wir wieder durch die äußere Mündung die Flüssigkeit ansaugen, wird der Heber so 15 den gewöhnlichen Rennen. In diesen laufe ein anderer Stab, der Laufriegel on, leicht auf und ab. Man lasse auch eine Schraube og senkrecht auf dem Deckel vo stehen und durch

15 den gewöhnlichen Rennen. In diesen laufe ein anderer Stab, der Laufriegel oπ, leicht auf und ab. Man lasse auch eine Schraube ρσ senkrecht auf dem Deckel γδ stehen und durch ein zu einer Schraubenmutter hergerichtetes Loch im Riegel oπ hindurchgehen. Die Schraube rage über den Riegel νξ hinaus 20 und sei darin drehbar, ohne jedoch selbst bei der Drehung sich auf- oder abwärts zu bewegen, sondern sie lasse den Riegel oπ auf- und niedergehen. Dieser sei jedoch mit dem Heberarme μλ verkittet. Das hat zur Folge, daß vermöge der Schraubendrehung der Laufriegel nicht nur selbst auf- und niedergeht, 25 sondern auch die Röhre mit hebt und senkt. Mit dem über den Riegel νξ hinausragenden Teile der Schraube sei ein Griff verbunden, der das Drehen der Schraube ermöglicht. Es leuchtet nun ein, daß sich der Laufriegel oπ, wenn die Schraube sich dreht, bald hebt, bald senkt, und da er mit dem 30 gebogenen Heber verbunden ist, zugleich diesen auf- und niedersteigen läßt.

<sup>1)</sup> Vgl. die Bemerkung zu Fig. 6c in den Prolegomena.

στύλος  $A~G_1~T_2$  9 ταπεινοῦσθαι  $A~G_1~T_2$  (cf. Autom. X): ταπεινότερον  $G~mg.~T_1$  10 έντὸς σπέλος T: έν τῷ σπέλει A~G

<sup>24</sup> δὲ CPL: om. B 25 χειφολαβίς BC: χειφολαβής P 28 ὂν CP: ὢν B

μίου τὸ ὑγοόν, δεύσει ὁ σίφων ὁμαλῶς, ἔως ἀν πᾶν κενωθῆ τὸ ἐν αὐτῷ ὑγοόν ὅταν δὲ βουλώμεθα δι' αὐτοῦ ἐτέραν δύσιν γίνεσθαι τῆς μὲν προειρημένης ταχυτέραν, ὁμαλὴν δὲ καθ' αὐτήν, ἐπιστρέψομεν τὸν κοχλίαν, ιστε τὸ ΟΠ κανόνιον ταπεινότερον γενέσθαι τὸ εσται γὰρ ἡ ἐκτὸς ὑπεροχὴ τοῦ σίφωνος μείζων τῆς πρότερον. καὶ διὰ τοῦτ' ἔστιν ἡ δύσις δμαλὴ μὲν καθ' αὐτήν, τῆς δὲ πρότερον ταχυτέρα. ἐὰν δὲ ἔτι πάλιν ταχυτέραν..., ἐπιστρέψομεν τὸν κοχλίαν εἰς τὸ ἔτι ταπεινότερον γενέσθαι τὸ ΟΠ κανόνιον ἐὰν δὲ βραδυ- 10 τέραν βουλώμεθα,... τὸ ΟΠ κανόνιον ἐὰν δὲ βραδυ- 10 τέραν βουλώμεθα,... τὸ ΟΠ κανόνιον βουλώμεθα, τὸ τὸ ἐτι τοῦς τὰν ἐκτοθαι ἡ δύσις ἡ κατὰ μέν τι δμαλή, κατὰ δὲ τι ἀνώμαλος.

Ίνα δὲ μὴ καὶ διὰ τοῦ στόματος αὐτῶν ἐπισπασώμεθα τὸ ὕδωρ — οὐδὲ γὰρ ἐπὶ πάντων τῶν σιφώ- 15 νων τοῦτο δυνατὸν ἔσται, ἐὰν μὴ πάνυ μικροὶ ὧσι —, ποιήσομεν οὕτως.

ύγοόν, δεύσει δ σίφων δμαλώς, έως αν απαν κενωθή τὸ έν αὐτῷ ὑγρόν ὅταν δὲ βουλώμεθα δι' αὐτοῦ ἐτέραν δύσιν γενέσθαι τῆς μὲν προειρημένης ταχυτέραν, δμαλήν δὲ καθ' 20 αθτήν, στρέψομεν τον ποχλίαν, ώστε το ΟΠ πανόνιον ταπεινότερον γενέσθαι έσται γάρ ή ύπεροχή τοῦ έκτὸς σκέλους τοῦ σίφωνος ταπεινοτέρα τῆς πρότερον. καὶ διὰ τοῦτο ἔσται ή δύσις δμαλή μεν καθ' αυτήν, τῆς δὲ πρότερον ταγυτέρα. ἐὰν δὲ ἔτι πάλιν ταγυτέραν βουλώμεθα ποιῆσαι, 25 στοέψομεν πάλιν τον κογλίαν, ώστε καὶ ἔτι ταπεινότερον γενέσθαι τὸ ΟΠ κανόνιον ἐὰν δὲ βοαδυτέραν βουλώμεθα, πάλιν στρέψομεν τὸν κοχλίαν εἰς τὰ ἐναντία μέρη, ώστε τὸ ΟΠ κανόνιον μετεωρότερον γενέσθαι καὶ ούτως βραδυτέρα έσται ή δύσις. ΐνα δὲ μὴ διὰ τοῦ στόματος ἡμῶν ἐπισπώ- 30 μεθα τὸ ὕδωο — οὐδὲ γὰο ἐπὶ πάντων τῶν σιφώνων τοῦτο δυνατόν έσται, εί μη πάνυ στενώτατοι είεν -, ποιήσομεν ούτως.

lange gleichmäßig fließen, bis die ganze Flüssigkeit ausgelaufen ist. Wenn wir aber einen andern, an sich zwar gleichmäßigen, im Vergleich zu dem früheren aber schnelleren Ausfluss aus demselben wünschen, so drehen 5 wir die Schraube so viel um, dass der Laufriegel oπ sich senkt. Dann wird der äußere Überstand des Hebers größer sein als früher (die äußere Hebermündung also niedriger liegen). Die Flüssigkeit fliesst daher an sich gleichmäßig schnell, doch schneller als früher. 1) Soll sie 10 noch schneller fließen, so drehen wir die Schraube von neuem, damit der Riegel oπ noch niedriger zu liegen kommt. Soll sie dagegen langsamer fließen, so drehen wir die Schraube wieder nach der entgegengesetzten Seite, dass der Riegel on sich hebt. Und so erfolgt durch den 15 Heber ein Ausfluss, der in einer Beziehung gleichmäßig, in einer andern ungleichmäßig ist.<sup>2</sup>)

Um nicht mit dem Munde das Wasser ansaugen zu müssen — denn das wird nur bei sehr kleinen3) Hebern möglich sein -, treffen wir folgende Vorrichtung.

<sup>1)</sup> Statt dessen b: 'Dann wird der vorspringende Teil des äußern Heberschenkels niedriger als vorher liegen, und darum wird die Flüssigkeit an sich gleichmäßig, aber schneller als früher fließen?. 2) Statt 'Und so . . . ungleichmäßig ist' hat b: 'Und so wird die Flüssigkeit langsamer ausfließen'.

<sup>3)</sup> Dafür b: 'sehr engen'.

<sup>1</sup> δμαλῶς T (-ὸς T, ῶς supra ser. ead. m.): δμαλός AG 2 βονλόμεθα T: βονλόμεθα AG 3 μὲν T: om. AG, corr. G2 4 ξαντήν Τ 9 lacunam statuo. cf. p. 52, 25 επιστοξψομεν AG: ἐπιτρέψομεν Τ 11 lacunam statuo. cf. p. 52, 27 12 f. (τοῦ) σίφωνος 14 αὐτῶν codd.: correxi 15 τῶν AG: om. Τ, add. T mg. 16 ἐὰν scripsi: εἰ codd.

<sup>20</sup> μεν om. CP προειρημένης b: priori L 23 πρότερον Β: προτέρας CP ut lin. 24 25 έτι πάλιν BC: έμπαλιν P

<sup>26</sup> στρέψόμεθα B 31 τῶν BC: om. P 32 fieri potest L στενώτατοι Β: στενότατον CP, f. στενότατοι

## VI.

"Έστω σμηρισμάτιόν τι, οὖ τὸ μὲν ἄρρεν προσκείσθω τῷ ἐκτὸς σκέλει τοῦ σίφωνος, ὥστε δι' αὐτοῦ ρεῖν καὶ ἔστω τὸ ΤΝ, τὸ δὲ θῆλυ τὸ ΤΦ πρότερον 160 προσκελλημένα ἀγγειδίω τινὶ τῷ ΧΨ χωροῦντι 5 δλίγω τινὶ πλέον οὖ χωρεῖ ὁ σίφων ὕδατος ἐχέτω δὲ καὶ πρὸς τῷ πυθμένι ἔκρυσιν τὴν Ω. ὅταν οὖν βουλώμεθα ⟨ἐπισπᾶσθαι⟩ διὰ τοῦ σίφωνος τὸ ἐν τῷ ΑΒ ἀγγείω ὕδωρ, ἀπολαβόμενοι τοῦ ΧΨ ἀγγείου τὴν ἔκρυσιν τῷ δακτύλω πληρώσομεν αὐτὸ ὕδατος. εἶτα προσ- 10 θήσομεν τὸ θῆλυ σμήρισμα τῷ ἄρρενι καὶ ἀφήσομεν τὴν Ω ἔκρυσιν. κενουμένου δὲ τοῦ ΧΨ ἀγγείου, εἰς τὸν κενούμενον τόπον χωρήσει ὁ ἐν τῷ σίφωνι ἀήρ, ῷ συνακολουθήσει τὸ ἐν τῷ ΑΒ ἀγγείω ὑγρόν, ὥστε πληρῶσαι τὸν σίφωνα. μετὰ ταῦτα οὖν ἀφελόντες τὸ 15 ΧΨ ἀγγεῖον ἐῶμεν τὸν σίφωνα ρεῖν.

α 4-16 καὶ ἔστω ... δεῖν =  $\mathbf{b}$  17-29: καὶ ἔστω τὸ TH, τὸ δὲ θῆλυ τὸ  $X\Psi$  πρότερον προσκεκολλημένα ἀγγειδίω τῷ  $\Omega A$  χωροῦντι ὀλίγω τινὶ πλέον οὖ χωρεῖ ὁ σίφων ὕδατος ἐχέτω δὲ πρὸς τῷ πυθμένι ἔκρυσιν τὴν A. 20 ὕταν οὖν βουλώμεθα ἐπισπᾶσθαι διὰ τοῦ σίφωνος τὸ ἐν τῷ AB ἀγγείω ὕδωρ, ἀπολαβόμενοι τοῦ  $\Omega A$  ἀγγείου τὴν ἔκρυσιν τῷ δακτύλω πληρώσομεν αὐτὸ ὕδατος. εἶτα προσθήσομεν αὐτὸ τὸ θῆλυ σμήρισμα καὶ ἔτι τῷ ἄρρενι καὶ ἀφήσομεν τὴν ἔκρυσιν. κενουμένου δὲ τοῦ  $\Omega A$  ἀγγείου, 25 εἰς τὸν κενούμενον τόπον χωρήσει ὁ ἐν τῷ σίφωνι ἀήρ, ῷ συνακολουθήσει τὸ ἐν τῷ AB ἀγγείω ὑγρόν, ώστε πληρῶσαι τὸν σίφωνα. καὶ μετὰ ταῦτα ἀφελόντες τὸ  $\Omega A$  ἀγγεῖον ἔάσομεν τὸν σίφωνα  $\delta$ εῖν.

<sup>1</sup> hine capita non iam numerat T. hoc caput non distinguit A 8 ἐπισπᾶσθαι inserui. cf. lin. 21 10—11 εἶτα . . . ἄρρενι non consentiunt cum lin. 5 (προσκενολλημένα). v. prolegomena ad fig. 7

Man denke sich ein kleines, genau in einander Das Smerisma passendes Doppelrohr (Smerisma), dessen männlicher Fig. 6b und 7. (innerer) Teil so an den äußeren Heberschenkel gelegt



5 werde, dass die Flüssigkeit hindurchfließen kann. Das männliche Smerisma (Fig. 7) sei  $\tau \nu (= \nu \eta)^1$ ), das weibliche (= die Einfassung)  $v\varphi$  (=  $\gamma\psi$ ). Beide seien zuvor an einem kleinen Gefäße yw (= ωα) befestigt, das etwas mehr Wasser fassen kann als der Heber. Das Gefäß habe am Boden auch eine Ausflussöffnung  $\omega$  (=  $\alpha$ ). Wollen wir nun das Wasser im Gefäse αβ durch den Heber anziehen, so halten wir mit dem Finger die Ausflussöffnung des Gefässes  $\chi\psi$  (=  $\omega\alpha$ ) zu und füllen es mit Wasser. Dann legen wir das weibliche Smerisma ans männliche<sup>2</sup>) und lassen die Ausflußöffnung w los. Wenn das Gefäß  $\chi\psi$  (=  $\omega\alpha$ ) sich leert, wird die im Heber eingeschlossene Luft in

20 das sich bildende Vakuum treten, und an diese wird sich zugleich die im Gefässe αβ enthaltene Flüssigkeit anschließen und so den Heber füllen. Hierauf nehmen wir das Gefäs  $\chi\psi$  (=  $\omega\alpha$ ) fort und lassen den Heber fließen.

1) Die in den Klammern zugefügten Buchstaben stehen in b (Fig. 6b). Vgl. auch die handschriftliche Figur in den Prolegomena.

2) Richtiger: 'an das äußere Heberende n, das sich luftdicht in das weibliche, als Verbindungshülse dienende Smerisma einfügt und in diesem Augenblicke gleichsam sein männliches Smerisma mit bildet'. Vgl. die Bemerkung zu Fig. 7 in den Prolegomena. Herons Beschreibung ist nicht recht klar. Wir würden heutzutage den Heber in ein Schraubengewinde endigen lassen und dem Halse des Gefäßes die Form einer Schraubenmutter geben.

<sup>19</sup> ἀγγειδίφ BC: ἀγγείφ P ως B: ωλ CP (coa L) ut infra lin. 22. 25. 28 19-20 paulo plus eo quod e tubo fluit L 20 A: ω L 24 αὐτὸ BL: αὐτῷ CP ipsi masculi L 28 ét tubum L

Δεῖ δὲ ὀϙθὸν τὸν σίφωνα καταβαίνειν, εἰ μέλλοι τὸ δέον ποιεῖν τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν πρὸς τῷ χείλει τοῦ ΑΒ ἀγγείου δύο ὀρθοὺς κανόνας πήξαντες τὸ ἐντὸς σκέλος τοῦ σίφωνος μεταξὺ τούτων τάξωμεν ψαῦον ἐκατέρου αὐτῶν τῶν κανονίων καὶ ἐν τῷ ἐντὸς 5 σκέλει τοῦ σίφωνος τυλίον ἐξ ἐκατέρου μέρους συμφυὲς ποιήσωμεν ψαῦον ἐντὸς τῶν κανονίων οὕτως γὰρ οὔτε ἐπὶ τὰ πλάγια οὕτε ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν ὁ σίφων ἔγκλισιν σχήσει ὀρθῶς δὲ ἀκριβῶς καταβήσεται προστοιβόντων τῶν τυλίων τοὺς κανόνας.

## VII.

Τῶν δὲ εἰς ἐνέργειαν κατασκευαζομένων νῦν ἀρξώμεθα κατασκευὰς ποιεῖσθαι ἀπὸ τῶν μικροτέρων ἀρξάμενοι στοιχείου χάριν.

"Εστι γάο τι κατασκευασμάτιον ποὸς τὸ οἰνοχοεῖν 15 χρήσιμον κατασκευάζεται γὰο σφαιρίον κοῖλον χάλκεον, 161 οἶόν ἐστι τὸ ΑΒ, ἐκ μὲν τοῦ κάτω μέρους | τετουπημένον λεπτοῖς τουπηματίοις συνεχέσι καθάπεο ἡθμός, ἐκ δὲ τοῦ ἄνω μέρους σωλῆνα ἔχον τὸν ΓΔ συντετοημένον αὐτῷ καὶ συνεστεγνωμένον καὶ ἔχοντα τὸ ἄνω υστόμιον ἀνεφγός. ὅταν οὖν βούληταί τις οἰνοχοεῖν, κατασχὼν τῆ μιὰ χειοὶ τὸν ΓΔ σωλῆνα παρὰ τὸ Γ στόμιον καθίησι τὸ σφαιρίον εἰς τὸν οἶνον, ἄχρις ἂν

<sup>7</sup> f.  $\langle n\alpha i \rangle$  ψανον 12 ἀρξώμεθα ABG: ἀρξόμεθα CPT 18 ἢθμός M: ἱθμός a ut infra p. 58, 2 19 τὸν **b** M Vind. 120: τὸ a

Der Heber muß aber senkrecht hinuntergehen, wenn er seinen Zweck erfüllen soll. Das erreicht man, wenn man am Rande des Gefäßes αβ zwei gerade Stäbe befestigt und den innern Heberschenkel so dazwischenstellt, daß er jeden 5 Stab selbst berührt, und wenn man auf jeder Seite des innern Heberschenkels einen kleinen Pflock anbringt, der die Hölzer innen berührt und damit verbunden ist. So wird sich nämlich der Heber weder seitwärts noch vorwärts neigen, sondern scharf lotrecht abwärts gehen, 10 vorausgesetzt, daß die Pflöckchen zwischen den Hölzern festsitzen (Fig. 6b).

#### VII.

Wir wollen jetzt die Einrichtung der praktisch Der Stechheber. brauchbaren Apparate beschreiben und dabei mit

20 a B

Fig. 8.

15

dem Elementaren und Einfacheren beginnen.

Es giebt eine kleine Vorrichtung zum Einschenken (bez. Schöpfen) von Wein. 1) Man fertigt eine kleine Hohlkugel aus Bronze an, z. B.  $\alpha\beta$  (Fig. 8), in welche unten kleine, dicht bei einander liegende, siebartige Löcher gebohrt sind, während sie oben mit der Röhre  $\gamma\delta$  versehen ist. Diese ist sowohl nach der Kugel als nach oben offen und in sie eingelötet. Will man nun Wein einschenken, so

faßt man mit der einen Hand die Röhre  $\gamma\delta$  an der Mündung  $\gamma$ , setzt die Kugel in den Wein, bis sie ganz unter-

<sup>1)</sup> Dieser Satz fehlt in **b**. Ebenso Z. 28—29 die Worte 'an . . .  $\gamma$ '.

χάληςιον BC 17 έστι om. b 18 et continuis L  $\mathring{\eta}$ θμός: κόσηινον b 22-23 παρὰ . . . στόμιον om. b L

όλον πουφθή τὸ σφαιρίον καὶ ὁ μὲν οἶνος διὰ τοῦ ήθμοῦ εἰσέρχεται, ὁ δ' ἐντὸς ἀὴρ ἐκκρούεται καὶ ἐκχωρεῖ διὰ τοῦ ΓΔ σωλῆνος. ὅταν οὖν τῷ μεγάλῷ δακτύλω τις πιέσας τὸ Γ στόμιον τοῦ σωληνος έξάρη τὸ σφαιρίον έκ τοῦ οἴνου, οὐ μὴ δυήσεται δ έν τῷ 5 σφαιρίω οίνος διὰ τὸ μὴ δύνασθαι εἰς τὸν (τοῦ) κενοῦ τόπον ἀέρα παρεισκριθήναι ή γάρ εἴσκρισις διὰ τοῦ Γ στομίου ὑπάρχει, ήτις ἐπιπέφρανται τῷ δαντύλφ. όταν οὖν βουλώμεθα προέσθαι τὸν οἶνον, ἀνίεμεν τὸν δάκτυλον, δ δε άὴο εμπίπτων πληφοῖ τὸν κενούμενον 10 τόπον εάν δε πάλιν πιέσωμεν τῷ δακτύλω τὴν Γ άναπνοήν, οὐκ ἐκουήσεται, ἄχοι ἂν πάλιν ἀνέσωμεν τῶ δακτύλω τὴν Γ ἀναπνοήν. ἔξεστι δὲ καὶ εἰς θερμον ύδωο η ψυχοον βάπτοντα πάλιν συνέχειν, είτα προίεσθαι, όσον έὰν προαιρώμεθα, ἄχρις ὰν πᾶν τὸ 15 έν τῶ σφαιρίω κενωθή καν ἐπικαμπες δε γένηται τὸ

a 58, 1—60, 3 καὶ δ μὲν οἶνος . . . καταλαμβάνεσθαι τὸ στόμιον = b 58, 18-60, 22: καὶ δ μὲν οἶνος διὰ τῶν τουπημάτων είσελεύσεται, δ δ' έντὸς ἀὴο ἐκκρουσθήσεται καὶ ἐκχωρήσει διὰ τοῦ ΓΔ σωλῆνος. ὅταν δὲ τῷ μεγάλῳ 20 δακτύλω πιέσας τις τὸ Γ στόμιον εξάρη τὸ σφαιρίον εκ τοῦ οίνου, οὐ φυήσεται δ ἐν τῷ σφαιρίω οἶνος διὰ τὸ μὴ δύνασθαι είς τὸν τοῦ κενοῦ τόποκ ἀέρα παρεισκριθηναι ή γάο είσηρισις διά τοῦ Γ στομίου ὑπάρχει, ήτις ἐπιπέφρακται τῷ δακτύλω. ὅταν δὲ βουληθῆ προέσθαι τὸν οἶνον, ἀνίησι 25 τον δάκτυλον έκ τοῦ Γ΄ στομίου, καὶ δ ἀὴρ ἐμπίπτων πληοοῖ τὸν κενούμενον τόπον δ γὰο οἶνος ἐκρεῖ διὰ τῶν τουπημάτων, καὶ πάλιν ἐὰν πιέση τῷ δακτύλῳ τὴν Γ ἀναπνοήν, σταθήσεται ή δύσις τοῦ οίνου ἀπολυθείσης δ' αὖθις της αναπνοης εκουήσεται, άχρις αν πιέση τω δακτύλω την 30 Γ ἀναπνοήν. ἔξεστι δὲ καὶ εἰς θερμὸν ὕδωρ ἢ ψυχρὸν βάπτοντα συνέχειν τε καὶ πάλιν προίεσθαι, όσον ἂν προαιροῖτό τις, ἄχρις ὰν πᾶν τὸ ἐν τῷ σφαιρίω ὑγρὸν κενωθή.

taucht. Dann dringt der Wein durch das Sieb 1) ein, während die innere Luft verdrängt wird und durch die Röhre yð hinausgeht. Drückt man nun mit dem Daumen auf die Röhrenmündung y und hebt die Kugel aus 5 dem Weine, so fliesst der in der Kugel enthaltene Wein sicher nicht aus, weil keine Luft in das Vakuum eintreten kann. Denn die Zuführung von Luft kann nur durch die Mündung y erfolgen, allein der Eintritt ist durch den Daumen versperrt. Wollen<sup>2</sup>) wir nun den Wein 10 einschenken, so lassen wir den Finger los, die Luft strömt ein und füllt das Vakuum an. Wenn wir abermals den Finger auf das Luftloch y halten, so hört der Ausfluss auf, bis wir von neuem den Finger vom Luftloche y fortnehmen. Man kann die Kugel auch in warmes oder kaltes 15 Wasser tauchen, dieses darin festhalten und dann wieder beliebig viel auslaufen lassen, bis die ganze Flüssigkeit in der Kugel erschöpft ist. Falls das Ende der Röhre γδ<sup>3</sup>) bei γ

3) Zusatz in b: 'wie in nebenstehender Figur'. Die Worte

'bei v' fehlen in b.

Nach b: 'durch die Löcher'.
 Nach b: 'Will man den Wein einschenken, nimmt man den Finger von der Öffnung  $\gamma$  fort, und die Luft dringt ein und füllt den leeren Raum an. Denn der Wein fließt durch die Löcher ab. Drückt man von neuem mit dem Finger auf das Luftloch v, so wird der Wein aufhören zu fließen. Läßt man es jedoch abermals los, so wird er so lange abfließen, bis man den Finger (von neuem) auf das Luftloch y hält.'

<sup>5</sup> φνήσεται Μ: φυείσεται α 6 τοῦ inserui. cf. lin. 23 12 οὐκ ἐκουήσεται Vind. 120, Paris. 2512: ἐκκεκουήσεται α 14 f. συνέχειν, εἶτα πάλιν tr. 15 ἐὰν: ὰν Paris. 2512 ποοαιρώμαθα a (-τα T): ex M correxi

<sup>1</sup> πουφθη α: πουβη ΒC: ποιβη Ρ 21 τις om. CP  $\bar{\gamma}$  CP: om. BL 25 ποοέσθαι: emitti L ἀνίησι b: auferat L 27 ἐκρεῖ P: ἐκρέει BC 32-33 ὅσον . . . τις om. L

ἄκρον τοῦ  $\Gamma \Delta$  σωλῆνος τὸ πρὸς τῷ  $\Gamma$ , οὐδὲν διοίσει εὔχρηστον γὰρ μᾶλλον γίνεται πρὸς τὸ εὐκόπως τῷ δακτύλῳ καταλαμβάνεσθαι τὸ στόμιον.

## VIII.

Τῷ δὲ αὐτῷ τρόπῳ ἐκ τοῦ αὐτοῦ σφαιρίου καὶ 5 ψυχρὸν καὶ θερμὸν προέσθαι δυνατόν ἐστιν, ὅσον προαιρούμεθα.

Κατασκευάζεται γὰο ὁμοίως σφαιοίον τὸ AB διάφραγμα ἔχον μέσον ὀρθὸν τὸ ΓΔ καὶ ἄνωθεν ὁμοίως
σωλῆνα τὸν ΕΖ συντετρημένον καὶ συνεστεγνωμένον 10
τῷ σφαιρίῳ καὶ ἔχοντα μέσον διάφραγμα τὸ ΓΗ
συνεχὲς τῷ ΓΔ διαφράγματι ἄνωθεν δὲ ἀνακαμπὰς
ἔχέτω τὰς Θ, Κ φερούσας εἰς ἐκάτερον μέρος τῶν ἐν
τῷ ΕΖ χωρῶν. ἐφ' ἐκάτερα δὲ τοῦ ΓΔ διαφράγματος
εἰλήφθω εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ σφαιρίου τοῦ AB 15
πρὸς τῷ Δ τρυπήματα ὅμοια τῶν ἐν τοῖς τρουλλίοις
τοῖς μαγειρικοῖς γινομένων, ἤθμοειδῆ. ὅταν οὖν βουλώμεθα θερμὸν ἀρύσασθαι, καταλαβόμενοι τοῖς δυσὶ

καν έπικαμπες δε γένηται το άκρον τοῦ  $\Gamma \Delta$  σωλήνος, ως ενταῦθα έχει ή καταγραφή, οὐδεν διοίσει μαλλον δε και 20 εὐχρηστότερον έσται πρὸς τὸ εὐχερῶς τῷ δακτύλῳ καταλαμβάνεσθαι τὸ στόμιον.

α 60, 14-64, 12 έ $\varphi$ ' έκάτερα δὲ ... ἀμφότερα ξεῖν =  $\mathbf{b}$  60, 24-64, 29: έ $\varphi$ ' έκάτερον δὲ τοῦ  $\Gamma \Delta$  διαφράγματος ἔστωσαν εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ σφαιρίου τοῦ AB 25 πρὸς τῷ  $\Delta$  τρυπήματα μικρά, οἶα κοσκίνου. ὅταν οὖν βουλώμεθα θερμὸν ἀρύσασθαι, καταλαβόμενοι τῷ ἕνὶ τῶν

<sup>6</sup> προέσθαι **b**: πρέσθαι **a** σσον Τ: ex σσω corr. A: σσω G
11 σσαιρίω **b**: σσαιρίον **a** 16 τῷ scripsi: τὸ **a**. cf. lin. 26
ad ὅμοια τῷν κτὲ cf. Heron. Cheirobal. p. 129, 6. 11 Wesch

umgebogen ist, so macht das keinen Unterschied. Vielmehr wird es handlicher, insofern man die Mündung leicht mit dem Finger zuhalten kann.

#### VIII.

Auf gleiche Weise kann man aus derselben Kugel
kaltes und warmes Wasser in beliebiger Quantität Fig. 9a u. 9b
ausfließen lassen.



Man fertigt in ähnlicher Weise eine kleine Kugel  $\alpha\beta$  (Fig. 9a) an, aber mit einer vertikalen Scheidewand  $\gamma\delta$  in der Mitte. Oben ist die Kugel wie vorher mit einer Röhre  $\varepsilon\xi$  versehen. Diese steht nach der Kugel hin offen, ist in sie eingelötet und in der Mitte von einer Scheidewand  $\gamma\eta$  durchschnitten, die mit der Scheidewand  $\gamma\delta$  zusammenhängt. Oben bei  $\vartheta$  und  $\varkappa$  sei die Röhre umgebogen; jede Biegung führe nach dem entsprechenden Raume in  $\varepsilon\xi$ . Auf beiden

Seiten der Scheidewand  $\gamma \delta$  lasse man am Boden der Kugel  $\alpha \beta$  bei  $\delta$  siebartige Löcher wie bei den Schaumkellen der Köche herstellen. Wenn wir nun warmes Wasser schöpfen wollen, halten wir die Mündungen  $\vartheta$ 

a 61, 20—63, 17 Auf beiden Seiten . . . ausgelaufen ist = b 61, 26—63, 34: Auf jeder Seite der Scheidewand  $\gamma\delta$  seien am Boden der Kugel  $\alpha\beta$  bei  $\delta$  kleine, siebartige Löcher. Wollen wir nun warmes Wasser schöpfen, so halten wir die

ἴσον τῶν κανονίων. 130, 9 ἴσον τῶν προειρημένων κανονίων, sed cf. etiam Pneum. Η 17 17 ἶθμοειδῆ  ${\bf a}$ : correxi ex M (ἡθμοειδῆ)

<sup>5</sup> et ab eadem sphaerula L 6—7 δσον πορακιορύμεθα a: δταν πορακιορώμεθα b L 8 σφακιοίον όμοίως tr. BC 24 έκάτερον B: έκατέρον CP in utraque vero  $\cdot c \cdot d \cdot$  diaphragmatis parte L 25 ad fundum spherule L 27 βουλόμεθα CP

δαπτύλοις τὰ Θ, Κ στόμια καθίεμεν τὸ σφαιρίον εἰς τὸ θερμὸν καὶ ἀνίεμεν μίαν τῶν ἀναπνοῶν τὴν Θ, ὅπως ὁ μὲν ἐν τῷ ΒΓΔ ἡμισφαιρίω ἀὴρ ἐκκρουσθῆ διὰ τῆς Θ ἀναπνοῆς, τὸ δὲ θερμὸν ἀπὸ τοῦ ἡθμοῦ πληρώση τὸ ΒΓΔ ἡμισφαίριον. πάλιν οὖν καταλαβό- 5 μενοι τὴν Θ ἀναπνοὴν ἐξαιροῦμεν ἐκ τοῦ θερμοῦ τὸ σφαιρίον, ὁ δὴ στέξει διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸν ἀέρα παρ-162 είσδυσιν. καθέντες | οὖν ὁμοίως εἰς τὸ ψυχρὸν ἀνίεμεν τὴν Κ ἀναπνοὴν καὶ πάλιν πληρωθέντος τοῦ ΑΓΔ ἡμισφαιρίου καταλαβόμενοι τὴν Κ ἀναπνοὴν 10 ἔξαιροῦμεν τὸ σφαιρίον πλῆρες ὂν θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος. ὅταν οὖν βουλώμεθα ὁπότερον αὐτῶν προ-έσθαι, ἀνίεμεν τὴν κατ' ἐκεῖνο ἀναπνοήν. καὶ ὅταν μὴ βουλώμεθα ῥέειν, πάλιν ὁμοίως καταλαμβανόμεθα. καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἄχρις ἂν πᾶν κενωθῆ. ἔξεστι δὲ 15

δαπτύλων τὸ Θ στόμιον παθήσομεν τὸ σφαιρίον εἰς τὸ θερμόν καὶ εἰσελεύσεται τὸ θερμὸν ἐν τῆ ὑπὸ τὸ Κ στόμιον χώρα τοῦ σφαιρίου διὰ τῶν ἐν αὐτῆ τρυπημάτων, ήστινος πληρωθείσης θερμού διὰ τὸ ἐκχωρεῖν τὸν ἐν αὐτῆ άξοα διὰ τοῦ Κ στομίου — ἐν γὰο τῆ ἐτέρα χώρα τῆ ὑπὸ 20 τὸ Θ στόμιον τὸ θερμὸν οὐκ εἰσελεύσεται διὰ τὸ τὴν Θ άναπνοὴν πεφραγμένην εἶναι — ὅταν ἄρα πιέσωμεν τὴν Κ άναπνοήν τῷ έτέρω δακτύλω, τὴν δὲ Θ ἀνέντες ἐμβάλωμεν τὸ σφαιρίον εἰς ψυχρόν, είσελεύσεται τὸ ψυχρὸν εἰς τὴν ύπὸ τὸ Θ χώραν διὰ τῶν ἐν αὐτῷ τρυπημάτων τὸ δὲ 25 θερμόν οὐ στάξει διὰ τὸ πεφραγμένην εἶναι τὴν Κ ἀναπνοήν. ούτως οὖν πληρωθεισῶν καὶ ἀμφοτέρων τῶν χωοῶν, δποίαν ἂν βουλώμεθα ξεύσειν, ἀνήσομεν τὴν κατ' έκεῖνο τὸ μέρος ἀναπνοήν, καὶ δεύσει διὰ τῶν τουπημάτων, τοῦ ἀέρος εἰσκρινομένου διὰ τῆς ἀνοιγείσης ἀναπνοῆς. καί 30 τούτο ποιήσομεν, άχοις αν εκάτερον ανα μέρος κενωθή.

<sup>4</sup> ήθμοῦ M: lθμοῦ a ut solent. similiter p. 64, 11. 66, 14. 68, 8 10 παταλαβόμενοι M<sub>2</sub>: παταλαβόμενον a

und z mit zwei Fingern zu, tauchen die Kugel in das warme Wasser und lassen eins der Luftlöcher, &, los, damit die in der Halbkugel byd enthaltene Luft durch das Luftloch & ausströmt und das warme Wasser durch 5 das Sieb tritt und die Halbkugel βγδ füllt. Dann schließen wir das Luftloch & wieder und nehmen die Kugel aus dem warmen Wasser heraus. Diese läfst das Wasser natürlich nicht ausfließen, weil die Luft keinen Zutritt hat. Nun tauchen wir sie ebenso in das kalte Wasser und öffnen das Luftloch z. Wenn sich dann die Halbkugel  $\alpha \gamma \delta$  gefüllt hat, so schließen wir es wieder und heben die Kugel heraus. Diese ist jetzt mit kaltem und warmem Wasser gefüllt. Wollen wir eine von den Flüssigkeiten abfließen lassen, so öffnen wir das entsprechende 15 Luftloch. Soll der Ausfluss unterbrochen werden, halten wir es ebenso wieder zu. Das wiederholen wir, bis alles ausgelaufen ist. Auf gleiche Weise kann man in dieselbe

Öffnung & mit einem Finger zu und tauchen die Kugel in das warme Wasser. Dann wird dieses durch die Löcher in den 20 unter der Öffnung z befindlichen Kugelraum dringen. Hat sich dieser mit warmem Wasser gefüllt, weil die darin enthaltene Luft durch die Mündung z entweicht — denn in den andern Raum unter der Öffnung & kann das warme Wasser nicht eintreten, weil das Luftloch & verschlossen ist —, so halten wir 25 das Luftloch z mit dem andern Finger zu und tauchen die Kugel unter Öffnung von & in kaltes Wasser. Dann läuft dieses durch die entsprechenden Löcher in den Raum unter &. Das warme Wasser fließt aber nicht aus, weil das Luftloch werschlossen ist. Sind nun auf diese Weise beide Räume gefüllt, so lassen wir auf der Seite das Luftloch los, deren Flüssigkeit fließen soll. Und der Ausfluß durch die Löcher wird beginnen, sobald die Luft durch das (entsprechende,) geöffnete Luftloch eingeführt wird. Dies wiederholen wir, bis jede Flüssigkeit der Reihe nach abgelaufen ist.

<sup>16</sup> τὸ (ante σφαιρίον) Β: τὸν CP 18 τουπημάτων Β: τουπηματίων CP 27 καὶ om. L: f. καὶ del. 28 ὁποῖαν P: ὁποῖον BC: cum alteram L

τῷ αὐτῷ τρόπῷ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ⟨σφαιρίου⟩ καὶ οἶνον καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ἄλλο τι, ὁ ἐὰν προαιρώμεθα, ἀναλαμβάνειν τε καὶ προἴεσθαι, ὁπόσον ἂν καὶ ὅταν προαιρώμεθα, πλειόνων γινομένων τῶν διαφραγμάτων καὶ τῶν ὀπῶν, δι' ὧν εἰς ἐκάστην χώραν ὁ ἀὴρ 5 παρεμπίπτει καὶ πάλιν ἐξελαύνεται. δύναται δὲ ἀντὶ τῶν ἐπικεκαμμένων στομίων τρυπήματα εἶναι περί [τε] τὸ τεῦχος τοῦ σωλῆνος παρὰ τὸ ἄνω μέρος φέροντα εἰς τὰς χώρας, ἃ δὴ καταλαμβανόμεθα τοῖς δακτύλοις, ὅταν στεγνοῦν βουλώμεθα. ἕνεια δὲ τοῦ μὴ φαίνεσθαι τὰ 10 ἡθμία περιληψόμεθα ἀμφότερα ἐνὶ κρουνισματίῳ, ὥστε οὕτως δοκεῖν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ ἀμφότερα ὁεῖν.

## IX.

Κατασκευάζεται δὲ καὶ προχύτης πλέον καὶ ἔλαττον ύγρον δεχόμενος καὶ προϊέμενος ότὲ μὲν πλέον, ότὲ 15

ἔξεστι δὲ τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἐκ τοῦ αὐτοῦ σφαιρίου σὺν τῷ θερμῷ καὶ ψυχρῷ καὶ οἶνον ἢ καὶ ἄλλο τι ὑγρόν, δ ἂν προαιρώμεθα, ἀναλαμβάνειν τε καὶ προϊεσθαι, ὁπόσον ἂν καὶ ὁπόταν προαιρώμεθα, πλειόνων γινομένων τῶν διαφραγμάτων καὶ τῶν ὀπῶν, δι' ὧν εἰς ἐκάστην χώραν ὁ ἀἡρ 20 παρεμπίπτει τε καὶ πάλιν ἐκχωρεῖ. δύναται δὲ ἀντὶ τῶν ἐπικεκαμμένων στομίων ὀρθὰ μὲν εἶναι, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, τρυπήματα δὲ εἶναι ἄνω περὶ τὸ τεῦχος τοῦ σωλῆνος παρὰ τὸ ἄνω μέρος φέροντα εἰς τὰς χώρας, ἃ δὴ καταλαμβανόμεθα τοῖς δακτύλοις, ὅταν μὴ ρεῖν τὸ εἰς 25 ἐκείνην τὴν χώραν ὑγρὸν βουλώμεθα. ἕνεκα δὲ τοῦ μὴ φαίνεσθαι τὰ τρυπήματα περιληψόμεθα ταῦτα ενὶ κρουνισματίῳ, ιστε οῦτως δοκεῖν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ καὶ ἀμφότερα ρεῖν.

<sup>1</sup>  $\langle \sigma \varphi \alpha \iota \varrho ( \delta v \rangle$  inserui. cf. lin. 16 4 ὅταν scripsi: ὅτε (ὅσε? Α) αν  $\mathbf a$  γενομένων  $\mathbf T$  7  $[\tau \epsilon]$  seclusi. cf. lin. 23 11 ήθμία  $\mathbf M_2$ : ἱθμία  $\mathbf a$  προυνισματί $\varphi$  ex προυνίσματι corr. A

Kugel außer warmem und kaltem Wasser auch Wein und jede andere Flüssigkeit in beliebiger Quantität und zu



beliebiger Zeit schöpfen und daraus einschenken. Dazu stellt man die Scheidewände und die Öffnungen, durch welche die Luft in den einzelnen Raum ein- und wieder ausströmt, in größerer Anzahl her. An die Stelle¹) der umgebogenen Mündungen können oben rings an der Rohrwand auch Löcher treten, die in die (einzelnen) Räume führen. Auf diese Löcher also drücken wir mit den Fingern, wenn wir sie verschließen wollen. Damit die siebartigen Löcher nicht sichtbar sind,

fassen wir sie beiderseits mit einem einzigen Ausflußröhrchen (Fig. 9b) ein. Und so gewinnt es den Anschein, als ob beide Flüssigkeiten von derselben Ausflußstelle 20 kämen.

#### IX.

Man fertigt auch eine Kanne an, die eine Eine Zaubergrößere oder geringere Quantität Flüssigkeit aufund 10b.

<sup>1)</sup> Dafür b: 'Statt der umgebogenen Mündungen können es auch gerade sein, wie bei der zweiten Figur (Fig. 9b), und die Löcher, welche in die einzelnen Räume führen, können rings an der oberen Rohrwand liegen. Eins von diesen Löchern halten wir mit den Fingern zu, wenn wir in den betreffenden Raum keine Flüssigkeit schöpfen wollen.'

<sup>14</sup> δὲ a C P: om. B 17 καὶ (ante ἄλλο) om. L 18—19 ἀναλαμβάνειν . . . προαιρώμεθα om. C P 19 ὁπόταν scripsi: ὁπότε B 19—20 et diaphragmata et foramina L (τε καὶ?) 22 εἶναι B C: om. P 23 debent (=  $\delta$ εῖ) L 24 ad consueta loca defferentia L 25 comprehendenda erunt L 27 ενὶ C P: om. B L 29 ἀμφότερα C P: ἀμφότερον B

δε έλασσον, ώστε καί έγχεομένου είς αὐτὸν οίνου τε καὶ ύδατος ότε μεν παθαρόν τὸ ύδωρ προϊεσθαι, ότε δε οίνον άπρατον, ότε δὲ κοᾶμα. ἔστι δὲ ή κατασκευή τοιαύτη.

"Εστω ποοχύτης δ ΑΒ διάφραγμα έχων μέσον τὸ ΓΔ, ἐν δὲ τῶ διαφράγματι παρὰ τὸ κύτος τοῦ ἀγγείου 163 του πημάτια έν ήθμῷ περιφερή τὰ Ε΄ ἐκ δὲ τοῦ κατὰ διάμετρον τόπου ἐν τῷ διαφράγματι τουπημάτιον έστω



Fig. 10a.

στρογγύλον τὸ Ζ, δι' οὖ σωλὴν διώσθω δ ΖΗΘ συνεστεγνωμένος μεν τῷ διαφράγματι, ἀπέχων δε 20 άπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ προχύτου βραχὸ κατὰ τὸ Η.

a 66, 9—70, 6 "Εστω προγύτης ... "δωρ = b 66, 23 -70, 24: "Εστω προχύτης δ ΑΒ διάφραγμα έχων μέσον τὸ ΓΔ, εν δε τῶ διαφράγματι παρὰ τὸ κύτος τοῦ ἀγγείου τουπήματα περιφερή τὰ Ε΄ ἐν δὲ τῷ διαφράγματι τούτω 25 έστω καὶ έτερον τρύπημα πρός τῷ πέρατι τὸ Ζ, δι' οδ σωλήν διώσθω δ ΗΖΘ συνεστεγνωμένος μεν τῷ διαφράγματι, ἀπέγων δὲ ἀπὸ τοῦ πυθμένος βοαγὸ κατὰ τὸ Η΄ τὸ

<sup>14</sup> ἐν ἡθμῷ interpolata putat Dielsius: f. (καθάπερ) ἐν  $\mathring{\eta}$ θμ $\tilde{\varphi}$ . cf. p. 56, 18. 68,  $\mathring{8}$  15 περιφερ $\mathring{\eta}$  Vind. 120: περιφερ $\mathring{\eta}$ ς **a**: (foramina) rotunda L: v. proleg. adnot. ad fig. 10 (κατά) τὰ Ε



nimmt und bald mehr. bald weniger in der Weise ausfließen läßt, daß sie, wenn Wein und Wasser eingegossen werden, bald reines Wasser von sich giebt, bald ungemischten Wein, bald eine Mischung. Die Einrichtung ist folgende.

Eine Kanne  $\alpha\beta$  (Fig. 10a) habe in der Mitte eine Scheidewand γδ. Auf dieser seien an der innern Gefäßwandung kleine. siebartige<sup>1</sup>), kreisförmige<sup>2</sup>) Löcher & angebracht. Auf der diametral entgegengesetzten Seite<sup>3</sup>) sei in der Scheidewand ein kleines, rundes Loch4) 5, durch welches man eine

Röhre ηξθ stecke. Sie sei in die Scheidewand eingelötet und reiche bei  $\eta$  fast bis auf den Boden der Kanne. Ihre

1) In b fehlt das Wort 'siebartige'.

2) Vgl. die Bemerkung zu Fig. 10 in den Prolegomena. 3) Dafür **b**: 'am Ende' (Fig. 10 b).

4) Dafür b: 'ein anderes, kleines Loch'.

15-17 έπ δὲ τοῦ κατὰ διάμετρον τόπου ex I 10 edit. Paris. p. 70, 18 interpolata existimat Dielsius: idem 'f. ἔτι δὲ (ἐν τῶ διαφράγματι) post τόπου spatium vacuum circiter 12 litterarum in cod. Voss. 19 21 ἀπὸ om. T

<sup>23</sup> έχων P: έχον BC μέσον om. L 24 τὸ κῦτος BC: τοῦ πύτους P (ov et ovs e corr.) 25 τουπήματα Β: τουπημάτια C: τουπήματι P 27 συνεστεγνωσμένος P

τὸ δὲ ἔτερον αὐτοῦ στόμιον τὸ Θ συντετρήσθω τῷ τεύχει τοῦ προχύτου ὑπὸ τὸ ἀτίου, ὧ συνεστεγνώσθω τὸ ἀτίον κοῖλον ὑπάρχον καὶ ἔγον τούπημα ἐκ τοῦ έκτὸς μέρους τοῦ ἀτίου τὸ Κ, δ καταληψόμεθα τῷ δακτύλω, όταν δέη. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον, 5 ώς είοηται, έγχέωμεν είς τον προχύτην, το έγχεόμενον είς την ύπεο το διάφοαγμα χώραν μενεί διά το μή δύνασθαι διὰ τοῦ ἠθμοῦ εἰς τὴν ὑποκάτω χώραν ένεχθηναι οὐ δύναται δὲ διὰ τὸ μὴ ἄλλην ἔχειν διέξοδον ἢ τὴν διὰ τοῦ Κ διαυγίου. ὅταν οὖν ἀνέ- 10 σωμεν τὸ διαύγιον, τότε χωρήσει τὸ ύγρὸν εἰς τὴν ύποκειμένην χώραν, καὶ τότε πλέον δέξεται ὁ προχύτης. έὰν οὖν προεγχέαντες τὸν οἶνον, ώστε πληρωθηναι την ΓΒΔ χώραν, καταλαβώμεθα τὸ διαύγιον καὶ ἐπιχέωμεν ὕδωο, οὐ μὴ μιγῆ, ἀλλ' ὅταν μὲν κατα- 15 στρέψωμεν τὸν προχύτην, καθαρὸν προήσεται τὸ ὕδωρ. όταν δε άνέσωμεν το διαύγιον έτι τοῦ ύδατος δέοντος,

δε έτερον αὐτοῦ στόμιον τὸ Θ συντετρήσθω τῶ τεύγει τοῦ προχύτου ύπὸ τὸ ἀτίον, ὧ συνεστεγνώσθω καὶ τὸ ἀτίον εἰς σωλήνα κατεσκευασμένον καὶ ἔχον τούπημα κατὰ τὸ ἐκτὸς 20 μέρος, τὸ Κ, δ καταληψόμεθα τῷ δακτύλω, ὅταν δέη. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον τὸ Κ ἐγχέωμεν εἰς τὸν προχύτην, τὸ ἐγχεόμενον εἰς τὸν ὑπὲο τὸ διάφοαγμα τόπον μενεί διὰ τὸ μὴ δύνασθαι διὰ τῶν τουπημάτων εἰς τὴν κάτω γώραν ένεγθηναι οὐ δύναται δὲ διὰ τὸ μὴ έγειν 25 άλλην διέξοδον ή διὰ τοῦ Κ διαυγίου. ὅταν δὲ ἀνῶμεν τὸ διαύγιον, τότε χωρήσει τὸ ύγρὸν εἰς τὴν κάτω χώραν, καὶ πλέον δέξεται δ προχύτης. ἐὰν δὲ προεγγέαντες τὸν οἶνον, ώστε πληρωθηναι την ΓΒΔ χώραν, καταλαβώμεθα το διαύγιον καὶ ἐπιχέωμεν ὕδωο, μενεῖ εἰς τὴν ἄνω χώραν ἄμικτον 30 τῷ οἴνῳ· εἰ γὰο καταστοέψομεν τὸν ποοχύτην, καθαρὸν ποοήσεται τὸ ὕδως εἰ δὲ ἀνήσομεν καὶ τὸ διαύγιον ἔτι τοῦ ύδατος έκχεομένου, έπιροεύσει καὶ δ οίνος, καὶ γενήσεται

andere Mündung & durchbreche unterhalb des Henkels die Wandung der Kanne. Der hohle<sup>1</sup>) Henkel, der außen mit einem Luftloche z versehen ist, sei an die Röhre ngo angelötet. Das Luftloch können wir, falls nötig, mit dem 5 Finger zuhalten. Schließen wir nun, wie gesagt, das Luftloch2) und gießen etwas in die Kanne, so bleibt das, was in den Raum über der Scheidewand geschüttet wird, am Orte, weil es nicht weiter durch das Sieb3) in den unteren Raum vordringen kann. Das ist deshalb nicht möglich, weil die 10 Luft keinen andern Ausweg hat als durch das Luftloch n. Öffnen wir aber das Luftloch, dann wird die Flüssigkeit in die untere Kammer gehen, und die Kanne gewinnt alsdann Raum für eine größere Quantität. Wenn wir nun zuerst Wein eingießen und damit die Kammer γβδ 15 füllen, dann das Luftloch zuhalten und Wasser nachgießen, so wird sich das Wasser gewiß nicht mit dem Weine vermischen<sup>4</sup>), sondern wenn wir die Kanne umkippen, läßt sie reines Wasser ausfließen. Lassen wir aber das Luftloch los, noch während das Wasser ausströmt, so fließt

3) Nach b: 'die Löcher'.

Statt dessen b: 'röhrenförmige'.
 Nach b: 'das Luftloch x'. Die Worte 'wie gesagt' fehlen in b.

<sup>4)</sup> Dafür b: 'wird das Wasser in der oberen Kammer bleiben, ohne sich mit dem Weine zu vermischen'.

<sup>9</sup> f. τὸ ⟨τὸν ἀέρα⟩ 15 μὴ om. Τ corr. Τ<sub>2</sub> προήσεται Μ: προίσεται **a**΄ 16 στοέψωμεν Τ.,

<sup>19</sup>  $\delta$  . . . .  $\delta$ τίον CP: om. BL 20 πατεσπευασμένον C: πατασπευασμένου BP 22 quippiam (= τι) infundamus L 25 f. τὸ  $\langle$ τὸν ἀέρα $\rangle$  29 quousque  $\cdot$ c ·  $\cdot$ b ·  $\cdot$ d · locus repletus sit L 32 παὶ om. L 33 ἐγχεομένου B

ἐπιροεύσει καὶ ὁ οἶνος διὰ τὸ εἰς τὸν κενούμενον τόπον ἀέρα ἀντικαταλλάσσεσθαι διὰ τοῦ διαυγίου, εἶτα καθαρὸς ὁ οἶνος ὁυήσεται. ἔξεστι δὲ καὶ προεγχέαντα τοι εὐδωρ καὶ προκαταλαβόντα τὸ διαύγιον | οἶνον ἐπιχέειν, ὥστε τοῖς μὲν καθαρὸν προέσθαι οἶνον, οἶς δὲ κρᾶμα, 5 οἶς δὲ καὶ βουλόμεθα ἐμπαίζειν, ὕδωρ.

### Χ.

Κατασκευάζεται δὲ καὶ σφαῖρα κοίλη ἢ ἔτερον ἀγγεῖον, εἰς ὃ ἐγχυθὲν ὑγρὸν ἀναπιέζεται εἰς τὸ ὕψος
αὐτόματον καὶ μετὰ βίας πολλῆς, ὥστε πᾶν κενωθῆναι, 10
καίτοι τῆς φορᾶς αὐτῷ γιγνομένης παρὰ φύσιν εἰς τὸ
ἄνω μέρος ἔστι δὲ ἡ κατασκευὴ τοιαύτη.

"Εστω σφαῖοα χωροῦσα ὡς κοτύλας εξ, τὸ τεῦχος ἔχουσα τοῦ ἐλάσματος στερεόν, ὥστε ὑπομένειν τὴν μέλλουσαν τοῦ ἀέρος πίλησιν γενέσθαι ἔστω δὲ αὕτη 15 ἡ ΑΒ κειμένη ἐπί τινος ὑποσπειρίου τοῦ Γ΄ τρυπηθείσης δὲ αὐτῆς κατὰ τὸ ἄνω μέρος σωλὴν διώσθω ὁ ΔΕ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ κατὰ διάμετρον τόπου τοῦ τρυ-

κοᾶμα διὰ τὸ εἰς τὸν κενούμενον τόπον ἀέρα εἰσκρίνεσθαι διὰ τοῦ διαυγίου μετὰ δὲ τὸ ἐκχυθῆναι τὸ ὕδωρ ἄκρατος 20 δ οἶνος ὁυήσεται. ἔξεστι δὲ καὶ προεγγέαντα τὸ ὕδωρ, εἶτα καταλαβόντα τὸ διαύγιον οἶνον ἐπιχέειν, ὥστε τοῖς μὲν καθαρὸν προέσθαι οἶνον, οἶς δὲ κρᾶμα, οἶς δὲ βουλόμεθα ἐμπαῖξαι, ὕδωρ.

α 70, 13—72, 14 "Εστω σφαῖρα ... διέξοδον =  $\mathbf{b}$  70, 25 26—72, 27: "Εστω σφαῖρα χωροῦσα ὡς κοτύλας  $\mathbf{s}'$ , ἔχουσα δὲ τὸ τεῦχος τοῦ ἐλάσματος στερεόν, ὥστε ἀντέχειν πρὸς τὴν μέλλουσαν γίνεσθαι πίλησιν τοῦ ἀέρος καὶ ἔστω ἡ AB κειμένη ἐπί τινος ὑποσπειρίου τοῦ  $\Gamma$  τρυπηθείσης δὲ αὐτῆς κατὰ τὸ ἄνω μέρος σωλὴν διώσθω ὁ  $\Delta E$  ἀπέχων ἀπὸ τοῦ 30 πυθμένος, ὅσον ὕδατι διάρρυσιν εἶναι, ὑπερέχων δὲ εἰς τὸ

auch der Wein mit aus<sup>1</sup>), weil durch das Luftloch in das entstehende Vakuum Luft zum Ersatze einströmt. Darauf<sup>2</sup>) wird reiner Wein auslaufen. Man kann auch zuerst Wasser hineinschütten und dann erst, nachdem man 5 zuvor das Luftloch verschlossen hat, Wein zugießen, daß die Kanne den einen reinen Wein spendet, anderen gemischten Wein, denen aber, welche wir zum besten haben wollen, blofs Wasser.

#### X.

Man kann auch eine Hohlkugel oder ein anderes Der Springbrunnen (eine Gefäss<sup>3</sup>) herstellen und eine Flüssigkeit hineingießen, Art Heronsball). Fig. 11. die dann von selbst mit großer Gewalt aufsteigt und ganz ausgespritzt wird, obgleich ihr Auftrieb nicht naturgemäß ist. Dazu trifft man folgende Einrichtung.

Man nehme eine Kugel, die etwa sechs Kotylen (= 1,65 l) fasst. Diese sei mit einer widerstandsfähigen Metallwand versehen, daß sie den voraussichtlichen Druck der komprimierten Luft auszuhalten vermag. Das sei  $\alpha\beta$  (Fig. 11), auf einem ringförmigen, wulstigen Untersatze y stehend. 20 Man bohre oben in die Kugel ein Loch und stecke ein Rohr de hindurch, bis es fast auf den dem Loche diametral

11 γιγνομένης Α: γινομένης GT 14 έχουσα om. Τ

Zusatz in b: 'und es bildet sich eine Mischung'.
 Statt dessen b: 'Nachdem das Wasser abgeflossen ist'.

<sup>3)</sup> Zusatz in b: 'von beliebiger Form'.

<sup>8-9</sup> ετερον άγγειον α: άγγειον οιονδήποτε σχημα έχον bL 11 αὐτῷ: ipsius L παρὰ φύσιν γινομένης tr. b 23 καθαοῶς Β βουλόμεθα CP: βουλώμεθα Β΄ 24 έμπαζξαι om. L 27 τοῦ ἐλάσματος: expulsivum L 28 πίλησιν γίνεσθαι tr. CP 30 ἀπὸ P: om. BC

πήματος ὅσον ὕδατος διάρουσιν, ὑπερέχων δὲ εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς σφαίρας βραχὺ καὶ συνεστεγνωμένος κατὰ τὸ τρύπημα τῷ τεύχει τῆς σφαίρας. σχιζέσθω δὲ τὸ ἄνω στόμιον αὐτοῦ εἰς δύο σωλῆνας τοὺς ΔΗ, ΔΖ, οἶς ἐπικολλάσθωσαν ἔτεροι σωλῆνες δύο πλάγιοι οἱ 5 ΗΘΚΛ, ΖΜΝΞ συντετρημένοι τοῖς ΔΗ, ΔΖ΄ ἔτερος δὲ ὁ ΠΟ συνεσμηρίσθω τοῖς ΗΘΚΛ, ΖΜΝΞ τετρυπημένος καὶ οὖτος κατὰ τὰ ἐν τοῖς ΗΘΚΛ, ΖΜΝΞ τρυπήματα καὶ ἔχων σωληνάριον προκείμενον ὄρθιον τὸ ΡΣ συντετρημένον αὐτῷ καὶ εἰς μικρὸν συνηγμένον 10 στόμιον κατὰ τὸ Σ. ἐὰν οὖν ἐπιλαβόμενοι τοῦ ΣΡ σωλῆνος ἐπιστρέφωμεν τὸν ΠΟ σωλῆνα, ἀποκλεισθήσεται τὰ κατάλληλα κείμενα τρυπήματα, ὥστε τὸ μέλλον 165 ἀναπιέζεσθαι ὑγρὸν μηκέτι ἔχειν | διέξοδον. καθείσθω

ἄνω μέρος τῆς σφαίρας βραχὺ καὶ συνεστεγνωμένος κατὰ 15 τὸ τρύπημα τῷ τεύχει τῆς σφαίρας. σχιζέσθω δὲ τὸ ἄνω στόμιον αὐτοῦ εἰς δύο σωλῆνας τοὺς  $\Delta H$ ,  $\Delta Z$ , οἶς ἐπικολλάσθωσαν ἕτεροι σωλῆνες δύο ὄφθιοι μέχρι τινός, εἶτα ἐπικαμπτόμενοι πρὸς ἀλλήλους, ὅ τε  $H\Theta K\Lambda$  καὶ ὁ  $ZMN\Xi$ , συντετρημένοι τοῖς  $\Delta H$ ,  $\Delta Z$ , ἕτερος δὲ ὁ  $\Pi O$  συνεσμηρί- 20 σμένος τοῖς  $H\Theta K\Lambda$ ,  $ZMN\Xi$ , τετρυπημένος καὶ οὖτος ἐκ πλαγίου κατὰ τὰς ἐν τοῖς  $H\Theta K\Lambda$ ,  $ZMN\Xi$  αποπερατώσεις καὶ ἔχων σωληνάριον προσκείμενον κατὰ τὸ μέσον ὄρθιον τὸ  $P\Sigma$  συντετρημένον αὐτῷ καὶ εἰς μικρὸν συνηγμένον στόμιον κατὰ τὸ  $\Sigma$ . ἐὰν οὖν ἐπίλαβόμενοι τοῦ  $\Sigma P$  σωλῆνος ἐπιστρέψωμεν 25 τὸν  $\Pi O$  σωλῆνα, παραλλάξουσι τὰ κατάλληλα κείμενα τρήματα, ὥστε τὸ μέλλον ἀναπιέζεσθαι ὑγρὸν μὴ ἔχειν διέξοδον.

<sup>4</sup> τοὺς Vind. 120: τοῦ  ${\bf a}$  5 οἱ Vossian. 19: ἡ  ${\bf a}$  8 τὰ Vind. 120: τὸ  ${\bf a}$  9 τρνπήματα Vind. 120: τρνπήματι  ${\bf a}$ . cf. infra p. 74, 12—13 προπείμενον GT: πείμενον A 11  $\overline{\varrho\sigma}$  Par. 2512 14 παθείσθω Mb: παθήσθω  ${\bf a}$ 

gegenüberliegenden Boden reicht, aber noch Wasser durchfließen läßt. Oben gehe es über die Kugel etwas hinaus und sei in dem Loche mit der Kugelwandung verlötet.



Die obere Mündung des Rohres verzweige sich in zwei Röhren  $\delta \eta$  und  $\delta \xi$ , auf welche man zwei andere, nach  $\delta \eta$  und  $\delta \xi$  offene und dazu guerstehende Röhren nond und  $\xi \mu \nu \xi^1$ ) löte. Eine andere Röhre πo sei luftdicht in noxl und ξμνξ eingeschliffen, habe2) gegenüber den Bohrungen 3) in nonl und ζμνξ gleichfalls Löcher und sei mit einem kleinen Rohre og versehen, das rechtwinklig4) davorliegt, nach der Röhre om hin offen steht und bei σ in eine kleine Mündung ausläuft. Fassen wir nun die Röhre oo

und drehen die Röhre πo um, so werden die mit einander korrespondierenden Löcher gegenseitig abgeschlossen, so 30 dass die Flüssigkeit, deren Auftrieb erfolgen soll, keinen

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'die bis zu einem bestimmten Punkte vertikal aufsteigen, sich dann aber gegen einander umbiegen'. 2) Zusatz in b: 'seitwärts'. 3) Dafür b: 'Enden'.

<sup>4)</sup> Zusatz in b: 'in der Mitte'.

additum L: προκείμενον P 26 κατάλληλα: consequenter (= παταλλήλως) Ι τοήματα ΒC: τουπήματα Ρ

δε και έτερος σωλην έν τη σφαίρα δ ΤΥΦ διά τινος τουπήματος έπιπεφραγμένος το κάτω στόμιον το Φ, έκ δε των πλαγίων τούπημα έχων στρογγύλον το Χ παρά τὸν πυθμένα, ὧ προσκείσθω κλειδίον τὸ καλούμενον παρά 'Ρωμαίοις ἀσσάριον, οξ την κατασκευήν 5 έξης έρουμεν έτερος δε σωλήν δ ΨΩ καθείσθω συνεσμηρισμένος τῷ ΥΦΤ. ἐὰν οὖν ἀνασπάσαντες τὸν ΨΩ σωληνα έγχέωμεν είς τὸν ΤΥΦ σωληνα ύγρόν, είσελεύσεται είς τὸ τεῦχος τῆς σφαίρας διὰ τοῦ Χ τουπήματος άνοιγομένου τοῦ κλειδίου εἰς τὸ ἔσω μέρος, 10 τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τῶν ἐν τῶ ΟΠ σωλῆνι ελοημένων τουπημάτων καλ κειμένων κατά τὰ ἐν τοῖς ΗΘΚΑ, ΖΜΝΞ σωλησι τουπήματα. όταν οὖν δι' ημίσους γένηται ή σφαζοα τοῦ ύγροῦ, έγκλίνωμεν τὸ ΣΡ σωληνίδιον, ώστε παραλλάξαι τὰ κατάλληλα κεί- 15 μενα τουπήματα είτα καθιέντες του ΨΩ σωλήνα έκθλίβωμεν δι' αὐτοῦ τὸν ἐν τῶ ΤΥΦ σωλῆνι ἐναπειλημμένον ἀέρα τε καὶ ύγρόν, δς δή χωρήσει εἰς τὸ τεῦχος τῆς σφαίρας διὰ τοῦ κλειδίου μετὰ βίας διὰ τὸ τὴν σφαῖραν πλήρη εἶναι ἀέρος τε καὶ ὑγροῦ. 20 γίνεται οὖν ή εἴσκρισις κατά πίλησιν τοῦ ἀέρος συνερχομένου είς τὰ παρεμπεπλεγμένα μεταξύ αὐτοῦ κενά·

α 74, 13-76, 15 όταν οὖν ... ἐκκρουσθῆναι ἀέρα = b 74, 24-76, 32: όταν οὖν δι' ἡμίσους τῆς σφαίρας γένηται τὸ ὑγρόν, ἐγκλινοῦμεν τὸ  $P\Sigma$  σωληνάριον, ώστε παραλ-25 λάξαι τὰ καταλλήλως κείμενα τρυπήματα, καὶ καθιέντες τὸν ΨΩ σωλῆνα ἐκθλίψομεν δι' αὐτοῦ τὸν ἐν τῷ  $TP\Phi$  σωλῆνι ἐναπειλημμένον ἀέρα τε καὶ ὑγρόν, ὃς καὶ χωρήσει εἰς τὸ τεῦχος τῆς σφαίρας διὰ τοῦ κλειδίου μετὰ βίας διὰ τὸ τὴν σφαῖραν πλήρη εἶναι ἀέρος τε καὶ ὑγροῦ. γίνεται οὖν ἡ ³0 εἴσκρισις κατὰ πίλησιν τοῦ ἀέρος συνερχομένου εἰς τὰ παρεμπεπλεγμένα μεταξὸ αὐτοῦ κενά' εἶτα πάλιν ἀνασπά-

Ausweg hat. Nun stecke man durch ein (seitliches) Loch in die Kugel noch ein anderes Rohr (Kolbenrohr) τυφ, dessen unteres Ende \varphi verschlossen sei; doch habe es seitwärts dicht am Boden ein rundes Loch v. Vor diesem 5 liege ein Ventil, das sogenannte römische Assarium (Klappe), dessen Einrichtung wir weiter unten (S. 77) beschreiben wollen. In υφτ setze man ein anderes Rohr ψω (als Kolben) luftdicht ein. Wenn wir nun dieses aufziehen und in das Rohr τυφ eine Flüssigkeit gießen, so tritt sie durch 10 das Loch y in den Hohlraum der Kugel, indem das Ventil sich nach innen öffnet und die Luft durch die erwähnten Löcher in der Röhre om austritt, vorausgesetzt, dass sie mit den Bohrungen in den Röhren nond und zuv korrespondieren. Ist nun die Flüssigkeit bis zu halber Kugel-15 höhe gestiegen, so lege man das Röhrchen oo um, dass die einander entsprechenden Löcher sich verschieben. Indem man dann den Kolben ψω niederdrückt, presse man die in dem Rohre τυφ enthaltene Luft und Flüssigkeit hindurch. Diese (Luft bezw. Flüssigkeit) kann natürlich nur 20 mit Gewalt durch das Ventil in das Innere der Kugel treten, weil diese schon mit Luft und Flüssigkeit gefüllt ist. Die Zuführung von Luft wird also durch eine Ver-

dichtung der Luft (im Innern der Kugel) ermöglicht, indem diese in die mit ihr verflochtenen Vakua tritt. Zieht

<sup>4</sup>  $\tilde{\phi}$  AGb:  $\dot{\omega}_S$  T 6 καθείσθω Mb: καθίσθω a 10 ἀνοιγομένον Mb: ἀνειγομένον a 11 ἐν τ $\tilde{\phi}$  Vind. 120, bL: om. a σωληνι AGb: σωληνες T 14 ἐγκλείνομεν Vind. 120 16—17 ἐκθλίβομεν Vind. 120.

<sup>3</sup> τοῦ πλαγίου b ἔχων BC: ἔχον P 7 τυφ bL
10 εἰς τὸ ἔσω μέρος: ad exteriorem (interiorem Mutin. lat.
XVII GG 25) partem L 11 καὶ τοῦ b 12 καὶ κειμένων a:
ἐκκειμένων b (οm. καὶ) 13 τουπήματα aCP: τουπημάτων B
26 καταλλήλως BC: κατάλληλα P: consequenter L 28 δς b:
humiditatem quae (= δ) L; cf. infra p. 78, 16. 31—32. 33

εἶτα πάλιν ἀνασπάσαντες τὸν ΨΩ σωλῆνα, ὥστε πλη-ρωθῆναι τὸν ΤΥΦ σωλῆνα ἀέρος, πάλιν καθέντες τὸν ΨΩ σωλῆνα εἰσκρινοῦμεν ἐν τῆ σφαίρα τὸν εἰρημένον ἀέρα. καὶ τοῦτο πλεονάκις ποιοῦντες εξομεν ἐν τῆ σφαίρα πολὺν πεπιλημένον ἀέρα: ὅτι γὰρ ὁ εἰσκρινό- το μενος ἀὴρ ἀνασπασθέντος τοῦ ἐμβολέως οὐ παρεξέρτεια, φανερὸν διὰ τὸ τὸ κλειδίον ὑπ αὐτοῦ ἔσωθεν θλιβόμενον ἀποκεκλεῖσθαι. ἐὰν οὖν ἀναστρέψωμεν πάλιν τὸ  $P\Sigma$  σωληνίδιον, ὥστε ὀρθὸν γενέσθαι καὶ τὰ τρυπήματα κατάλληλα κεῖσθαι, τότε ἀναπτυσθή- 10 σεται τὸ ὑγρόν, τοῦ πεπιλημένον ἀέρος χεομένον εἰς τὸν ἰδιον ὄγκον καὶ θλίβοντος τὸ ὑγρὸν τὸ ὑποκείμενον. ἐὰν οὖν πλείων ἦ ὁ πεπιλημένος ἀἡρ, πᾶν εξελάσει τὸ ὑγρόν, ὥστε καὶ τὸν ὑπερπλεονάζοντα σὸν τῷ ὑγρῷ ἐκκρουσθῆναι ἀέρα.

## XI.

Το δε είρημένον ἀσσάριον κατασκευάζεται ούτως δύο πλινθία κατασκευάζεται χάλκεα τετράγωνα έχοντα έκαστην πλευράν ως δακτύλου ένός, το πάχος δε σομεν τὸν ΨΩ σωληνα, ώστε πληρωθηναι έξωθεν τὸν ΤΥΦ 20 σωληνα άέρος, και πάλιν καθέντες τὸν ΨΩ σωληνα είσκοινούμεν έν τη σφαίρα τὸν εἰρημένον ἀέρα. καὶ τοῦτο πλεονάκις ποιούντες έξομεν έν τῆ σφαίοα πολύν ἀέρα πεπιλημένον ότι γὰο δ είσκοινόμενος ἀὴο ἀνασπωμένου τοῦ έμβολέως οὐ παρεξέρχεται, φανερον διὰ τὸ τὸ κλειδίον ἔσω- 25 θεν μέν θλιβόμενον ανοίγεσθαι, έξωθεν δε κλείεσθαι. έαν δή ἀναστρέψωμεν τὸ ΡΣ σωληνίδιον, ώστε δοθὸν γενέσθαι καὶ τὰ τρυπήματα κατάλληλα κεῖσθαι, τότε ἀναπτυσθήσεται τὸ ύγρόν, τοῦ πεπιλημένου ἀέρος γεομένου εἰς τὸν ἴδιον όγκον καὶ θλίβοντος τὸ ὑποκείμενον ὑγοόν. ἐὰν οὖν πλείων 30  $\mathring{\eta}$  δ πεπιλημένος ἀήρ, πᾶν ἐξελάσει τὸ ὑγρόν, ώστε καὶ δ ύπερπλεονάζων άὴρ σὺν τῷ ύγρῷ ἐππρουσθήσεται.

# XI.

Das erwähnte Klappenventil (Assarium) stellt Das Klappenman folgendermaßen her. Man fertigt zwei viereckige Bronzeplatten an, von denen jede Seite etwa einen

Luft hinaus.

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'von außen'.

<sup>2)</sup> b: 'aufgezogen wird'.

<sup>3)</sup> Dafür b: 'weil das Ventil durch einen Druck von außen (handschr. von innen) sich öffnet, dagegen durch einen solchen von innen (handschr. von außen) sich schließt'.

<sup>2</sup> f.  $\langle n\alpha l \rangle \pi \acute{\alpha} l \iota \nu$ . cf. lin. 21 6 έμβολέως M: ἐνβολέως a 10 ἀναπιεσθήσεται M 13 πλείων M: πλείω a 14 έξελάσει Vossian. 19: ἐξελάση a 19 ένδς τὸ μῆνος ed. Paris.

<sup>18</sup> πατασπενάζεται δύο πλινθία τετράγωνα χάλπεα ἔχοντα tr. b χάλπεα om. L 19 επάστην: utrumque (latus) L 25. 26 f. ἔσωθεν et ἔξωθεν inter se permutanda 27 δη ΒC: δὲ P: itaque L 31 ἐξελάσει BCL: ἐξελεύσει P 32 ὑγρῷ om. B

ώσπερεὶ στάθμης. ταῦτα δὴ ἐφαρμοσθέντα ἐπάλληλα κατὰ τὸ πλάτος σμηρίζεται, τουτέστι λειοῦται, ὥστε εἰς τὸ μεταξὺ αὐτῶν μήτε ἀέρα μήτε ὑγρὸν παρεμπίπτειν.

"Εστω δὲ ταῦτα τὰ ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘ΄ εν δὲ αὐτῶν 5 τὸ ΕΖΗΘ τέτρηται κατὰ μέσον στρογγύλω τρήματι 166 τὴν διάμετρον ... ὡς δακτύλου τρίτον ἡ ἐφαρμοσθείσης δὲ τῆς ΑΔ πλευρᾶς ἐπὶ τὴν ΕΘ, συλλαμβάνεται πρὸς ἄλληλα τὰ πλινθία στροφωματίοις, ὥστε τὰς λείας ἐπιφανείας τῶν πλινθίων ἀλλήλαις ἐφηρμοκέναι. ὅταν 10 οὖν βουλώμεθα δι' αὐτῶν ἐνεργεῖν, ἐπικολλᾶται τὸ ΕΖΗΘ πλινθίον τῷ τρήματι, δι' οὖ ἤτοι ἀέρα ἢ ὑγρὸν εἰσωθούμενον δύναται στέγειν διὰ γὰρ τῆς διωθήσεως τὸ ΑΒΓΔ πλινθίον ἀνοίγεται εὐλύτως κινούμενον διὰ τῶν στροφωματίων καὶ δέχεται τὸν 15 ἀέρα καὶ τὸ ὑγρόν, ὃς ἀποκλείεται εἰς τὸ στεγνὸν ἀγ-

α 78, 1-80, 2 ταῦτα δη . . . εἰσωθεῖται = b 78, 18 -80, 19: τούτων έκάτερον κατὰ τὰς ἐπιφανείας σμηρίζεται, ήγουν λειοῦται ἀπριβῶς, ὥστε τιθέμενα ἐπάλληλα ἐφαρμόζεσθαι καὶ ἐν τῷ μεταξὺ αὐτῶν μήτε ἀέρα μήτε ὑγρὸν 20

δύνασθαι παρεμπίπτειν.

"Εστω δὲ ταῦτα τό τε  $AB\Gamma \Delta$  καὶ τὸ  $EZH\Theta$  ' εν δὲ αὐτῶν τὸ  $EZH\Theta$  τετοήσθω κατὰ μέσον στοογγύλω τοήματι τὴν διάμετρον ἔχοντι ὡσεὶ τρίτον δακτύλου. ἐφαφμοσθείσης δὴ τῆς  $A\Delta$  πλευρᾶς ἐπὶ τὴν  $E\Theta$ , συλλαμβάνεται πρὸς 25 ἄλληλα τὰ πλινθία στροφωματίοις, ὥστε τὰς λείας ἐπιφανείας τῶν πλινθίων ἀλλήλαις ἐφαφμόζειν. ὅταν οὖν βουλώμεθα δι' αὐτῶν ἐνεργεῖν, ἐπικολλᾶται τὸ  $EZH\Theta$  πλινθίον τῷ τρήματι, δι' οὖ ἢ ὁ ἀὴο ἢ τὸ ὑγρὸν εἰσωθεῖται ὁιὰ γὰρ τῆς εἰσωθήσεως τὸ  $AB\Gamma \Delta$  πλινθίον ἀνοίγεται εὐλύτως 30 κινούμενον διὰ τῶν στροφωματίων καὶ δέχεται τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὑγρὸν, ἅτινα ἀποκλείονται εἰς τὸ στεγνὸν ἀγγεῖον. πάλιν δὴ ὁ συμπιληθεὶς ἐντὸς ἀὴρ ἢ τὸ ὑγρὸν ξητῶν τὴν ἔξω

Daktylus (Fingerbreite = 2 cm) misst und so dick wie ein Richtscheit ist. Diese verpasst und verschleift man auf der Breitseite so mit einander, d. h. glättet sie so 1), daß weder Luft noch Wasser dazwischentreten kann.

Diese Platten seien  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 12) und  $\epsilon\xi\eta\vartheta$ . In die Mitte der einen Platte εξηθ bohrt<sup>2</sup>) man ein rundes Loch,



dessen Durchmesser etwa ein Drittel eines Daktvlus ausmacht. Ist nun die Seite αδ der Seite εθ angepasst, so verbindet man die Platten mit Hilfe von Scharnieren<sup>3</sup>) so mit einander, dass ihre polierten Flächen genau auf einander passen. Will man die Klappen nun praktisch verwenden, so lötet man die Platte εζηθ auf dasjenige Loch, durch welches Luft oder Flüssigkeit hineingepresst und mit Hilfe des Ventils abgeschlossen werden kann. Durch den

20 Druck wird nämlich die Platte  $\alpha\beta\gamma\delta$  geöffnet, die mittels der Scharniere leicht beweglich ist, und läßt die Luft und die Flüssigkeit eintreten, welche dann in dem luftdichten Gefäse abgeschlossen werden. Die (komprimierte) Luft

Zusatz in b: 'sorgfältig'.
 Dafür b: 'bohre'.
 Zu Scharnieren (Strophomátia) verwandte man gern Knochenröhren, wie sie in Pompeji in großer Zahl gefunden sind. Vgl. Overbeck-Mau *Pompeji* S. 425.

<sup>7</sup> f. (ἔχοντι) ώς. cf. lin. 24 11 βουλώμεθα G: βουλόμεθα ΑΤ

<sup>18</sup> ενάτερον ex ενατέρα corr. Β: ενατέρα CP 19 ώστε CP: ώς Β 23 μέσον CP: τὸ μέσον Β 25 συλλαμβάνεται ΒC: συλλαμβάνεσθαι Ρ 27 έφηρμόζειν Ρ 29 τοήματι CP: τουπήματι Β 30 είσωθήσεως ΒC: intropulsionem L: διωθήσεως P 31 παl (post ἀέρα) CP: η BL (aut aerem aut humidum)
32 στεγνὸν BL: στενὸν CP 33 δη P: δὲ BCL

γεῖον ἀντερείδων τῷ  $AB\Gamma\Delta$  πλινθιδίῷ καὶ ἀποκλείων τὸ τρῆμα, δι' οὖ ὁ ἀὴρ εἰσωθεῖται.

### XII.

'Επί τινων βωμῶν πυρὸς θυμιαθέντος τὰ παρακείμενα ζώδια σπένδειν κατασκευάζεται δὲ οὕτως.

"Εστω βάσις, έφ' ης έστηκε τὰ ζώδια, η ΑΒΓΔ, έφ' ης έφεστάτω βωμὸς δ ΕΖ στεγνὸς πανταχόθεν καὶ αὐτὴ δὲ ἡ βάσις στεγνὴ ἔστω συντετοημένη τῷ βωμῷ κατὰ τὸ Η διὰ δὲ τῆς βάσεως σωλὴν διώσθω ὁ ΘΚΛ ἀπέχων μὲν ἀπὸ τοῦ πυθμένος τῆς βάσεως βοαχὺ κατὰ 10 τὸ Λ, συντετοημένος δὲ τῷ φιαλίῳ, ὁ κατέχει τὸ ζώδιον κατὰ τὸ Θ ἐγκεχύσθω δὲ εἰς τὴν βάσιν διά τινος τονπήματος τοῦ Μ ὑγοόν, ὁ μετὰ τὴν ἔγχυσιν ἀπεστεγνώσθω. ἐὰν οὖν ἐπὶ τοῦ ΕΖΗ βωμοῦ πῦρ ἀνακαυθῆ, συμβήσεται τὸν ἐντὸς ἀέρα λεπτυνόμενον οἴ-15 χεσθαι εἰς τὴν βάσιν καὶ ἐκθλίβειν τὸ ἐν αὐτῆ ὑγοόν τοῦτο δὲ μὴ ἔχον ἄλλην ἀντιπερίστασιν χωρήσει διὰ

χώραν ώθεῖ τὸ  $AB\Gamma \Delta$  πλινθίον, καὶ ἐφαρμοζόμενον τοῦτο τῷ  $EZH\Theta$  κλείει τὴν ἔξοδον.

α 4-5 Έπl τινων βωμῶν ... οὕτως = b 21-22: 20 Έπl τινων βωμῶν πυρὸς ἀναφθέντος τὰ παριστάμενα ζώδια δοκεῖν σπένδειν.

α 80, 13-82, 4  $\circ$  μετὰ τὴν ἔγχυσιν ... ἀνακαίηται =  $\mathbf{b}$  80, 24-82, 8:  $\circ$  βούλοιτό τις ἀν δόξαι τὸ ζώδιον σπένδειν, καὶ μετὰ τὴν ἔγχυσιν ἀπεστεγνώσθω τὸ τρύπημα.  $^{25}$  ἐὰν οὖν ἐπὶ τοῦ EZH βωμοῦ πῦρ ἀναφθῆ, συμβήσεται τὸν ἐντὸς ἀέρα λεπτυνόμενον πρὸς τὴν βάσιν χωρεῖν καὶ ἐκθλίβειν τὸ ἐν αὐτῆ ὑγρόν τοῦτο δὲ μὴ ἔχον ἄλλην ἀντι-

<sup>4</sup> τίνων M: τίνω a 7 f. (καί) βωμὸς 10 μὲν om. T 11 δ b: quam (phialulam) L: α ex b corr. A: b G T 12 δ e om. G 14  $\overline{\epsilon\xi\eta}$  a:  $\overline{\epsilon\xi}$  Paris. 2512

(bezw. die Flüssigkeit) drückt aber gegen das Plättchen αβγδ und schliesst das Loch ab, durch welches die Luft hineingepresst wird. 1)

#### XII.

Wird auf gewissen Altären ein Rauchopfer angezündet, so sollen Figuren, die daneben stehen, 2 Das Opfer. (Auftrieb einer Flüssigkeit ein Trankopfer darbringen. Das führt man folgendermassen aus. 3)

wärmte Luft.)

Die Basis, auf welcher die Figuren stehen, sei αβγδ 10 (Fig. 13). Auch ein von allen Seiten luftdicht verschlossener Altar εξ stehe darauf. Die Basis selbst sei auch luftdicht; nur stehe sie durch eine Öffnung bei  $\eta$  mit dem Altare in Verbindung. Durch die Basis stecke man eine Röhre θκλ so weit hindurch, dass sie bei λ fast auf 15 den Boden der Basis reicht. Diese öffne sich nach einer kleinen Schale, welche die Figur bei & in der Hand hält. In die Basis gieße man eine Flüssigkeit<sup>4</sup>) durch eine Öffnung u, welche nach dem Eingießen wieder zu verschliefsen ist. Wird nun auf dem Altar εξη Feuer angezündet, 20 so ist die Folge, dass die Luft im Innern sich ausdehnt, in die Basis strömt und auf das darin enthaltene Wasser einen Druck ausübt. Da dieses keinen anderen Ausweg

<sup>1)</sup> Statt des letzten Satzes hat b: 'Wenn nun die komprimierte innere Luft oder Flüssigkeit sich wieder nach außen drängen, stoßen sie auf die Platte αβγδ. Dann legt sich diese luftdicht auf εζηθ und versperrt den Ausgang.'

<sup>2)</sup> Zusatz in b: 'scheinbar'. 3) 'Das . . . aus' fehlt in b.

<sup>4)</sup> Zusatz in b: 'welche die Figur scheinbar als Spende darbringen soll'.

<sup>7</sup> ἦς **a**: ἦ **b** 10 ἀπὸ τοῦ πνθμένος om. **b** L 19 κλείει scripsi, claudit L: κλείειν **b** 27 λεπτυνόμενον om. L

<sup>28</sup> αὐτῶ P

τοῦ ΘΚΛ σωλῆνος εἰς τὸ φιαλίδιον. καὶ οὕτως τὸ ζώδιον σπείσει καὶ ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ' ὅσον καὶ τὸ πῦρ ἐπίκειται σβεσθέντος δὲ τοῦ πυρὸς πάλιν παύεται σπέν167 δον. | καὶ τοῦτο ἔσται, δσάκις ἄν τὸ πῦρ ἀνακαίηται.



περίστασιν χωρήσει διὰ τοῦ ΘΚΛ σωλῆνος εἰς τὸ φιαλίδιον. 5 καὶ οὕτως τὸ ζώδιον δόξει σπένδειν καὶ ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ᾽ ὅσον καὶ τὸ πῦρ ἄπτεται σβεσθέντος δὲ τοῦ πυρὸς παύσεται σπένδον. καὶ τοῦτο ἔσται, δσάκις ὰν τὸ πῦρ ἀνακαίηται.

hat, so steigt es durch die Röhre  $\vartheta \pi \lambda$  in die Schale. Und so wird die Figur<sup>1</sup>) ein Trankopfer darbringen und zwar so lange, als (oben) das Feuer anhält. Wenn es gelöscht ist, hört die Libation wieder auf. Dies wieders holt sieh, so oft das Feuer angezündet wird.

Das Rohr, durch welches die Hitze einströmen soll, liege in der Mitte und sei ziemlich weit. Denn die Hitze oder vielmehr die durch sie erwärmte Luft dehnt sich notgedrungen mehr aus und wird wirksamer, wenn sie in 10 einen weiteren Raum geleitet wird.

#### XIII.

Manche Gefäße lassen nur etwas auslaufen, wenn tisch fließende sie gefüllt sind. Ist dies geschehen, so fließt die Fig. 14a u. 14b.



1) Zusatz in b: 'scheinbar'.

<sup>7</sup> καὶ om. L 8 ἀνακαίηται BC: ἀνακαίοιτο P: reponetur (= ἀνακέηται?) L

"Εστω δὲ ὁ σωλήν, δι' οὖ ἡ θερμασία μέλλει εἰσέρχεσθαι, εὐρύτερος κατὰ τὸ μέσον ἀναγκαῖον γὰρ τὴν θερμασίαν ἢ μᾶλλον τὸν ἀπὸ ταύτης ἀτμὸν εἰς εὐρυτέραν χωρισθέντα χώραν πλείονα γίγνεσθαι καὶ πλεῖον δύνασθαι ἐνεργεῖν.

### XIII.

"Ενια τῶν ἀγγείων, ἐὰν μὴ πληοωθῆ, οὐ ὁέει· πληοωθέντων δὲ κενοῦται πᾶν ὃ ἔχει ὑγοόν· κατα- σκευάζεται δὲ οὕτως.

"Εστω ἀγγεῖον τὸ  $AB\Gamma\Delta$  ἀνεστομωμένον διὰ δὲ 10 τοῦ πυθμένος διώσθω ἤτοι πνικτὸς διαβήτης δ  $EZH\Theta$  ἢ καμπύλος σίφων δ  $H\Theta K$ . συμβήσεται οὖν πληρωθέντος τοῦ  $AB\Gamma\Delta$  ἀγγείου καὶ ὑπερβλύσαντος τοῦ ὕδατος φέρεσθαι δι' αὐτῶν τῶν διαβητῶν καὶ πάλιν έκρεῖν, ἄχρις ἄν κενωθἢ τὸ  $AB\Gamma\Delta$  ἀγγεῖον, ἐάνπερ 15 οἱ διαβῆται τὰς ἀρχὰς ἔχωσιν ἔγγιστα τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου, ὥστε μόνον ὕδατι διάρρυσιν ὑπάρχειν.

### XIV.

168 Καὶ δύο ἀγγείων ὑπαρχόντων ἐπί τινος βάσεως καὶ τοῦ ένὸς αὐτῶν πεπληρωμένου οἴνου, τοῦ δὲ 20 έτέρου κενοῦ ὑπάρχοντος καὶ ἀμφοτέρων κρουνοὺς ἐχόντων ἀνεφγότας, οὐ δεῖ ὁ οἶνος, ἐὰν μὴ καὶ τὸ ἕτερον ἀγγεῖον ὕδατος πληρωθῆ: καὶ τότε ἐκρέει ἐκ μὲν τοῦ ένὸς αὐτῶν ὁ οἶνος, ἐκ δὲ τοῦ ἐτέρου τὸ ὕδωρ, ἄχρις ὰν ἀμφότερα κενωθῆ: καλοῦνται δὲ ὁμοινοίας 25 κρατῆρες.

<sup>1</sup> disting, a 2 f.  $\langle n\alpha l \rangle$  nατὰ. v. adnot. ad fig. 13 in prolegomenis 4 χωρισθέντα scripsi secundum  $M(\chi \omega \rho \eta \sigma \vartheta \acute{\epsilon} \nu \tau \alpha)$ :

ganze Flüssigkeit ab, welche sie enthalten. Man richtet solche Gefäße folgendermaßen ein.

Ein Gefäls  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig 14a und 14b) sei oben offen, durch den Boden stoße man entweder einen Kapsel5 heber  $\varepsilon\xi\eta\vartheta$  (Fig. 14a) oder einen gekrümmten Heber  $\eta\vartheta\varkappa$  (Fig. 14b). Wenn nun<sup>1</sup>) das Gefäls  $\alpha\beta\gamma\delta$  voll ist und das Wasser<sup>2</sup>) überläuft, so ist die Folge, daß es gerade durch die Heber nach unten geht und wieder ausfließt, bis das Gefäls  $\alpha\beta\gamma\delta$  leer ist, vorausgesetzt, daß die Enden der Röhren dem Boden des Gefälses so nahe liegen, daß nur noch Wasser durchfließen kann.

#### XIV.

Wenn von zwei auf einer Basis stehenden Ge-Die harmonifäßen eins mit Wein gefüllt, das andere leer ist Fig. 15 (u. 15a). 1)
15 und beide offene Ausflußröhren haben, so fließt der Wein 4)
nicht, es sei denn, daß das zweite (leere) mit Wasser
gefüllt wird. Alsdann fließt aus dem einen der Wein, aus
dem andern das Wasser, bis beide leer sind. Man nennt
diese Gefäße "Krüge der Eintracht".

<sup>1)</sup> b: 'nämlich'.

<sup>2)</sup> Zusatz in b: 'über den höchsten Punkt eines der Heber'.

<sup>3)</sup> Fig. 15a ist handschriftliche Figur. S. vorn unter den Bemerkungen zu den Figuren.

<sup>4)</sup> Zusatz in b: 'aus dem gefüllten Gefäße'.

χωρηθέντα  ${\bf a}$  γίγνεσθαι  ${\bf a}$ : γενέσθαι  ${\bf M}$  7 μὴ om.  ${\bf G}$  8 πληρωθέντων  ${\bf b}$ : πληρωθέντα  ${\bf a}$  8—9 πᾶν — οὕτως om.  ${\bf G}$  11 πνικτὸς  ${\bf b}$ : πλικτὸς  ${\bf a}$ 

<sup>4</sup> χωρισθέντα: χωροῦντα  ${\bf b}$ : pervenientem  ${\bf L}$  γίνεσθαι  ${\bf b}$  5 πλείον: plus etiam  ${\bf L}$  8 ἔχουσιν  ${\bf b}$  totum ipsorum humidum  ${\bf L}$  9 οὖτως om.  ${\bf B}$  11 ἤτοι  ${\bf a}$ :  $\mathring{\eta}$   ${\bf b}$  12 οὖν  ${\bf a}$ : γὰρ  ${\bf b}{\bf L}$  14 ἕδατος . . . διαβητῶν  ${\bf a}$ : ἔδατος τὴν κορυφὴν ὁποτέρον τῶν διαβητῶν φέρεσθαι δι' αὐτοῦ  ${\bf b}{\bf L}$  πάλιν om.  ${\bf b}{\bf L}$  19 καὶ om.  ${\bf L}$  21 ὑπάρχοντος  ${\bf a}$ : ὄντος  ${\bf b}{\bf L}$  22 ἑεῖ  ${\bf B}$ : ὁἕει  ${\bf CP}$ : fluet  ${\bf L}$  οἶνος ἐν τοῦ πεπληρωμένου  ${\bf b}{\bf L}$  23 καὶ τότε  ${\bf a}$ : τότε γὰρ  ${\bf b}{\bf L}$ 

"Εστω ή μεν βάσις, έφ' ής επίκειται τὰ άγγεῖα, ή ΑΒΓΔ· τὰ δὲ ἀγγεῖα ἔστω τὰ Ε, Ζ· ἐν δὲ έκατέοω αὐτῶν καμπύλος ἔστω σίφων, ἐν μὲν τῷ Ε ὁ ΗΘΚ, έν δε τῷ Ζ ὁ ΛΜΝ τὰς έξω ὑπεροχὰς έχοντες εἰς κρουνούς διεσκευασμένας· αί δὲ κυρτότητες αὐτῶν πρὸς 5 τοῖς στομίοις τῶν ἀγγείων ὑπαρχέτωσαν. ἕτερος δὲ σωλήν διὰ τῆς βάσεως εἰς τὰ ἀγγεῖα ἀνακεκάμφθω δ ΞΟΠΡ, οὖ τὰ Ξ, Ρ στόμια παρ' αὐτὰς ἔστω τὰς τῶν διαβητών κυρτότητας. έγκεγύσθω δε έν τω Ε άγγείω οίνος, ώστε την επιφάνειαν τοῦ ύγροῦ μη ύπερ αὐτην 10 είναι την του διαβήτου κυρτότητα την Θ. μέγρι μέν τούτου οὐ δεῖ δ οἶνος διὰ τὸ τὸν διαβήτην μὴ ἔχειν την ἀρχην της δύσεως. ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ Ζ ἀγγείφ ύδως έγχέωμεν, ώστε την έπιφάνειαν αὐτοῦ ὑπεςβάλλειν την Μ μυρτότητα, τότε τὸ ύδωρ ἐνεχθήσεται μαὶ διὰ 15 τοῦ ΞΟΠΡ σωληνος εἰς τὸ Ε ἀγγεῖον καὶ ἀρχὴν δώσει τῆς δύσεως τῷ οἰνω. καὶ τότε ἀμφότερα τὰ ἀγγεῖα δεύσει, τὸ μὲν τὸν οἶνον, τὸ δὲ τὸ ὕδωρ, ἄγρις ἀν άμφότερα κενωθη.

<sup>7</sup> ἀναπεπάμφθω  $bT_2$ : ἀναπεπάμφω  $AGT_1$  9  $\overline{\epsilon}$  Vind. 120: om. a 15 f. ἐνεχθήσεται ⟨παὶ διὰ τοῦ  $\Lambda MN$  διαβήτου εἰς τὸ ἐπτὸς > 16 ε Vind. 120: om. a 18 f. μεν (ποοιέμενον > τὸν οίνον, alterum emittens vinum L

 <sup>1</sup> ἐπίπεινται  ${\bf b}$  3 τῷ BC: τὸ  ${\bf a}$  P 4 ὑπεροχὰς CP: ὑποχὰς B ἔχοντα BC 6 ὑπαρχέτωσαν  ${\bf a}$ : ὑπερεχέτωσαν  ${\bf b}$ : emineant L  $\stackrel{8}{\sim}$  avtàs om. L  $\stackrel{9}{\sim}$  èv t $\stackrel{\sim}{\sim}$  àyye $\stackrel{\sim}{\sim}$   $\stackrel{a}{\sim}$  : els tò  $\stackrel{\sim}{\epsilon}$  (om. P) àyye $\stackrel{\sim}{\sim}$  b: in ·e· vas L  $\stackrel{10}{\sim}$  10—11  $\stackrel{\sim}{\sim}$  or  $\stackrel{\sim}{\sim}$  . . .  $\stackrel{\sim}{\sim}$   $\stackrel{\sim}{\sim}$ adeo quod ·th· tubi curvitas non sit supra humidi superficiem ipsam L 15 τὸ om. P ἐνεχθήσεται: infundetur L: ἐνεχυθήσεται (sic) Β 16 οποξ bL ε BCL: om. P

Die Basis, auf der die Gefässe stehen, sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 15), die Gefässe  $\varepsilon$  und  $\xi$ . In beiden seien gekrümmte Heber,  $\eta\vartheta\kappa$  in  $\varepsilon$  und  $\lambda\mu\nu$  in  $\xi$ . Ihre äußeren Überragungen mögen die Form von Ausflußröhren haben. Ihre Biegungen sollen nahe den Gefässmündungen liegen. Eine andere Röhre  $\xi o\pi \varrho$ , die durch die Basis geht, sei nach den Gefässen umgebogen. Die Röhrenmündungen  $\xi$  und  $\varrho$ 



müssen unmittelbar in Höhe der Heberkrümmungen liegen. In das Gefäßs ε gieße man Wein (bis zu solcher Höhe), daß 10 der Flüssigkeitsspiegel nicht über die Heberkrümmung & selbst zu stehen kommt. Bis jetzt fließt natürlich der Wein nicht, weil der Heber noch keinen Anstoß zum Fließen erhalten hat. Gießen wir aber (so viel) Wasser in das Gefäß ξ, daß sein Spiegel über der Biegung μ liegt, 15 so fließt das Wasser (durch den Heber λμν nach außen) und durch die Röhre ξοπρ in das Gefäße ε und bringt den Wein zum Ausfluß. Dann werden beide Gefäße fließen, indem das eine den Wein, das andere das Wasser ausströmen läßt, bis beides ausgelaufen ist.

## XV.

Els ἔνια ἀγγεῖα ὕδατος ἐγχυθέντος μελαγκοούφου γίνεται φωνὴ ἢ συοιγμός κατασκευάζεται δὲ οὕτως.

"Εστω βάσις στεγνη η ΑΒΓΔ: και διὰ τῆς στέγης 169 τῆς ΑΔ διώσθω χώνη η ΕΖ, | ῆς δ καυλὸς ἀπεχέτω 5 τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρουσιν και συνεστεγνώσθω τῆ στέγη. ἔστω δὲ και συρίγγιον τὸ ΗΘΚ τῶν είθισμένων φθέγγεσθαι: συντετρήσθω δὲ τῆ βάσει και συνεστεγνώσθω δμοίως τῆ ΑΔ στέγη: τὸ δὲ Κ στόμιον αὐτοῦ ἐπικεκάμφθω εἰς ὑδάτιον ἀγγειδίου παρακει- 10 μένου τοῦ Δ. συμβήσεται οὖν ἐγχυνομένου τοῦ ὕδατος διὰ τῆς ΕΖ χώνης τὸν ἐν τῆ βάσει ἀέρα ἐκθλιβόμενον χωρεῖν διὰ τοῦ ΗΘΚ συριγγίου και τὸν ἦχον ἀποδιδόναι. ἐὰν μέντοι τοῦ συριγγίου τὸ ἄκρον ἐπικεκαμμένον ἦ πρὸς τῷ ὕδατι, ἀνακαχλάζων είδεται δ 15

a 9-11 τὸ δὲ K στόμιον ... τοῦ A=b 17-18: τὸ δὲ K στόμιον τοῦ συριγγίου ἐπιπεπάμφθω εἰς ἀγγεῖόν τι παραπείμενον πλῆρες ὕδατος τὸ A.

a 88, 15—90, 2 ἀνακαχλάζων . . . ἔσται = b 88, 20—90, 23: ἀνακαχλάζων ἀκουσθήσεται δ ἦχος, ὅστε μελαγκο-20

<sup>3</sup> φωνοὺς Τ 6 f. πνθμένος ⟨τῆς βάσεως⟩ συνστεγνώσθω AG: correxi ex b 7 και AGb: om. Τ 9 αδ Vind. 120, Μ, bL: αβ a 11 ἐγχυνομένου Mb: infusa L: ἐκχυνομένου a 15 εἴδεται a: ἄδεται Voss. 19

<sup>2</sup> μελαποςύφου P 3 η  $\dots$ οῦτως om. bL 5 της  $A \varDelta$  om. L  $\dot{\alpha}$ πεχέσθω P 6 διάςονσιν εἶναι b 13 χωςεῖν om. BL 14 τὸ ἄπςον τοῦ συςιγγίου tr. b 18 παςαπείμενον om. L

#### XV.

Manche Gefäße sind so beschaffen, daß ein Mönch Der pfeifende (Vogel) singt oder pfeift, wenn man Wasser eingießt. Die Einrichtung ist folgende.

Man nehme eine luftdicht verschlossene Basis  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 16), stecke durch die Decke (Deckwand)  $\alpha\delta$  einen



Fig. 16.

Trichter 1) εξ, dessen Schaft (Röhre) von dem Boden der Basis nur so weit abstehe, als erforderlich ist, um Wasser durchfließen zu lassen, und in die Decke eingelötet werde.

10 Es sei ferner ηθα ein Pfeißchen von derjenigen Sorte, die ertönen kann. Dieses sei in die Basis gesteckt, sei nach innen offen und gleichfalls in die Decke αδ eingelötet. Die Pfeißenmündung α sei (am Ende) umgebogen (und tauche) in etwas Wasser, das sich in einem kleinen, daneben stehenden Gefäße λ befindet. 2) Wird nun das Wasser durch den Trichter εξ eingegossen, so ist die Folge, daß die in der Basis enthaltene Luft verdrängt wird, durch die Pfeiße ηθα geht und den Ton erzeugt. Wenn jedoch

<sup>1)</sup> Statt des Trichters giebt unsere figürliche Darstellung ein Gefäß mit einer Röhre. Einen antiken Trichter s. vorn (Fig. 16 a).

<sup>2)</sup> Nach b: 'Die Pfeifenmündung sei nach einem daneben stehenden, mit Wasser gefüllten Gefäße  $\lambda$  umgebogen.'

ήχος, ώστε μελαγκορύφου γίγνεσθαι φωνήν έὰν δὲ μὴ παρακέηται τὸ ὑδάτιον, συριγμὸς μόνος ἔσται.

## XVI.

Αὶ μὲν οὖν φωναὶ γίνονται διὰ τῶν συρίγγων διάφοροι δὲ τοῖς ἤχοις γίγνονται, τῶν συρίγγων ἤτοι 5 λεπτοτέρων γινομένων . . . ἤτοι καὶ παρεκτεινομένων εἰς μῆκος ἢ καὶ συστελλομένων καὶ τοῦ βαπτιζομένου μέρους εἰς τὸ ὕδωρ ἤτοι πλείονος ἢ ἐλάττονος γινομένου, ὥστε διὰ τοιούτου τρόπου ὀρνέων πλειόνων διαφόρους γίγνεσθαι φωνάς. κατασκευάζεται οὖν ἤτοι 10 ἐν κρήνη ἢ ἐν ἄντρῷ ἢ καθόλου ὅπου ἐπίρρυτον ὕδωρ ἐστίν, ὄρνεα πλείονα διακείμενα καὶ τούτοις παρακειμένη γλαύξ, ἤτις ἐπιστρέφεται αὐτομάτως παρὰ τὰ ὅρνεα καὶ πάλιν ἀποστρέφεται καὶ ἀποστραφείσης μὲν φθέγγονται τὰ ὄρνεα, ἐπιστραφείσης δὲ πρὸς 15 αὐτὰ οὐκέτι φθέγγονται. καὶ τοῦτο πλεονάκις γίνεται. κατασκευάζεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον.

"Εστω κοουνισμάτιον ἀεὶ ρέον τὸ Α΄ τούτφ δὲ ὑποκείσθω στεγνὸν ἀγγεῖον τὸ ΒΓΔΕ ἔχον πνικτὸν διαβήτην ἢ καμπύλον σίφωνα τὸν ΖΗ καὶ καθιεμένην 20 170 χώ νην τὴν ΘΚ, ἦς ὁ καυλὸς ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθ-

ούφου δοκεῖν εἶναι φωνήν ἐὰν δὲ μὴ παρακέηται ὑδάτιον, συριγμὸς μόνος ἔσται.

a 5-7 διάφοροι . . . συστελλομένων = b 25-27: διάφοροι δὲ τοῖς ἤχοις γίνονται τῶν συρίγγων ἤτοι λεπτο-  $^{26}$  τέρων γινομένων ἢ παχυτέρων καὶ ἢ παρεκτεινομένων εἰς μῆκος ἢ συστελλομένων.

<sup>2</sup> παραπέηται scripsi: παράπειται AG 4 γίγνονται T 6 γιγνομένων T f. γινομένων  $\langle \mathring{\eta}$  παχυτέρων  $\rangle$  ut in b 13 γλαύξ b:  $\mathring{\eta}$  γλαύξ a 14 ἀποστραφείσης Mb: ἀποστραφείσεις AT, sed corr.  $T_1$ : ἀποστραφείσας G: conversa L

das Ende des Pfeischens dicht über dem Wasser umgebogen ist, so glaubt man den zwitschernden Ton eines Mönches zu vernehmen. Steht kein Wasser daneben, so ist es bloß ein pfeisender Ton.

XVI.

5

Die Stimmen (der Vögel) werden also durch die Pfeifen nachgeahmt. Sie sind dem Klange nach Vögel und die Eule. Fig. 17 verschieden, je nachdem sie enger oder weiter und länger oder kürzer sind und ein größerer oder kleinerer 10 Pfeifenabschnitt ins Wasser getaucht wird. Auf solche Weise werden daher verschiedene Vogelstimmen nachgeahmt. Man fertigt also die Figuren mehrerer Vögel an und stellt sie an eine Quelle oder in eine Grotte oder überhaupt dahin, wo sich fließendes Wasser befindet. Da15 neben wird eine Eule aufgestellt. Diese kann sich von selbst nach den Vögeln hin- und wieder abwenden. Wenn sie sich abwendet, singen die Vögel; wenn sie sich zu ihnen hinwendet, so verstummen sie. Dies wiederholt sich öfter. Es wird folgendermaßen ausgeführt.

Man denke sich eine kleine, ständig<sup>1</sup>) fließende Quelle  $\alpha$  (Fig. 17). Darunter setze man einen luftdicht verschlossenen Behälter  $\beta \gamma \delta \varepsilon$ , der einen Kapselheber oder einen gekrümmten Heber  $\xi \eta$  enthalte. In diesen Behälter sei ein Trichter<sup>2</sup>)  $\delta \varkappa$  gesteckt, dessen Röhre (Schaft) von

Zeitweise muß man sich indessen den Zufluß unterbrochen denken.

<sup>2)</sup> Dieser wird in unserer figürlichen Darstellung durch die Schale mit der Röhre gebildet.

<sup>(</sup>i. e. ἐπιστραφείσης). vid. prolegomena 16 γίγνεται Τ 21 χώνην  ${\bf b}$ : τὴν χώνην  ${\bf a}$  ἀπεχέτω  ${\bf M}$ : ἀπεχέτο  ${\bf a}$ 

<sup>4</sup> où  $\nu$  om. BL 9 τοῦ τοιούτον  $\mathbf{b}$  10 γίνεσθαι  $\mathbf{b}$  οὖν: autem  $\mathbf{L}$  11 νδως ἐπίροντον  $\mathbf{tr}$ .  $\mathbf{b}$  12 παςαπειμένη  $\mathbf{a}$ : παςαπαθημένη  $\mathbf{b}$ : assidens  $\mathbf{L}$  15 ἐπιστραφείσης: retro ad ipsas versa  $\mathbf{L}$  20 ἢ  $\mathbf{a}$  $\mathbf{B}$ : ἤγονν  $\mathbf{CP}$  23 ἔσται  $\mathbf{b}$ : audietur  $\mathbf{L}$ 

μένος τοῦ ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ἐχέτω δὲ καὶ πλείονα συριγγίδια, οἶα εἴρηται, ὄντα τὰ  $\Lambda$ . συμβήσεται οὖν πληρουμένου μὲν τοῦ  $B\Gamma \Delta E$  ἀγγείου τὸν ἀέρα τὸν ἐν αὐτῷ ἐκθλιβόμενον καὶ τὰς τῶν ὀρνέων ποιεῖν φωνάς, κενουμένου δὲ μετὰ τὴν πλή-  $\mathfrak{s}$ ρωσιν διὰ τοῦ HZ διαβήτου μηκέτι φθέγγεσθαι. ἵνα

α 92, 1—98, 2 έχέτω ... ἀποτελεῖν = b 92, 8—98, 12: έχέτω δὲ καὶ πλείονα συριγγίδια, ὁποῖα εἴπομεν ἄνω, ὡς τὰ  $\Delta$ . συμβήσεται οὖν πληφουμένου μὲν τοῦ  $B\Gamma \Delta E$  ἀγγείου



Fig. 17 a.

τὸν ἀξρα τὸν ἐν αὐτῷ ἐκθλιβόμενον διὰ τῶν συριγγίων τὰς 10 τῶν ὀρνέων ποιεῖν φωνάς — ἕκαστον γὰρ τῶν συριγγίων εἰς ἕκαστον ὄρυεον ἀποπερατοῦται κατὰ τὸ στόμα —, κενουμένου δὲ μετὰ τὴν πλήρωσιν διὰ τοῦ HZ διαβήτου μηκέτι

<sup>2</sup> ὄντα τὰ (τὲ  $A_2$ )  $\bar{\lambda}$   $A_2$  et  $G_1$  in marg.: ἐν τῷ  $\bar{\lambda}$   $A_1$  et  $G_1$  in textu: ὄντα τε ἐν τῷ  $\bar{\lambda}$  T 3 πληφουμένου Voss. 19: πληφωμένου a 5 ποιεῖν om. T

dem Boden des Behälters nur so weit abstehe, als zum Durchfluß von Wasser nötig ist. Der Behälter sei auch mit mehreren Pfeißehen der oben erwähnten Art, z. B.  $\lambda$ ,



ausgestattet. Wenn sich nun der Behälter  $\beta \gamma \delta \varepsilon$  füllt, so 5 ist die Folge, daß die darin enthaltene Luft<sup>1</sup>) hinausgedrängt wird und den Gesang der Vögel erschallen läßst.<sup>2</sup>) Wenn der Behälter dagegen nach der Füllung sich durch den Heber  $\eta \xi$  entleert, verstummen sie. Damit sich nun

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'durch die Pfeifen'.

<sup>2)</sup> Zusatz in b: 'jedes Pfeifchen endet nämlich im Schnabel des einzelnen Vogels'.

οὖν ἡ γλαὺξ ἐπιστρέφηται καὶ ἀποστρέφηται, ὡς προείρηται, προκατασκευάζεται τὰ μέλλοντα λέγεσθαι ἔστω γὰρ ἐπί τινος βάσεως τῆς M ἄξων βεβηκὼς ὁ NΞ ἀπὸ τόρνου εἰργασμένος, περὶ ὃν περικείσθω ἁρμοστὴ σύριγξ ἡ OΠ εὐλύτως δυναμένη περὶ αὐτὸν στρέφε- 5 σθαι ταύτη δὲ συμφυὲς ἔστω τυμπάνιον τὸ PΣ, ἐφ' Φ ἐπιβήσεται ἡ γλαὺξ συμφυὴς αὐτῷ ὑπάρχουσα περὶ δὲ τὴν OΠ σύριγγα δύο ἀλύσεις ἐπὶ τἀναντία ἐπειληθεῖσαι αἱ TΓ, ΦΧ διὰ τροχίων δύο ἀποδεδέσθωσαν ἡ μὲν TΓ εἰς βάρος ἐκκρεμάμενον τὸ Φ, ἡ δὲ ΦΧ το εἰς κοῖλον ἀγγεῖον τὸ Φ ὑποκείμενον τῷ Φ Κ το εἰς κοῖλον ἀγγεῖον τὸ Φ ὑποκείμενον τῷ Φ Κ το καὶ ἐπιστρέφεσθαι τὴν τε ΦΠ σύριγγα καὶ τὴν γλαῦκα,

φθέγγεσθαι. ΐνα οὖν ἐπιστρέφηται ή γλαὺξ καὶ πάλιν ἀπο- 15 στρέφηται, ώς προείρηται, προκατασκευάζεται τὰ συντείνοντα τῆ τοιαύτη ἐνεογεία ἔστω γὰο ἐπί τινος βάσεως τῆς Μ άξων δοθός βεβηκώς δ ΝΞ διὰ τόρνου είργασμένος, περί ον έστω άρμοστη σύριγξ η ΟΠ ευλύτως δυναμένη περί αὐτὸν στοέφεσθαι ταύτη δὲ συμφυὲς ἔστω τυμπάνιον τὸ 20  $P\Sigma$ , έ $\varphi$ '  $\delta$  έπιβήσεται  $\hat{\eta}$  γλαὺξ συμφυ $\hat{\eta}$ ς αὐτ $\tilde{\omega}$  ὑπάρχουσα· περί δὲ τὴν ΟΠ σύριγγα δύο άλύσεις ἐπὶ τὰ ἐναντία ἐπειληθείσαι αί ΤΥ, ΦΧ φερέτωσαν διὰ τροχίλων δύο ή μεν TT εἰς βάρος ἐπηρεμάμενον τὸ  $\Psi$ , ἡ δὲ  $\Phi X$  εἰς ποῖλον άγγεῖον τὸ  $\Omega$  ὑποκείμενον τῷ ZH σίφωνι ἢ πνικτῷ δια-  $^{25}$ βήτη έγουσα καὶ βάρος ἐξ ὕλης φύσει μεν ἐχούσης ἀνέχεσθαι ύπὸ τοῦ εδατος, τῷ δὲ σταθμῷ πολλῷ βαρυτέρας τοῦ κατὰ την ΤΥ άλυσιν βάρους. συμβήσεται οὖν κενουμένου τοῦ  $B\Gamma \varDelta E$  ἀγγείου τὸ ὑγοὸν φέρεσθαι εἰς τὸ  $\Omega$  ἀγγεῖον καὶ μετεωριζομένου τοῦ κατ' αὐτὸ βάρους στρέφεσθαι τὴν  $O\Pi$  30 σύριγγα διὰ τοῦ καθελκομένου Ψ βάρους καὶ ποιείν ἐντεῦθεν

 $<sup>3~</sup>f.~\langle \delta \varrho \vartheta \tilde{\omega} \varsigma \rangle ~\beta \epsilon \beta \eta n \tilde{\omega} \varsigma ~~4~\epsilon \tilde{l} \varrho \gamma \alpha \sigma \mu \acute{\epsilon} v o \varsigma ~M~(cf.~Pneum.~I~42~d απει \varrho γ α σ μ \acute{\epsilon} v η v): ~\dot{\eta} \varrho \gamma \alpha \sigma \mu \acute{\epsilon} v o \varsigma ~a~~7~\dot{\delta}:~f.~\dot{\delta}~~8~\dot{\epsilon} \pi \epsilon \iota \lambda \eta \vartheta \epsilon \dot{\epsilon} \sigma \alpha \iota$ 

die Eule in der angegebenen Weise hin- und wieder abwende, trifft man vorher folgende Einrichtungen. 1) Auf einer Unterlage  $\mu$  stehe senkrecht eine gedrechselte Achse  $\nu\xi$ , welche von einem passenden Rohre on umschlossen werde. 5 Dieses muß sich leicht um sie drehen können. Mit dem Rohre sei eine kleine Scheibe of verbunden. Darauf soll die Eule gesetzt und befestigt werden. Um das Rohr on sind zwei Ketten  $\tau v$  und  $\phi \chi$  nach entgegengesetzten Richtungen zu wickeln. Vermittelst zweier Rollen werde die 10 eine  $\tau v$  an ein schwebendes Gewicht  $\psi$ , die andere  $\phi \chi$  an ein hohles (leeres) Gefäß  $\omega$  (Fig 17a) gebunden, welches unter dem (gekrümmten) Heber oder dem Kapselheber  $\xi \eta$  hänge. Wenn nun der Behälter  $\beta \gamma \delta \varepsilon$  sich leert, so ist die Folge, daß die Flüssigkeit in das Gefäß  $\omega$  strömt und daß das Rohr on und die Eule sich so drehen, daß diese nach

a 95, 9—97, 6 Vermittelst ... erschallt = b 95, 17—97, 25: Mit Hilfe zweier Rollen gehe die eine  $\tau v$  nach einem schwebenden Gewichte  $\psi$ , die andere  $\varphi_{\mathcal{X}}$  nach einem hohlen Gefäße  $\omega$ , welches unter dem (gekrümmten) Heber oder dem Kapsel-20 heber  $\xi \eta$  stehe (Fig. 17). Die Kette sei mit einem Gewichte versehen, das aus einem Material besteht, welches von Natur (vermöge seines spezifischen Gewichtes) im Wasser schwimmen kann, aber seinem absoluten Gewichte nach viel schwerer ist als das Gewicht an der Kette  $\tau v$ . Wenn nun der Behälter  $\beta \gamma \delta \varepsilon$  25 sich leert, so ist die Folge, daß die Flüssigkeit in das Gefäßs  $\omega$  strömt; und indem sich das darin befindliche Gewicht hebt, dreht sich das Rohr  $o\pi$  vermittelst des niedersinkenden Ge

<sup>1)</sup> Nach  $\mathbf{b}$ : 'trifft man vorher Einrichtungen, die eine solche Wirkung erzielen'.

scripsi: ἐπιληθεϊσαι  $A_2$  G: ἐπιλυθεϊσαι  $A_1$  T. cf. lin. 22 9 f. ἀποδεδόσθωσαν 11 τῷ M: τὸ a f. <παμπύλω> σίφωνι

<sup>16</sup> constituentur L 18 f.  $\delta \varrho \vartheta \tilde{\omega} s$  20  $\delta s$  om. L 24 (catena) ponderi appensa L 26 nal om. L  $\varrho \psi \sigma s \iota$  Ambros. A 91 sup., Coislin. 158:  $\varrho \psi \sigma \iota \nu$  b: secundum propriam naturam L 29  $\bar{\omega}$  BCL; om. P

ώστε βλέπειν πρὸς τὰ ὀρνιθάρια, κενωθέντος δὲ τοῦ ΒΓΔΕ ἀγγείου κενοῦσθαι καὶ τὸ Ω διά τινος ἐν αὐτῷ πνικτοῦ διαβήτου ἢ καμπύλου σίφωνος, ώστε πάλιν καταβαρῆσαν τὸ Ψ βάρος ἀποστρέψαι τὴν γλαῦκα κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅτε πληροῦται τὸ ΒΓΔΕ 5 171 ἀγγεῖον | καὶ πάλιν αἱ τῶν ὀρνέων γίνονται φωναί.

Καὶ οἱ τῶν σαλπίγγων δὲ ἦχοι διὰ τοῦ παραπλησίου γίνονται τρόπου τῷ προειρημένῳ. ὅταν γὰρ εἰς στεγνὸν ἀγγεῖον κατατεθῆ τῆς χώνης ὁ καυλὸς ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχὺ καὶ συνεστεγνωμένος 10 τῷ τεύχει τοῦ ἀγγείου, εἶτα ἡ σάλπιγξ ἔχουσα τόν τε κώδωνα καὶ τὴν γλωσσίδα συντετρημένην τῷ ἀγγείφ κατὰ τὸ ἄνω μέρος αὐτοῦ, συμβήσεται διὰ τῆς χώνης

άποστρέφεσθαι τὴν γλαῦκα τοῦ μὴ δοᾶν πρὸς τὰ ὀρνίθια, ἄτινα ἐδόκουν ἄδειν πρὸ τοῦ ἀποστραφῆναι τὴν γλαῦκα. 15 ἐν ὅσω δὲ πάλιν κενοῦται τὸ Ω ἀγγεῖον διὰ τοῦ ἐν αὐτῷ πνικτοῦ διαβήτου, τὸ μὲν ἐν αὐτῷ βάφος κατερχόμενον διὰ τὸ πολλῷ βαρύτερον εἶναι τῷ σταθμῷ τοῦ Ψ βάρους τὴν ΟΠ σύριγγα στραφῆναι ποιήσει πρὸς τὰ ὀρνίθια καὶ ἐπιστρέψει πρὸς αὐτὰ καὶ τὴν γλαῦκα΄ τοῦ δὲ ΒΓΔΕ ἀγγείου 20 ἀρξαμένου πληροῦσθαι ὁ ἐν αὐτῷ ἀὴρ ἐκχωρῶν διὰ τῶν συριγγίων πάλιν τὴν φωνὴν τῶν ὀρνιθίων ἀποτελέσει. καὶ τοῦτο ἔσται, ὁσάκις ἂν βούλοιτό τις.

Καὶ οἱ τῶν σαλπίγγων δὲ ἦχοι διὰ τοῦ παραπλησίου γίνονται τρόπου τῷ προειρημένω. ὅταν γὰρ εἰς στεγνὸν 25 ἀγγεῖον κατατεθῆ τῆς χώνης δ καυλὸς ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχὺ καὶ συνεστεγνωμένος τῷ τεύχει τοῦ ἀγγείου, συστεγνωθῆ δὲ αὐτῷ καὶ σάλπιγξ ἔχουσα τόν τε κώδωνα καὶ τὴν γλωσσίδα πρὸς τῆ στέγη τοῦ ἀγγείου, συμβήσεται

<sup>3</sup> πνιμτοῦ . . . σίφωνος Voss. 19: πνιμτοῦ ἢ μαμπύλου διαβήτου  ${\bf a}$  10 συνεστεγνωμένος  ${\bf T}$ : συνεστεγνωσμένος  ${\bf A}$   ${\bf G}$  11 τῷ τεύχει  ${\bf M}$ : τὸ τεύχη  ${\bf a}$ 

den Vöglein sieht. Ist aber der Behälter  $\beta\gamma\delta\varepsilon$  ausgeleert, so leert sich auch  $\omega$  durch einen darin angebrachten Kapsel- oder gekrümmten Heber. Daher bekommt das Gewicht  $\psi$  das Übergewicht und bringt in dem Augenblick die Eule wieder zur Umdrehung, wo das Gefäß  $\beta\gamma\delta\varepsilon$  sich füllt und der Gesang der Vögel wieder erschallt.

Auch Trompeten kann man auf ähnliche Weise, Trompetenwie angegeben, erklingen lassen. Wird nämlich die
Röhre des Trichters so weit in ein geschlossenes Gefäß

10 gesteckt, daß sie fast auf den Boden reicht, und wird sie
in die Gefäßswand eingelötet und wird dann von der mit
Schalltrichter und Mundstück versehenen Trompete das
Mundstück oben durch das Gefäß gebohrt¹), so ist die
Folge, daß die in dem Gefäße enthaltene Luft mit Hilfe

15 wichtes  $\psi$  und bewirkt infolgedessen eine Drehung der Eule, daß sie nicht mehr nach den Vögeln sieht, die zu singen schienen, bevor die Eule sich abwandte.  $^2$ ) In dem Maße, in welchem sich das Gefäß  $\omega$  durch den Kapselheber wieder entleert, senkt sich sein Gewicht, weil es dem absoluten Gezowichte nach viel schwerer ist als das Gewicht  $\psi$ , bewirkt eine Drehung des Rohres  $o\pi$  und eine Wendung der Eule nach den Vöglein. Fängt das Gefäß  $\beta\gamma\delta\varepsilon$  an sich zu füllen, so entweicht die darin enthaltene Luft durch die Pfeifen und bringt den Gesang der Vögel von neuem hervor. Dies kann man nach 25 Belieben wiederholen.

<sup>. 1)</sup> Nach b: 'wird die . . . Trompete an der Decke des Gefäßes verlötet'.

<sup>2)</sup> Hier liegt ein Widerspruch mit dem oben (p. 91, 17) Gesagten vor. Vgl. die Prolegomena.

<sup>14</sup> ἀποστρέφεσθαι b: ἐπιστρέφεσθαι Ambros. A 91 sup., Coislin. 158 μη om. iidem et L πρὸς om. iidem ὀρνίθια b: ὅρνεα Ambros. A 91 sup., Coislin. 158 15 ἐπιστραφηναι iidem 19 ἀποστραφηναι iidem 19—20 πρὸς . . . γλαῦνα b: την γλαῦνα τοῦ μη ὁρᾶν τὰ ὅρνεα iidem ἐπιστρέψει καὶ πρὸς P 22 νοces L ὀρνιθίων B: ὀρνίθων CP: aντευίατυπ L 25 στεγνὸν B: στενὸν CP: constipatum L 27 σννεστεγνωσμένος P 28 σνστεγνωσθη P δὲ CP: δὲ ναὶ Β

έγχυνομένου τοῦ ύγοοῦ ἐκθλιβόμενον τὸν ἐν τῷ ἀγγείᾳ ἀέρα διὰ τῆς γλωσσίδος τὸν ἦχον ἀποτελεῖν.

## XVII.

Θυρῶν ἀνοιγομένων ναοῦ σάλπιγγος ἦχος γίνεται τόνδε τὸν τρόπον.

 $^{\prime\prime}$ Οπισθεν τῆς θύρας ἀγγεῖον ἔστω τὸ  $AB\Gamma\Delta$   $^{\prime\prime}$ ύδως ἔχον πνιγεὸς δὲ ἔστω ἐν τούτ $\omega$ , τουτέστι σύ-



Fig. 18.

στομον άγγείον κατεστοαμμένον τὸ Z. τῷ δὲ πυθμένι αὐτοῦ συντετοήσθω ἡ ΘΚ σάλπιγξ ἔχουσα τόν τε κώδωνα καὶ τὴν γλωσσίδα. τῷ δὲ σωλῆνι τῆς σάλπιγ- 10 διὰ τῆς χώνης ἐγχυνομένου τοῦ ὑγροῦ ἐκθλιβόμενον τὸν ἐν τῷ ἀγγείω ἀέρα διὰ τῆς γλωσσίδος τὸν ἦγον ἀποτελεῖν.

des Mundstückes den Schall hervorruft, sobald die Flüssigkeit durch den Trichter eingegossen wird.

## XVII.

Eine Trompete kann man auf folgende Weise Die Tempeltrompete.

5 bei Öffnung von Tempelthüren ertönen lassen.

Fig. 18.

Hinter der Thür stehe ein Gefäs αβγδ (Fig. 18) mit Wasser. In diesem sei ein Windkessel, d. h. ein umgestülptes Gefäs ξ mit weiter¹) Mündung. Durch den Boden gehe die mit Schalltrichter und Mundstück versehene 10 Trompete &x. Neben das Trompetenrohr setze man einen Stiel Lu, welcher an dem Windkessel befestigt, mit dem Trompetenrohr zusammengebunden ist und am Ende einen kleinen Haltehaken u, d. h. eine Klaue (Chelonarion, Schildkröte) hat. Unter dieser sei ein Schwengel v an-15 gebracht, welcher den Windkessel & in hinreichendem Abstande vom Wasser emporhält. Der Schwengel νξ bewege sich um einen Stift o. Eine an sein Ende ξ gebundene Kette oder Schnur werde mittels einer Rolle π hinter die Thür geleitet. Wenn nun die Thür sich öffnet2), so ist die 20 Folge, dass die Schnur sich spannt und das Schwengelende & anzieht. Infolgedessen verschiebt sich der Schwengel v § aus seiner Lage unter dem Haken µ. Sobald sich diese geändert hat, fällt der Windkessel ins Wasser und läfst die Trompete ertönen, weil die im Windkessel enthaltene Luft 25 durch das Mundstück und den Schalltrichter hinausgepresst wird.

<sup>1)</sup> In den Handschriften irrtümlich 'enger'.

<sup>2)</sup> In Pompeji öffneten sich die Thüren ohne Ausnahme nach innen. Vgl. Overbeck-Mau Pompeji S. 252.

<sup>4</sup> ναοῦ om. G γίνεται κατασκευάζεται δὲ ed. Paris. 7 f. εὔστομον

<sup>8</sup> ξ CP: ε BL 11 έγχυνομένου BL: έκχυνομένου CP

γος παρακείσθω κανών δ ΛΜ συμφυής μὲν ὢν τῷ πνιγεῖ, συνδεδεμένος δὲ τῷ τῆς σάλπιγγος σωλῆνι καὶ ἔχων ἐκ τοῦ ἄκρου κωλυμάτιον τὸ Μ, τουτέστι χελωνάριον τὸν Ζ πνιγέα ἀπέχοντα ἀπὸ τοῦ ὕδατος 5 ἰκανόν. ὁ δὲ ΝΕ κανὼν κινείσθω περὶ περόνην τὴν Ο΄ ἐκ δὲ τοῦ Ε΄ ἄκρου τοῦ κανόνος ἄλυσις ἢ σπάρτος ἐκδεθεῖσα ἀποδεδέσθω διὰ τροχίλου τοῦ Π εἰς τὸ ὅπισθεν τῆς θύρας. συμβήσεται οὖν τῆς θύρας ἀνοιγομένης τεινομένην τὴν σπάρτον ἐπισπᾶσθαι τὸ Ε΄ 10 ἄκρον τοῦ κανόνος, ὥστε μηκέτι ὑποπεπτωκέναι τὸν ΝΕ κανόνα τῷ Μ κωλυματίῷ τούτου δὲ παραλλάξαντος φερόμενος ὁ πνιγεὺς εἰς τὸ ὕδωρ τὸν τῆς σάλπιγγος ¹τ² ἦχον ἀποτελέσει διὰ τὸ τὸν ἐν | αὐτῷ ἀέρα διὰ τῆς γλωσσίδος καὶ τοῦ κώδωνος ἐκθλίβεσθαι.

## XVIII.

Εὶς ἔνια ὁυτὰ προεγχυθέντος οἴνου, ὅταν ὕδωρ ἐπιχέωμεν, ὁτὲ μὲν καθαρὸν τὸ ὕδωρ ἐκρέει, ⟨δτὲ δὲ κρᾶμα,⟩ ὁτὲ δὲ οἶνος καθαρός κατασκευάζεται δὲ τόνδε τὸν τρόπον.

"Εστω ψυτὸν τὸ  $AB\Gamma$  ἔχον διαφράγματα δύο τὰ  $\Delta E$ , ZH. διὰ δὲ ἀμφοτέρων αὐτῶν σωλὴν διώσθω ὁ  $\Theta K$  συνεστεγνωμένος τοῖς διαφράγμασι καὶ τετρυπημένος τρηματί $\varphi$  τ $\varphi$   $\Lambda$  κειμέν $\varphi$  ὑπεράν $\varphi$  βραχὶ τοῦ ZH διαφράγματος. ὑπὸ δὲ τὸ  $\Delta E$  διάφραγμα δι- 25

a 12-15 τούτου δὲ ... ἐπθλίβεσθαι = b 27-29: τούτου δὲ παραλλάξαντος φερόμενος δ πνιγεὺς εἰς τὸ ὕδωρ ἐπθλίψει τὸν ἐν ἑαυτῷ ἀέρα διὰ τῆς γλωσσίδος καὶ τοῦ κώδωνος τῆς σάλπιγγος καὶ ἀποτελέσει τὸν ἦχον αὐτῆς.

**a** 100, 25—102, 6 δπὸ δὲ τὸ ΔΕ διάφραγμα . . . δ ἐν 30 τῷ ΔΕΖΗ οἶνος = b 100, 31—102, 30: ὁπὸ δὲ τὸ ΔΕ

#### XVIII.

Manche Trinkhörner haben die Eigentümlichkeit, Ein Zaubertinkhorn. daß sie das eine Mal reines Wasser, das andere Fig. 19.



Mal Wasser und Wein gemischt, wieder ein anderes Mal reinen Wein ausfließen lassen, wenn man zuerst Wein und dann Wasser eingießt. Die Einrichtung ist folgende.

Ein Trinkhorn  $\alpha\beta\gamma$  (Fig. 19) habe zwei Scheidewände  $\delta\varepsilon$  und  $\xi\eta$ . Durch beide steeke man eine Röhre  $\vartheta\varkappa$ , verlöte sie damit und bohre in die Röhre ein kleines Loch  $\lambda$ , welches etwas oberhalb der Querwand  $\xi\eta$  liegt. Unterhalb der Scheidewand  $\delta\varepsilon$  gehe ein Luftloch  $\mu$  in das Innere des Trinkhorns. Wenn man bei dieser Vorrichtung die Ausflußöffnung  $\gamma$  zuhält und Wein eingießt, so tritt er durch das Loch  $\lambda$  in den Raum  $\delta\varepsilon\xi\eta$ . Denn

die in demselben enthaltene Luft entweicht durch das Luftloch  $\mu$ . Wenn wir das Luftloch  $\mu$  mit dem Finger zuhalten, so wird der in der Kammer  $\delta \varepsilon \xi \eta$  befindliche Wein nicht zauslaufen. Wenn wir nun Wasser in den Raum  $\alpha \beta \varepsilon \delta$  des Trinkhorns gießen und das Luftloch  $\mu$  zuhalten, so

<sup>7</sup> δὲ om. T 8 f. ἀποδεδόσθω 15 ἐνθλιβήσεται T 18—19 ὁτὲ δὲ κρᾶμα b L: om. a 22—24 ὁ Θ K . . . κειμένω om.  $T_{\rm 1},~{\rm add.}~T_{\rm 2}$ 

<sup>4</sup> δὲ a CP: om. BL 5 ἀπὸ om. CP 7 πανονίον b 21 διαφρώγματα ἔχον tr. b 22  $\overline{\delta\eta}$   $\overline{\delta\xi}$  C 23 συνεστεγνωσμένος P 24 τρηματί $\omega$  a P: τουπηματί $\omega$  BC 31 ὑπὸ BL: ὑπὸ CP

αύγιον έστω τὸ Μ ἐν τῷ κύτει τοῦ ὁυτοῦ. τούτων δὲ ούτως έχόντων έὰν ἀπολαβών τις τὴν Γ ἔκουσιν έγχέη τὸν οἶνον, χωρήσει (διὰ τοῦ Λ τουπήματος εἰς τὴν ΔΕΖΗ γώραν δ γάρ έν αὐτῆ ἀὴρ έκγωρήσει διὰ τοῦ Μ διαυγίου. ὅταν οὖν τῷ δακτύλω ἐπιπωμάσωμεν 5 τὸ Μ διαύγιον, στέξει δ ἐν τῷ ΔΕΖΗ (μέρει) οἶνος. όταν οὖν ύδωρ ἐπιγέωμεν τῶ ΑΒΕΔ μέρει τοῦ όντοῦ κατέχοντες τὸ Μ διαύγιον, δεύσει καθαρον τὸ ὕδωρ. έὰν δὲ ἀνῶμεν ἔτι ἄνω ὄντος τοῦ ὕδατος τὸ Μ διαύγιον, πράμα δυήσεται τοῦ δὲ ὕδατος ἐκρεύσαντος, 10 τότε καθαρός δ οίνος δεύσει. έξεστι δε καὶ πλεονάκις άνιέντα το Μ διαύγιον διαφόρους τας έκρύσεις ποιεῖσθαι. ἄμεινον δὲ προεγχέαντα ὕδωρ εἰς τὴν ΔΕΗΖ χώραν καὶ καταλαβόντα τὸ διαύγιον οἶνον ἐπιγέειν. συμβήσεται γάο δτε μεν καθαρόν οίνον έκρέειν, άνε- 15 θέντος δὲ τοῦ διαυγίου πάλιν μοᾶμα καὶ πάλιν ἀποληφθέντος τοῦ διαυγίου καθαρον τον οἶνον ἐκρέειν. καὶ τοῦτο, δσάκις ἐὰν βουλώμεθα, ἔσται.

### XIX.

Κρατήρος ἐπικειμένου ἐπί τινος βάσεως πλήρους 20 173 ὅντος οἴνου, ὅσον ἐάν τις ἐξ αὐτοῦ ἀρύ|σηται, πάλιν πλήρης ἔσται ὁ κρατήρ κατασκευάζεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον.

"Εστω άγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφραγμένον τὸ στόμιον

διάφραγμα διαύγιον ἔστω ἐν τῷ κύτει τοῦ ξυτοῦ τὸ M. 25 τούτων οὕτως ἐχόντων ἐὰν ἀπολαβών τις τὴν  $\Gamma$  ἔκρυσιν ἐγχέη τὸν οἶνον, χωρήσει διὰ τοῦ  $\Lambda$  τρυπήματος εἰς τὴν  $\Lambda EZH$  χώραν ὁ γὰρ ἐν αὐτῆ ἀὴρ ἐκχωρήσει διὰ τοῦ M διαυγίου. ὅταν οὖν τῷ δακτύλῳ ἐπιπωμάσωμεν τὸ M διαύγιον,  $\langle$ οὖ $\rangle$  στάξει ἐν τῷ  $\Lambda EZH$  μέρει ὁ ἐγχυθεὶς οἶνος. 30

wird das Wasser rein aussließen. Lassen wir das Luftloch  $\mu$  los, wenn das Wasser sich noch oben befindet, so wird eine Mischung aussließen. Wenn das Wasser ganz abgeflossen ist, dann strömt reiner Wein aus. Durch wiederholtes (Zuhalten und) Loslassen des Luftloches  $\mu$  kann man den Aussluß verschieden gestalten. Besser ist es, in die Kammer  $\delta \varepsilon \eta \xi$  zunächst Wasser zu schütten und, nachdem man das Luftloch zugehalten hat, Wein zuzugießen. Dann wird nämlich das eine Mal reiner Wein aussließen, wenn aber das Luftloch wieder geöffnet ist, eine Mischung, und hält man es abermals zu, reiner Wein. Das kann man nach Belieben wiederholen.

#### XIX.

Aus einem Mischkruge, der auf einer Basis steht Einunerschöpflicher Krug. I.

15 und mit Wein gefüllt ist, kann man eine beliebige Fig. 20.

Quantität schöpfen, und doch ist der Mischkrug immer wieder gefüllt. Das richtet man in folgender Weise ein. 1)

Man denke sich ein Gefäß αβ (Fig. 20), dessen

<sup>1)</sup> Vgl. unten Philo Kap. 11.

<sup>2</sup> ἐγχέη scripsi: ἐγχέει AG: ἐγχέειν T 3—4 lacunam ex b supplevi. cf. lin. 27—28 6 στέξει a: f.  $\langle$ οὐ $\rangle$  στάξει  $\langle$ μέρει $\rangle$  ex b supplevi. cf. lin. 30 10 ἐνήσεται Voss. 19, b: ἐνόσεται a δὲ οm.  $T_1$ , add.  $T_2$  12 f.  $\langle$ άπολαβόντα αd $\rangle$  ἀνιέντα 14 διαψήνον Gb: αξήτον AT 15 ἀνεθέντος Mb: ἀνεθέτος a 16 διαψήνον b: διαβήτον a 18 ἐὰν aC: ἄν BP 21 τις Mb: τι a 22 και κατασηενάζεται G

<sup>7</sup> οὖν  ${\bf a}$ : δὲ  ${\bf b}$  L  $\cdot a \cdot b \cdot d \cdot e \cdot$  L 9 ὄντος ἄνω tr. CP 15 τὸν οἶνον καθαρὸν  ${\bf b}$  ἐκρέειν  ${\bf a}$  BCL: ἐκρέειν  ${\bf P}$  16 πάλιν (post καὶ) om. BL 21 ἐάν  ${\bf a}$ : ἄν  ${\bf b}$  25 διαύγειον  ${\bf B}_z$ : διάφραγμα  ${\bf B}_1$  CP 26 οὔνως ex οὧν corr. B (ita L in plurimis libris, itaque in Taurinensi) 27  $\bar{\lambda}$  BCL:  $\bar{\alpha}$  P 30 οὐ ipse inserui στάξει CP: στέξη B: instillabit (pro quo f. non stillabit scrib.) L ἐγχνθεὶς P: ἐγχεθεὶς BC

τῶ ΓΔ διαφράγματι παρ' αὐτὸν τὸν τράγηλον διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος καθείσθω σωλήν δ ΕΖ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχύ έτερος δὲ διώσθω σωλήν διά τοῦ πυθμένος ὁ ΗΘ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ ΓΔ διαφοάγματος βραγύ. δ δε τοῦ ἀγγείου πυθμὴν τετρήσθω 5 κατά τὸ Κ καὶ λαβέτω σωληνάριον τὸ ΚΛ. τὸ δὲ ΑΒ άγγεῖον ἐπικείσθω ἐπί τινος βάσεως τῆς ΜΝΞΟ, δι' ής έστω ή τοῦ ΗΘ σωληνος ύπεροχή δ δε είρημένος πρατήρ έστω δ ΠΡ. διὰ δὲ τῆς ΜΝΞΟ βάσεως σωλήν έστω δ ΣΤ συντετρημένος τη τε βάσει καὶ τῶ 10 πρατήρι. Ισον ύψος έχέτω τῷ Θ στομίω τοῦ ΗΘ σωληνος. Εγγέωμεν οὖν τὸν οἶνον διὰ τοῦ ΕΖ σωληνος είς τὸ ΑΒ. δ γὰο ἀὴο ἐκγωρήσει διὰ τοῦ ΗΘ σωληνος. ἐὰν οὖν ἀνεστομωμένον ή τὸ ΚΑ σωληνάοιον, έγγεόμενος δ οίνος γωρήσει δι' αὐτοῦ εἰς τὴν 15 βάσιν καὶ εἰς τὸν ΠΡ κρατῆρα ἐὰν δὲ ἐπιστομωθῆ,

α 5-8 δ δὲ τοῦ ἀγγείου πυθμὴν ... ὑπεροχή =  $\mathbf{b}$  18-21: δ δὲ τοῦ ἀγγείου πυθμὴν τετρήσθω κατὰ τὸ  $\mathbf{K}$  καὶ ἐχέτω σωληνάριον τὸ  $\mathbf{K}A$  τὸ δὲ AB ἀγγείον βεβηκέτω ἐπί τινος βάσεως τῆς MNEO, δι' ἦς ἔστω ἡ τοῦ  $H\Theta$  20 σωλῆνος ὑπεροχή.

<sup>2</sup> καθείσθω CP: καθήσθω aB 2—3  $\delta$  EZ . . . σωλήν om. G 5 τοῦ G: τοῦτοῦ AT 11  $\langle \delta$  δὲ κρατήρ $\rangle$  ἴσον Rochas

Mündung dicht am Halse durch die Scheidewand  $\gamma\delta$  verschlossen sei. Durch diese stecke man eine Röhre  $\epsilon\xi$ , die fast bis auf den Boden reiche. Eine andere Röhre  $\eta\vartheta$ 



lasse man durch den Boden (des Gefäses) gehen und fast bis an die Scheidewand γδ reichen. Der Boden des Gefäses sei in κ durchbohrt und nehme 1) ein Röhrchen κλ auf. Das Gefäs αβ stehe auf einer Basis μνξο, durch welche (d. h. durch deren Deckel) der Vorsprung der Röhre ηθ gehe. Der erwähnte Mischkrug sei πρ. Durch 10 die Basis μνξο gehe eine Röhre στ, die sowohl in die Basis als den Mischkrug mündet. Der Mischkrug²) habe gleiche Höhe mit der Mündung θ der Röhre ηθ. Nun gieße man den Wein durch die Röhre εξ in das Gefäs αβ. Die Luft geht nämlich durch die Röhre ηθ hinaus. Ist 15 nun das Röhrchen κλ offen, so strömt der Wein, sobald er eingegossen wird, durch κλ in die Basis (μνξο) und den Mischkrug πρ. Ist es aber verstopft, dann füllt sich

<sup>1)</sup> b: 'habe'. 2) Nach b: 'Der Rand des Mischkruges'.

τότε πληρωθήσεται το ΑΒ άγγεῖον. έγχέωμεν οὖν καὶ εἰς τὴν MNΞΟ βάσιν καὶ εἰς τὸν ΠΡ κοατῆρα τὸν οἶνον, ώστε πλήρη εἶναι τὸν ΠΡ κρατῆρα καὶ τὴν ΜΝΞΟ βάσιν πεπληρῶσθαι ἄχρι τοῦ Θ στομίου τοῦ σωλήνος. τούτου δε γενομένου και φραγέντος του Ε, 5 οὐ ⟨δεύσει⟩ διὰ τοῦ ΚΛ σωλῆνος δ ἐν τῷ ΑΒ ἀγγείφ οἶνος διὰ τὸ μὴ ἔγειν εἰς τὸν κενούμενον τόπον ἀέρα άντικαταστήναι άλλον. ήν γάρ αύτω ή είσκρισις διά τοῦ Ε στομίου. ὅταν οὖν ἀπαρυσώμεθα ἐκ τοῦ κρατῆοος οίνον, αναστομωθήσεται το Ε στόμιον, και παρ- 10 είσδυσιν λαβόντος τοῦ ἀέρος πάλιν δεύσει δ οἶνος είς τε την βάσιν και τον ΠΡ κοατήρα, άχοις αν πλή-174 οης γένηται. καὶ τοῦτο ἔσται, δσάκις ἐὰν ἀουσώμεθα έκ τοῦ κρατήρος οἶνον. δεήσει δὲ καὶ τὴν ΜΝΞΟ βάσιν τετρησθαι τρηματίω τῶ Υ πρὸς τὸ 15 τὸν ἀντικαταλλασσόμενον ἀέρα εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον διὰ τοῦ Η στομίου είσγωρεῖν καὶ διὰ τοῦ Υ τρήματος.

### XX.

'Εὰν εἰς χοείαν βουλώμεθα τὸ αὐτὸ σκευάσαι, ώστε πρατήρος όντος έν τινι τόπω πλείον ἀρύεσθαι έξ αὐτοῦ 20 ύδωρ καὶ ἀεὶ πλήρη εἶναι τὸν κρατῆρα, κατασκευάζεται ούτως.

"Εστω άγγεῖον το ΑΒ, έν ῷ ἔνδοθεν ἔστω ὕδατος

<sup>4</sup> Θ scripsi: η aBL: κ CP. cf. etiam Rochas l. l. p. 123 4-5 f.  $τοῦ \langle H\Theta \rangle$  σωληνος 6 δεύσει **b**L (post σωληνος add. in margine  $M_2$ ): om. a 13 έὰν a: ὰν Par. 2512 14 δεήσει (δέήσει A) δὲ ab, spurium: f. <αμεινον > δὲ ἔσται [δὲ]. v. prolegomena ad fig. 20 19 σαενάσαι AT: κατασαενάσαι Gb

<sup>1</sup> AB om. P 6 διὰ δὲ CP 9 ἐν τοῦ BL: διὰ τοῦ ε̄ CP 10 ἀναστομωθήσεται: obturabitur L in omnibus libris praeter

das Gefäss αβ. Wir wollen nun so viel Wein in die Basis uv go und den Mischkrug no gießen, daß der Mischkrug πο ganz und die Basis μνξο bis zur Röhrenmündung & gefüllt ist. Wird hierauf & verschlossen, so fliesst der im 5 Gefässe αβ enthaltene Wein nicht durch die Röhre κλ ab, weil keine andere Luft da ist, um an die Stelle des luftleeren Raumes zu treten. Sie könnte nämlich nur durch die Mündung ε zugeführt werden. Wenn wir nun Wein aus dem Mischkruge geschöpft haben, so wird die Mündung e 10 geöffnet. Hat dann die Luft Zutritt erhalten, so fliesst der Wein wieder in die Basis und den Mischkrug no, bis er voll ist. Dies wiederholt sich allemal, wenn wir dem Mischkruge Wein entnehmen. Praktischer<sup>1</sup>) ist es aber, auch in die Basis  $\mu\nu\xi o$  ein kleines Loch  $v^2$ ) zu bohren, 15 um die zur Ausfüllung des Vakuum nötige Luft in das Gefäß  $\alpha\beta$  durch die Öffnung  $\eta$  und das Loch v eintreten zu lassen. 3)

# XX.

Will man die gleiche Vorrichtung für die Praxis Einunerschöpflicher Krug. II.

20 verwendbar machen und irgendwo einem Mischkruge Fig. 21.

eine größere Menge Wasser entnehmen und den Mischkrug doch stets gefüllt lassen, so trifft man folgende Einrichtung.

Man denke sich ein Gefäs αβ (Fig. 21), in dessen

<sup>1)</sup> Handschriftlich: 'Es ist . . . zu bohren'.

<sup>2)</sup> Dieses ist natürlich in dem eben erörterten Falle als nicht vorhanden oder als verschlossen zu denken. Letzteres setzt unsere Figur voraus.

<sup>3)</sup> In diesem Falle bleibt & natürlich geschlossen.

αὔταρκες πρὸς τὴν μέλλουσαν χρείαν κρουνὸς δὲ έξ αὐτοῦ ἔστω ὁ ΓΔ, ⟨καὶ⟩ ὑποκείσθω αὐτῷ ληνὸς ἡ ΗΘ· κανόνιον δέ τι παρὰ τὸν κρουνὸν κηλωνευέσθω τὸ ΕΖ, οὖ πρὸς μὲν τὸ Ε ἄκρον ἐκκρεμάσθω φελλὸς ὁ Κ ἐνὼν ἐν τῆ ληνῷ πρὸς δὲ τῷ Ζ άλυσείδιον ἀπο- 5 δεδέσθω βάρος μολιβοῦν ἔχον τὸ Ξ. ἔστω ⟨δὲ⟩ οὕτως ἐσκευασμένον, ὥστε ἐπινηχομένου τοῦ Κ φελλοῦ εἰς τὸ ἐν τῆ ΘΗ ληνῷ ὕδωρ ἀποκλείεσθαι τὸν κρουνόν, ἀρθέντος δὲ ὕδατος ἀπὸ τῆς ληνοῦ καθίσαντα τὸν φελλὸν ἀνοῖξαι τὸν κρουνόν, ὥστε πάλιν ἐπιρρεῦσαν 10 τὸ ὕδωρ μετεωρίσαι τὸν φελλὸν καὶ πάλιν ἀποκλεισθῆναι τὸν κρὸυνόν δεήσει δὲ τὸν φελλὸν βαρύτερον εἶναι τοῦ πρὸς τῷ Ξ βάρους. ἔστω δὲ καὶ ὁ εἰρη-

α 108, 5-110, 4 πρὸς δὲ τῷ Z ... ἐπινηχομένου = b 108, 15-110, 24: πρὸς δὲ τῷ Z άλυσείδιον ἀποδεδέσθω 15 βάρος μολύβδινον ἔχον τὸ  $\Xi$  πολλῷ ἔλαττον τῷ σταθμῷ τοῦ K φελλοῦ. ἔστω δὲ οὕτως ἐσπευασμένον, ὅστε ἐπινηχομένου τοῦ K φελλοῦ εἰς τὸ ἐν τῷ  $\Theta H$  ληνῷ ὕδωρ ἀποκλείεσθαι τὸν κρουνὸν ὑπ' αὐτοῦ, ἀρθέντος δὲ ὕδατος ἀπὸ τοῦ ληνοῦ καὶ τοῦ φελλοῦ καταβιβασθέντος ἀνοιχθῆναι τὸν προυνὸν 20 καὶ πάλιν εἰσελθόντος ἐν τῷ ληνῷ τοῦ ὕδατος μετεωρισθέντα τὸν φελλὸν ἐμφράξαι τὸν κρουνόν. ἔστω οὖν καὶ δ εἰρη-

<sup>2</sup> nal bL: om. a 4 yellds Mb: yelds a. similiter infra lin. 7. 10 (AT) 6 molifov G: mobov AT dè inservi. cf. lin. 17 9—10 àqdévtos . . . noovvóv om. G 13  $\tau \tilde{\phi}$  Par. 2512:  $\tau \delta$  a: f.  $[\tau q \delta s \ \tau \tilde{\phi}]$  del. cf. lin. 6

Innern so viel Wasser sei, als voraussichtlich gebraucht wird. Ein Ausflussrohr γδ rage daraus hervor, und eine Kufe ηθ stehe darunter. Ein Schwengel εξ gehe neben



Fig. 21.

dem Ausflussrohre wie ein Wagebalken auf und nieder. 5 An dessen Ende ε hänge eine Korkscheibe κ (so tief), daß sie sich innerhalb der Kufe befindet. An & hänge man ein Kettchen mit einem Bleigewichte ξ.1) Die Einrichtung sei so getroffen, daß die Korkscheibe z die Ausflussröhre nach dem Wasser in der Kufe &n hin ab-10 schliefst, wenn sie obenauf schwimmt, dagegen sich senkt und so die Ausflussröhre öffnet, wenn der Kufe Wasser entzogen wird. Erst wenn wieder Wasser zuströmt, soll daher die Korkscheibe gehoben und die Röhre von neuem geschlossen werden. Die Korkscheibe muß aber schwerer 15 sein als das Gewicht bei ξ. Es sei der erwähnte Misch-

<sup>1)</sup> Zusatz nach b: (. . . Bleigewichte  $\xi$ ,) 'das eine weit geringere absolute Schwere besitzt als die Korkscheibe  $\varkappa$ '. Dafür fällt weiter unten in b die entsprechende Bemerkung von a aus.

μένος κρατήρ έν τόπω τινὶ κείμενος δ ΛΜ, οὖ τὸ χείλος έστω έν αὐτῆ τῆ έπιφανεία τοῦ έν τῆ ληνῷ ύδατος, ότε οὐκέτι ἐπιρρέει ὁ κρουνὸς τοῦ φελλοῦ έπινηχομένου. φερέτω δε και έκ της ληνού σωλην είς τον πυθμένα τοῦ κρατήρος ο ΘΝ. ὅταν ἄρα πλή- 5 οους όντος τοῦ χρατήρος ἀρύση τις ὕδωρ, συγκενώσει καὶ τὸ ἐν τῆ ΘΗ ληνῶ ὕδωρ καὶ καθίσας ὁ φελλὸς άνοίξει τὸν κρουνόν, καὶ τὸ ἐπιρρέον εἰς τε τὴν ληνον καὶ τον κρατήρα ένεχθήσεται καὶ μετεωρίσει 175 τὸν φελλόν, ώστε πάλιν | μημέτι ἐπιρρέειν. καὶ τοῦτο 10 έσται, δσάκις αν αφέληται τις έκ του κρατήρος ύδωρ.

## XXI.

Είς ένια σπονδεῖα πενταδράχμου νομίσματος έμβληθέντος, ύδωρ ἀπορρέει είς τὸ περιροαίνεσθαι.

"Εστω σπονδεῖον η θησαυρός δ ΑΒΓΔ, οδ στό- 15 μιον έστω το Α ανεστομωμένον, έν δε τω θησανοώ άγγεῖον ἔστω τὸ ΖΗΘΚ ἔχον ὕδως καὶ πυξίδα τὴν Λ, έξ ής προυνός έξω φερέτω ὁ ΛΜ. παραπείσθω δὲ τῷ ἀγγείῳ ὄοθιος κανὼν ὁ ΝΞ, περὶ ὃν ἕτερος κηλωνευέσθω δ ΟΠ έχων πρός μέν τῷ Ο πλατυσμάτιον 20 τὸ Ρ παράλληλον τῶ πυθμένι τοῦ ἀγγείου, πρὸς δὲ

μένος πρατήρ εν τόπω τινὶ πείμενος δ ΛΜ, οδ τὸ γεῖλος έστω ἀκριβῶς ἐν αὐτῆ τῆ ἐπιφανεία τοῦ ἐν τῆ ληνῷ ὕδατος, ότε οὐκέτι ἐπιροέει ὁ κρουνὸς τοῦ φελλοῦ ἐπινηχομένου.

<sup>13</sup> σπονδεῖα Mb: σπονδία a 15-16 τὸ στόμιον Leid. Scalig. 45 17 πυξίδα ΒΜ (πηξίδα CP): πυξίδια a: pixidem L 20 τῶ b: τὸ a

<sup>7</sup> παθίσας a: πατελθών b, descendens L 8 την a: τον b 9 είς τὸν bL 10 μημέτι πάλιν tr. CP 17 ηζθκ bL

krug  $\lambda\mu$  an einem beliebigen Punkte aufgestellt. Sein Rand liege genau in Höhe des Wasserspiegels in der Kufe zur Zeit, wo die Ausflußröhre infolge der oben schwimmenden Korkscheibe aufhört zu fließen. Auch aus der Kufe führe eine Röhre  $\vartheta\nu$  nach dem Boden des Mischkruges. Wenn man nun aus dem vollen Mischkruge Wasser schöpft, so bewirkt man zu gleicher Zeit, daß auch in der Kufe  $\vartheta\eta$  der Wasserstand niedriger wird. Wenn dann die Korkscheibe sich senkt, so wird sie die Ausflußröhre öffnen, und was zuströmt, wird sowohl in die Kufe als in den Mischkrug laufen und die Korkscheibe heben, so daß der Zufluß wieder aufhört. Dies wiederholt sich, so oft als man dem Mischkruge Wasser entnimmt.

#### XXI.

Manche Opfergefäße sind so eingerichtet, daß Weihwasser zum Besprengen herausfließt, wenn man Fig. 22.

Man nehme ein Opfergefäß (Spondeion, Fig. 22) oder eine Sparbüchse<sup>1</sup> (Thesauros)  $\alpha\beta\gamma\delta$ , deren Mündung  $\alpha$  20 nicht geschlossen sei. In der Sparbüchse (bez. der Opferkanne) befinde sich ein (kleines) Gefäß  $\xi\eta\vartheta\varkappa$  mit Wasser und einer Büchse  $\lambda$ , von welcher eine Ausflußröhre  $\lambda\mu$  nach außen gehe. Neben dem Gefäße stehe ein senkrechter Stab  $\nu\xi$ , um den ein anderer  $o\pi$  sich wie ein 25 Wagebalken drehe. Dieser erweitere sich bei o zu einem Plättehen  $\varrho$ , das (im Zustande der Ruhe) dem Boden des

<sup>1)</sup> In Pompeji (Overbeck-Mau *Pompeji* S. 203) ist die Kasse (Büchse) des thürhütenden Badewärters in den kleineren Thermen gefunden, aber leider a. a. O. nicht abgebildet. An Geldkisten, wie sie in Pompeji z. B. in der Casa dei Dioscuri (= del questore, a. a. O. S. 334. 336) ehemals standen, ist wohl kaum zu denken.

<sup>18</sup> φερέτω B: φέρεται CP: ferat vel feratur L 20  $\bar{o}$  aP:  $\bar{e}$  BCL

τῷ  $\langle \Pi$  κανόνιον τὸ  $\rangle$   $\Pi \Sigma$  ἔχον πρὸς τῷ  $\Sigma$  ἁρμοστὸν πῶμα τῷ  $\Lambda$  πυξίδι, ὥστε μὴ ῥέειν τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ  $\Lambda M$  σωλῆνος. ἔστω δὲ τὸ πῶμα τῆς πυξίδος βαρύτερον τοῦ P πλατυσματίου, κουφότερον δὲ συναμφοτέρων τοῦ τε νομίσματος καὶ τοῦ πλατυσματίου. ὅταν τοῦν ἐμβληθῷ διὰ τοῦ  $\Lambda$  στομίου τὸ νόμισμα, ἐπιπεσεῖται τῷ P πλατυσματί $\varphi$  καὶ καταβαρῆσαν ἐγκλινεῖ μὲν τὸ O  $\Pi$  κανόνιον, ἐπαρεῖ δὲ τὸ πῶμα τῆς πυξίδος, ὥστε ἡεῦσαι τὸ ὕδωρ ἀποπεσόντος δὲ τοῦ νομίσματος πάλιν τὸ πῶμα ἐπιπεσὸν ἀποκλείσει τὴν πυξίδα, ὥστε 10 μηκέτι ῥέειν τὸ ὕδωρ.

### XXII.

Είς ἀγγεῖον πολλῶν γενῶν ἐμβληθέντων ὑγοοῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ στομίου, ἰδίᾳ ἕκαστον ἀπορρέειν διὰ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ, ὡς ἂν προαιρώμεθα.

"Εστω τι άγγεῖον τὸ AB διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΓΔ διαφράγματι. ἐχέτω δὲ διαφράγματα ὅρθια καὶ ἀνατείνοντα μέχρι τοῦ διαφράγματος, ποιοῦντα χώρας τοσαύτας, ὅσα βουλόμεθα ἐμβαλεῖν ὑγρά.

α 9–11 ὥστε ξεῦσαι...τὸ ὕδως = b 20–22: καὶ οὕτως 20 ξέει τὸ ὕδως ἀρθέντος δὲ τοῦ νομίσματος πάλιν τὸ πῶμα ἐπιπεσὸν ἀποκλείσει τὴν πυξίδα, ὥστε μηκέτι ξέειν τὸ ὕδως.

<sup>1</sup> Π κανόνιον τὸ bL: om. a τῷ (ante Σ) AGb: τὸ T 7 τῷ MBC: τὸ aP ἐγκλινεῖ Haase in schedis Schoenianis: ἐγκλίνει AGb: ἐγκλίνειν Τ: inclinabit L 8 ἐπαιρεῖ Haase in schedis: ἐπαίρει ab, tollit L 17 f. δὲ ⟨καὶ⟩ 18 f. τοῦ ⟨ΓΔ⟩ διαφράγματος 18–19 f. ⟨καὶ⟩ ποιοῦντα: ac facientia L



Gefässes parallel liegt. Bei π hänge an dem Querstabe ein Stiel πσ, an welchem bei σ ein (genau) auf die Büchse \( \mu\) passender Deckel sitzt, so dass er den Ausfluss durch die Röhre du zu unterbrechen Der Büchsendeckel sei vermag. schwerer als das Plättchen o. dagegen leichter als Münze und Plättchen zusammen. Wenn nun durch die Mündung α das Geldstück hineingeworfen ist, fällt es auf das Plättchen o, drückt den Querstab on nieder und bringt ihn in eine schiefe Lage, während es den Büchsendeckel emporzieht, so dafs das Wasser ausfliefsen kann. Wenn das Geldstück heruntergefallen ist1), legt sich der Deckel wieder auf die Büchse und verschliefst sie, so daß der Ausfluß aufhört.

### XXII.

Es giebt ein Gefäß, das jede beliebige Flüssig- Ein Zauber-25 keit durch denselben Hahn gesondert ausfließen läßt, nachdem man durch einunddieselbe Mündung vielerlei Arten eingegossen hat.

Ein Gefäß  $\alpha\beta$  (Fig. 23) sei im Halse durch die Scheidewand vo verschlossen und (im Bauche) mit verti-30 kalen Scheidewänden versehen, die bis an die Scheidewand γδ<sup>2</sup>) reichen und so viel Räume (Kammern) bilden, als wir Flüssigkeiten hineinthun wollen. Man nehme für

Nach b: 'aufgehoben ist'.
 Nach b: 'bis an die Scheidewand in der Mündung'.



den Augenblick zwei Flüssigkeiten, und die (vertikale) Scheidewand sei  $\xi \varepsilon$ . <sup>1</sup>) In der Scheidewand  $\gamma \delta$  seien kleine Löcher wie bei einem Siebe<sup>2</sup>), welche in die beiden Räume



führen. Unterhalb der Scheidewand sollen die Luftlöcher n und & in die Kammern führen. Aus dem Boden mögen die Röhrchen<sup>3</sup>) x und  $\lambda$  heraustreten, nach den Kammern hin offen sein und in eine einzige, gemeinsame Ausflußröhre u auslaufen. Halten wir nun die Luftlöcher n und θ und das Ausflussrohr μ zu und gießen durch die Mündung eine der Flüssigkeiten ein, so wird sie in keine Kammer eindringen, weil die in den Kammern enthaltene Luft keinen Ausweg hat. Öffnen wir aber eins der Luftlöcher, so läuft die Flüssigkeit in den Raum, zu dem

das betreffende Luftloch gehört. Halten wir dann dieses Luftloch wieder zu, lassen dagegen das andere los und gießen eine andere Flüssigkeit hinein, so läuft die Flüssigkeit wieder in die andere Kammer. Halten wir nun alle

<sup>1)</sup> Nach b: 'und die Kammern seien  $\xi$ ,  $\epsilon$ '.

<sup>2)</sup> Nach b: 'wie - Siebe' fehlt.

<sup>3)</sup> Diese sind in unsrer Figur als solche nicht erkennbar, sondern, um die Deutlichkeit der übrigen Vorrichtung nicht zu beeinträchtigen, als einfache Ausflußöffnungen dargestellt, welche ja denselben Zweck erfüllen würden.

καταλαβόμενοι οὖν τὰ διαύγια πάντα σὺν τοῖς ἠθμοῖς ὅταν ἀνῶμεν τὸν Μ κοουνόν, οὐ μὴ ὁεύση, ἐὰν μὴ εν τῶν διαυγίων ἀνεθῆ. καὶ τότε τοῦ ἀέρος παρείσδυσιν ἐσχηκότος ὁυήσεται τὸ ἐν ἐκείνη τῆ χώρα ὑγρόν καταληφθέντος δὲ τοῦ διαυγίου καὶ τοῦ ἑτέρου ἀνε- 5 θέντος τὸ αὐτὸ συμβήσεται.

## XXIII.

Δύο ἀγγείων ὄντων ἐπί τινος βάσεως καὶ τοῦ μὲν ένὸς πλήφους ὅντος οἴνου, τοῦ δὲ ετέφου ὑπάφ-χοντος κενοῦ, ὅσον ἐὰν εἰς τὸ κενὸν ἀγγεῖον ὕδωφ 10 ἐγχέωμεν, τοσοῦτος ὁ οἶνος ἐκ τοῦ ἐτέφου ψυήσεται κατασκευάζεται δὲ οὕτως.

"Εστω ἐπί τινος βάσεως τῆς AB δύο ἀγγεῖα τὰ  $\Gamma \Delta$ , EZ διαπεφραγμένα τὰ στόμια τοῖς  $H\Theta$ ,  $K\Lambda$  δια-

α 1-6 καταλαβόμενοι ... συμβήσεται = b 16-21: 15 καταλαβόμενοι οὖν τὰ διαύγια πάντα σὺν ταῖς ἐν τῷ διαφράγματι ὁπαῖς ὅταν ἀνᾶμεν τὸν M κρουνόν, οὐ μὴ ξεύση, εἰ μὴ εν τῶν διαυγίων ἀνεθείη. καὶ τότε τοῦ ἀέρος παρείσδυσιν ἐσχηκότος ξυήσεται τὸ ἐν ἐκείνη τῆ χώρα ὑγρόν καταληφθέντος δὲ τοῦ διαυγίου τούτου καὶ τοῦ ἐτέρου ἀνε-20 θέντος ξεύσει τὸ ἐν τῆ ἑτέρα χώρα ὑγρόν.

<sup>1</sup> ἢθμοῖς M: ἰθμοῖς a 2 ξεύση (η ex ει corr.) AG: ξεύσειν Τ ἐὰν scripsi: εἰ a 5 καταληφθέντος Mb: καταλειφθέντος a 10 ἐὰν AG: ἄν Tb 11 τοσοῦτος A (in A recte sic scribitur: τοσοῦτ $^{\circ}$ ) b: τοσοῦτο GT 14 τοῖς b: τῆς a

<sup>10</sup> ἀγγεὲον οm. b L 11 ὁ οm. b 14 ἔχοντα τὰ b L 17 ξεύση (η ex ει corr.) Β: ξεύσει CP 19 ἐν . . . χώρα: ibi L 20 τούτου οm. Β

Luftlöcher mitsamt den siebartigen Löchern 1 zu und lassen das Ausflufsrohr μ los, so wird die Flüssigkeit sicherlich nicht ausfließen, es sei denn, daß eins der Luftlöcher geöffnet wird. Erst dann, wenn die Luft Zutritt erlangt 5 hat, wird diejenige Flüssigkeit ausfließen, welche in dem entsprechenden Raume enthalten ist. Hält man aber das betreffende Luftloch zu und läßt das andere los, so ist das Resultat dasselbe. 2)

#### XXIII.

Wein, das andere leer ist, auf einer Basis stehen, und Luttso kann der Wein in solcher Quantität aus dem Weinzum Ausvollen Gefäße ausfließen, als wir in das leere Wasser fluß zu bringen. gießen. Die Einrichtung ist folgende.



Fig. 24.

Auf eine Basis  $\alpha\beta$  (Fig. 24) seien zwei Gefäße  $\gamma\delta$  und  $\varepsilon\xi$  gestellt, deren Mündungen durch die Scheidewände

<sup>1)</sup> Nach b: 'mitsamt den Löchern in der Scheidewand'.

<sup>2)</sup> Nach b: 'so wird die in dem anderen Raume enthaltene Flüssigkeit ausströmen'.

177 φράγμασι. σωλήν δὲ δ ΜΝΞΟ διὰ τῆς βάσεως διώσθω καὶ ἀνακεκάμφθω είς τὰ ἀγγεῖα ἀπέγων ἀπὸ τῶν διαφραγμάτων βραγύ κατά τὰ Μ, Ο. καὶ ἐν μὲν τῷ ΕΖ καμπύλος σίφων έστω δ ΠΡΣ την κυρτότητα έχων πρὸς τῷ στόματι τοῦ ἀγγείου τὸ δὲ ἔτερον σπέλος 5 αὐτοῦ ἐκτὸς φερέτω εἰς κρουνὸν διεσκευασμένον. διὰ δε τοῦ ΗΘ διαφράγματος καθείσθω χώνη ή ΤΥ, ής δ καυλός συνεστεγνώσθω τῷ διαφράγματι καὶ ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχύ. ἐγκεχύσθω δὲ διά τινος τουπήματος τοῦ Φ εἰς τὸ ΕΖ ἀγγεῖον οἶνος, ὁ μετὰ 10 την έγγυσιν πάλιν ἀπεστεγνώσθω. ἐὰν οὖν έγγέωμεν διὰ τῆς χώνης ὕδωρ εἰς τὸ ΓΔ ἀγγεῖον, συμβήσεται τον έν αὐτῷ ἀέρα ἐκθλιβόμενον χωρεῖν εἰς τὸ ΖΕ άγγεῖον διὰ τοῦ ΜΝΞΟ σωληνος δ δὲ μεταχωρών έκθλίψει τὸν έν τῷ ΕΖ ἀγγείῳ οἶνον καὶ τοῦτο 15 έσται, δσάκις έὰν ΰδωρ έγχέωμεν. και δηλον ὅτι ἐκθλιβόμενος δ άὴο ἴσον ὄγκον ἔχει τῷ ἐγχυνομένο ύδατι καὶ τοσοῦτον οἶνον ἐκθλίψει. καὶ ἐὰν μηδὲ σίφων ή καμπύλος, άλλα μόνον κοουνός πρός τῷ Σ, δύναται τὸ αὐτὸ γενέσθαι, ἐὰν μὴ τοῦ ὕδατος ἡ βία κατακρα- 20 τήση τοῦ κρουνοῦ.

### XXIV.

'Αγγείου ὄντος κενοῦ καὶ έτέρου οἶνον ἔχοντος, ὅσον ἐὰν ὕδωρ εἰς τὸ κενὸν ἀγγεῖον ἐμβάλωμεν, το-

a 118, 23—122, 16 'Aγγείου ὄντος . . . προαιρώμεθα  $^{25}$  = b 118, 26—122, 29: Κρουνὸν κατασκευάσαι, ἀφ' οδ

<sup>3</sup> κατὰ τὰ BCL: κατὰ τὸ P: ὁ a τῷ Mb: τὸ a 6 διεσκενασμένον b: διασκενασμένον a 7 καθείσθω BCM: καθίσθω a: κείσθω P 13 τὸν AGb: δὲ MT 16 ἐὰν aCP: ὰν BM 19 τῷ AGb: τὸ T 22  $\bar{\epsilon}^{o\nu}$  codd. decurtati et sic deinceps 23-120, 1 Αγγείον . . . κεκραμένον a: ἔστω σμηρι-

ηθ und κλ verschlossen seien. Eine Röhre μνξο lasse man durch die Basis gehen und biege sie nach oben in die Gefäse um, dass sie in u und o fast bis an die Scheidewände reicht. In & sei ein gekrümmter Heber moo 5 angebracht, dessen Krümmung nahe der Mündung des Gefässes liege. Der andere Schenkel des Hebers gehe in Gestalt eines offenen Hahns nach außen. Durch die Scheidewand no lasse man einen Trichter  $\tau v$  hinab, dessen Schaft (d. h. Röhre) in die Scheidewand eingelötet sei 10 und fast bis auf den Boden reiche. Man gieße in das Gefäs et Wein durch irgend ein Loch o, das nach dem Eingießen wieder zu verschließen ist. Wenn wir nun durch den Trichter Wasser in das Gefäss γδ gießen, so ist die Folge, dass die darin enthaltene Luft hinaus-15 gedrängt wird und durch die Röhre μνξο in das Gefäß ζε strömt. Sobald die Luft hinübergeht, treibt sie den im Gefäße εξ enthaltenen Wein hinaus. Dies wiederholt sich. so oft wir Wasser eingießen. Es ist augenscheinlich, daß die verdrängte Luft gleiches Volumen wie das eingegossene 20 Wasser hat und eine diesem entsprechende Quantität Wein zum Ausfluss bringen wird. Auch wenn kein gekrümmter Heber, sondern bloss ein offener Hahn bei o angebracht sein sollte, kann das Resultat dasselbe sein, es sei denn, daß der Druck des Wassers für den Hahn zu stark ist.

XXIV.

25

Wenn man ein leeres Gefäß und ein zweites voll Wein hat, so kann man durch einen Hahn Wein und

a 119, 26—121, 12 Wenn man . . . sich verhalten soll = b 119, 29—121, 22: Einen Hahn zu konstruieren, aus dem eine

σμάτιον codd. decurtati et ed. Paris. 24 ἐὰν a: ἄν Par. 2512 ἐμβάλλωμεν Τ

<sup>1</sup> διώσθω διὰ τῆς βάσεως tr. b 3 καὶ om. L 10 δ
οἶνος b δ a: καὶ bL 15 ἐκθλίβει P 17 ἔχει a: ἕξει bL
ἐγχυνομένφ a: ἐγχεομένφ b

σοῦτον διὰ προυνοῦ ληψόμεθα πεπραμένον ὧ ἐὰν βουλώμεθα είναι λόγω έστω δε τὸ ύδωο τοῦ οίνου διπλάσιου

"Εστω τὸ κενὸν ἀγγεῖον τὸ ΑΒ ἤτοι κυλινδοικὸν ή στερεόν παραλληλεπίπεδον δοθογώνιου τούτω δέ 5

έτερον παρακείσθω στεγνόν πάντοθεν και έπι της αὐτης βάσεως κείμενον τὸ ΓΔ ήτοι δμοίως κυλινδοικόν ή στερεύν παραλληλεπίπεδον δοθογώνιον ή δε τοῦ ΑΒ βάσις διπλασία ἔστω τῆς τοῦ ΓΔ βάσεως, 178 έπειδήπεο βουλόμεθα τὸ | ὕδωο τοῦ οίνου εἶναι διπλάσιον.



Fig. 25 a.

τούτω δή παρακείσθω έτερον άγγεῖον στεγνὸν τὸ ΖΕ, 15

πράμα δυήσεται ύδατος και οίνου εν λόγω ο αν βουλώμεθα.

έστω δη τὸ ύδωρ είναι τοῦ οίνου διπλάσιον.

"Εστω πενον αγγείον το μέλλον υποδέξεσθαι το ύδωο το ΑΒ' τοῦτο δὲ ήτοι κυλινδοικόν στερεόν έστω ή παραλληλεπίπεδον δοθογώνιον τούτω δὲ ἕτερον ὅμοιον τῷ σχήματι 20 παρακείσθω στεγνὸν πάντοθεν τὸ ΓΔ, οὖ ή βάσις ημίσεια έστω της τοῦ ΑΒ βάσεως, ἐπεὶ βουλόμεθα διπλάσιον εἶναι τὸ ύδωρ τοῦ οίνου ἐν τῷ κράματι. καὶ τούτω δὲ παρακείσθω έτερον αγγείον στεγνόν το EZ, εν ω έγγυθήσεται

<sup>1</sup> ἂν Paris. 2512 2 εἶναι (scil. πενομμένον)  $A_2$  T: om.  $A_1$  λόγφ εἶναι tr. G δὲ om.  $T_1$ , corr.  $T_2$  νόωφ Τ: νόωφ εἶναι A G M 5. 10 παφαλληλεπίπεδον G T: παφάλληλον ἐπίπεδον Α 5-6 δοθογώνιον . . . έτερον om. G, add. G.

<sup>17</sup> δή BC: igitur L: δε P είναι om. L (sit aqua igitur vini dupla): f. εἶναι del. 18 ὑποδέξεσθαι BC: ὑποδέξασθαι P: quod aquam debet suscipere L 20 δέ om. L 23 τούτω BL: τοῦτο CP δà b: om. L

Wasser in beliebiger Mischung und in einer Quantität entnehmen, die dem in das leere Gefäß eingegossenen Wasser entspricht. Das Wasser betrage das Doppelte des Weines.

Das leere Gefäß αβ sei entweder cylindrisch Wein und Was-(Fig. 25 bez. 25a) oder ein rechtwinkliges Parallelepipedon. Daneben stelle man ein anderes, von allen Seiten luftdicht verschlossenes y & auf dieselbe Basis, lassen, Fig. 25 das ebenso cylindrisch oder ein rechtwinkliges

Verwendung des Wasserund Luftdruckes, um aus einem Hahne eine ser in einem bestimmten Verhältnisse ausströmen zu und 25a.



Fig. 25.

10 Parallelepipedon ist. Die Basis von αβ sei doppelt so groß als die von  $\gamma\delta$ , da das Wasser zum Weine sich wie 2:1 verhalten soll. Neben diesem stehe noch ein

Mischung von Wasser und Wein in einem beliebigen Verhältnisse ausfließen soll. Das Wasser betrage das Doppelte des 15 Weines

Es sei αβ ein leeres Gefäs, welches bestimmt ist, das Wasser aufzunehmen. Es sei dies entweder ein cylindrischer Körper (Fig. 25) oder ein rechtwinkliges Parallelepipedon. Daneben stehe ein anderes vo von ähnlicher Figur und von 20 allen Seiten luftdicht verschlossen, dessen Basis halb so groß sei als die von αβ, da in der Mischung der Wein zum Wasser wie 1 · 2 sich verhalten soll.

έν ὧ έγχυθήσεται ὁ οἶνος καὶ δι' ἀμφοτέρων τῶν ΓΔ, ΕΖ σωλην έστω δ ΗΘΚ συντετοημένος τοῖς έπιφοάγμασιν αὐτῶν καὶ συνεστεγνωμένος τὸ δὲ ΕΖ ἀγγεῖον έχετω καμπύλον σωληνα τὸν ΛΜΝ, οὖ τὸ μὲν έντὸς σκέλος ἀπεγέτω τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ὅσον ὕδατι 5 διάρουσιν τὸ δὲ έτερον ἐπτὸς ἐπικεκάμφθω καὶ φερέτω είς άγγεῖον έτερον τὸ ΕΟ, έξ οδ σωλήν ὁ ΠΡ φερέτω διὰ πάντων τῶν ἀγγείων ἢ καὶ ὑποβεβλημένος ὑπὸ την έδραν των αγγείων τάσσεται, ίνα κάτω φέρηται δαδίως αὐτὸς εἰς τὸ παρὰ τὸν πυθμένα τοῦ ΑΒ ἀγ- 10 γείου μέρος. έτερος δε σωλην δ ΤΣ συντετρήσθω τοῖς ΑΒ, ΓΔ άγγείοις έχέτω δε και το ΑΒ άγγεῖον παοά τὸν πυθμένα κοουνίσκον τὸν Τ. οἱ δὲ ΡΠ, Υ κοουνίσκοι έμπεριλαμβανέσθωσαν κρουνώ τώ ΦΧ κλειδίον έγοντι, δι' οδ ανοιγθήσεται καλ κλεισθήσεται, δπόταν 15 προαιρώμεθα. τούτων δή κατασκευασθέντων καὶ ἀπο-

δ οἶνος καὶ δι' ἀμφοτέρων τῶν  $\Gamma \Delta$ , EZ σωλὴν ἔστω δ  $H\Theta K$  συντετρημένος τοῖς διαφράγμασιν αὐτῶν καὶ συνεστεγνωμένος τὸ δὲ EZ ἀγγεῖον ἐχέτω καμπύλον σίφωνα τὸν  $\Delta MN$ , οὖ τὸ μὲν ἐντὸς σκέλος ἀπεχέτω τοῦ πυθμένος 20 τοῦ ἀγγείου, ὅσον ὕδατι διάρρυσιν εἶναι τὸ δὲ ἔτερον ἐντὸς ἐπικεκάμφθω καὶ φερέσθω εἰς ἕτερον ἀγγεῖον τὸ EO, ἔξ οὖ σωλὴν ὁ  $\Pi P$  φερέσθω ὑπὸ τὴν ἕδραν πάντων τῶν ἀγγείων ἄχρι καὶ τοῦ  $\Delta B$  ἀγγείου. ἕτερος δὲ σωλὴν ὁ ET συντετρήσθω τοῖς  $\Delta B$ ,  $\Delta A$  ἀγγείοις ἐχέτω δὲ καὶ τὸ  $\Delta B$  25 ἀγγεῖον παρὰ τὸν πυθμένα κρουνίσκον τὸν  $\Delta B$  φέροντα εἰς τὸν  $\Delta B$  σωλῆνα ὁ δὲ  $\Delta B$  σωλὴν ἐχέτω κρουνὸν μετὰ κλειδίου, δι' οὖ ἀνοιχθήσεται καὶ κλεισθήσεται, ὁπόταν προαιρώμεθα, τὸν  $\Delta B$ .

anderes, luftdicht verschlossenes Gefäß  $\xi \varepsilon$ , in welches der Wein geschüttet wird. Durch beide Gefäße  $\gamma\delta$  und  $\varepsilon\xi$  gehe eine Röhre  $\eta\vartheta\varkappa$ , welche die Deckel durchbohrt und in sie eingelötet ist. Das Gefäß  $\varepsilon\xi$  sei mit einem 5 gekrümmten Heber λμν versehen, dessen innerer Schenkel fast bis auf den Boden des Gefässes reiche und nur noch Wasser durchfließen lasse. Der andere sei dagegen nach außen umgebogen und führe in ein anderes Gefäs ξo. Aus diesem gehe ein Rohr πo durch sämtliche 10 Gefäse. Man kann es auch unter den Platz legen, auf dem die Gefässe stehen, damit es leicht nach der nahe dem Boden des Gefäßes αβ gelegenen Seite abwärts fliest. Eine andere Röhre vo stelle eine Verbindung zwischen den Gefäßen  $\alpha\beta$  und  $\gamma\delta$  her. Auch das Gefäß  $\alpha\beta$ 15 habe am Boden eine kleine Ausflussröhre v (Fig. 25a). Die Ausflussröhren  $\rho\pi$  und v sind von einem (weiteren) Rohre φχ einzufassen (Fig. 25a). Dieses ist mit einem Hahne versehen, durch welchen es beliebig geöffnet und geschlossen werden kann. 1) Sind nun diese Vorkehrungen

a 7—19 Der andere . . . kann = b 20—29: Der andere sei nach außen umgebogen und gehe in ein anderes Gefäßs  $\xi o$ . Von diesem werde ein Rohr  $\pi \varrho$  unter dem Platze, auf dem sämtliche Gefäße stehen, bis zum Gefäße  $\alpha \beta$  einschließlich geleitet. Eine andere, an beiden Enden offene Röhre  $\sigma \tau$  verzbinde die Gefäße  $\alpha \beta$  und  $\gamma \delta$ . Auch das Gefäß  $\alpha \beta$  habe am Boden eine kleine Ausflußröhre v (genauer  $v \varrho$ , Fig. 25), welche in die Röhre  $\pi \varrho$  mündet. Die Röhre  $\pi \varrho$  habe ein Ausflußrohr  $\varphi \chi$  nebst einem kleinen Hahne (Fig. 25), durch welchen es nach Belieben geöffnet und geschlossen werden kann.

<sup>1)</sup> Hier fehlen vermutlich folgende Worte: 'Man gieße in daß Gefäß  $\varepsilon \xi$  Wein durch ein Loch  $\psi$ , welches nach dem Eingießen wieder zu verschließen ist'.

εἰς τὸ ΕΖ ἀγγεῖον οἶνος, ὃ μετὰ τὴν ἔγχυσιν πάλιν ἀπεστεγνώστω). ef. supra p. 118, 9—11. vid. etiam Rochas l. l. p. 130.

<sup>16</sup> δη a CP: δὲ B: om. L 18 f. ἐπιφράγμασιν συνεστεγνωσμένος P 20  $\overline{\lambda\mu}$  BL 21 f. ἐπτὸς 23 ὁπὸ BC: εἰς ὁπὸ P 26  $\overline{\nu}$  bL: f. TP. cf. p. 124, 26

κλεισθέντος τοῦ XΦ κρουνοῦ ἐὰν ἐμβάλωμεν ὕδωρ εἰς τὸ AB ἀγγεῖον, μεταχωρήσει μέρος αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ ΓΔ ἀγγεῖον, τουτέστι τὸ ἥμισυ, διὰ τοῦ ΣΤ σωλῆνος τὸ δὲ ἐμπεσὸν ὑγρὸν εἰς τὸ ΓΔ ἀγγεῖον ἐκθλίψει τὸν ἴσον αὐτῷ ἀέρα διὰ τοῦ HΘK σωλῆνος 5 εἰς τὸ EZ ἀγγεῖον οὖτος δὲ τὸν ἴσον οἶνον ἐκθλίψει διὰ τοῦ ΛMN σωλῆνος εἰς τὸ ΣΟ ἀγγεῖον. ὅταν ἄρα ἀνοίξωμεν τὸν ΣΦ κρουνόν, ξεύσει διὰ αὐτοῦ τό τε ἐμβληθὲν ὕδωρ εἰς τὸ ΣΦ ἀγγεῖον καὶ ὁ οἶνος ἐκ τοῦ ΣΦ ἀγγεῖον διὰ τοῦ ΣΦ ἀγγεῖον καὶ ὁ οἶνος ἐκ τοῦ ΣΦ ἀγγεῖον διὰ τοῦ ΣΦ προκείμενον. πάλιν οὖν κενὰ μενεῖ τὰ ἀγγεῖα, ὅταν ἐκρυέντος τοῦ κράματος ὁ ἀὴρ χωρήση εἰς αὐτὰ διὰ τοῦ ΣΦ σωλῆνος.

### XXV.

'Αγγείου ὄντος, ἐν ῷ ὕδως ἐστί, καὶ κοουνοῦ | 15
179 ὑπάρχοντος ἐν αὐτῷ, ἐν ῷ κλείς ἐστι, ζωδίου δ' ἐπινηχομένου ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ὅσον ἂν διὰ τοῦ κοουνοῦ
ἀφέλωμεν ὕδως ἐκ τοῦ ζωδίου οἶνος ἐπιροεύσει ποὸς
λόγον τὸν δοθέντα τῷ ἀφαιρεθέντι ὕδατι.

"Εστω γὰο τὸ τοῦ ὕδατος ἀγγεῖον τὸ ΑΒ κοουνὸν 20 ἔχον τὸν Γ ἀποκλειόμενον ἐπὶ δὲ τοῦ ὕδατος ἐπινη-

α 7-10 ὅταν ἄρα ... ἐνεχθείς = b 22-26: ὅταν ἄρα ἀνοίξωμεν τὸν XΦ προυνόν, ξεύσει δι' αὐτοῦ τό τε  $\langle ἐμβληθὲν \rangle$  εἰς τὸ AB ἀγγεῖον ὕδωρ καὶ ὁ οἶνος ὁ ἐν τῷ EO ἀγγείφ διὰ τοῦ  $\Pi P$  σωλῆνος ἐνεχθεὶς καὶ πραθεὶς τῷ 25 διὰ τοῦ  $\Upsilon P$  ὕδατι.

<sup>6—7</sup> οὖτος . . . ἀγγεῖον οπ.  $A_1$ , add.  $A_2$  7 σωλῆνος: f. σίφωνος 9 ἐμβληθὲν T: ἐκβληθὲν AG 11 μενεῖ b, manebunt L: μένει a 11—13 πάλιν . . . σωλῆνος in dubium vocat Rochas p. 130 12 χωρήση  $C_2M$ : χωρήσει  $aBC_1P$  εἰς

getroffen und ist der Hahn  $\chi \varphi$  geschlossen, so fließt ein Teil des Wassers, das wir etwa in das Gefäßs  $\alpha \beta$  gießen, das heißt die Hälfte, durch die Röhre  $\sigma \tau$  in das Gefäßs  $\gamma \delta$ . Die in das Gefäßs  $\gamma \delta$  eingedrungene Flüssigkeit preßt die 5 gleiche Menge Luft durch die Röhre  $\eta \vartheta \varkappa$  in das Gefäßs  $\varepsilon \xi$ . Diese Luft drängt die gleiche Menge Weins durch den Heber  $\lambda \mu \nu$  in das Gefäßs  $\xi o$ . Wenn wir jetzt den Hahn  $\chi \varphi$  öffnen, strömt durch ihn sowohl das Wasser aus, welches in das Gefäßs  $\alpha \beta$  geschüttet war, als auch 10 der Wein, der aus dem Gefäßse  $\xi o$  durch die Röhre  $\pi \varrho$  abfließt. Die Gefäßse werden nun wieder leer bleiben, wenn die Mischung ganz abgeflossen und die Luft durch die Röhre  $\pi \varrho$  in dieselben eingetreten ist.

15 XXV.

Wenn ein Gefäß voll Wasser mit einer Ausflußröhre nebst zugehörigem Hahne versehen ist und
einen Weinbeeine auf dem Wasser schwimmende Figur enthält,
so kann Wein (in die Figur) je nach der Quantität
hälter in bestimmtem Verhältnisse zu
20 des Wassers zuströmen, das wir durch das Ausflußwasser nachzurohr dem Gefäße entnehmen, also in einem gegebenen füllen. Fig. 26.
Verhältnisse zu dem abgelassenen Wasser.

Das Gefäß mit Wasser sei  $\alpha\beta$  (Fig. 26) mit einem verschließbaren Ausflußrohre  $\gamma$ . Auf dem Wasser schwimme ein

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'und sich mit dem durch vo kommenden Wasser vermischt'.

om. T 16 δὲ BT 18 ζωδίον: f.  $\langle ἀγγείον, εἰς τὸ \rangle$  ζώδιον 19 ἀφαιρεθέντι BC: ἀφεθέντι a: (aquae) ablatae L 20 γὰρ om. T

<sup>2</sup> et pars L 3—4 διὰ τοῦ  $\overline{\sigma\tau}$  (τ P, τ C in textu,  $\sigma$  ead. m. supra ser.) σωλῆνος τοντέστι τὸ ῆμισν tr. bL 6 δὲ πάλιν bL 16 ἐστι: sit L 17 ἐπὶ τοῦ ὕδατος a: τῷ ὕδατι b 24 ἐμ-βληθὲν inserui: om. bL

γέσθω λεβητάριον τὸ Δ έγον ὄρθιον σωληνα τὸν ΕΖ είς ζώδιον διεσκευασμένον τὸ δὲ τὸν οἶνον ἔχον ἀγγεῖον παρακείσθω καὶ ἔστω τὸ ΗΘ, ἐν ὧ καμπύλος σίφων έστω δ ΚΑΜ, οδ τὸ μεν εν σπέλος έντος έστω τοῦ ΗΘ ἀγγείου, τὸ δὲ ἕτερον ἐπτὸς καὶ φέρον εἰς 5 τὸν ΕΖ σωλῆνα. ἐὰν οὖν ἐπισπασώμεθα διὰ τοῦ Μ καταστομίου τον οίνον, δεύσει είς τον ΕΖ σωληνα, άχοις αν ή τοῦ οίνου ἐπιφάνεια ή τε ἐν τῷ ΗΘ ἀγγείω καὶ ή ἐν τῶ ΕΖ σωλῆνι ἐπὶ μιᾶς εὐθείας γένηται γεγονέτω δὲ κατὰ τὴν ΝΞΟΠ εὐθεῖαν. καί 10 παρά τὸ Π σημεῖον προυνίσκος ἀνεωγὼς ἔστω ὁ Ρ. μέχοι μέν οὖν τούτου οὐ δέει δ οἶνος. ὅταν δὲ ἀφέλωμεν διά τοῦ Γ κρουνοῦ δσονδηποτοῦν ύδωρ, καταβήσεται τὸ Δ λεβητάριον, σὸν ὧ καὶ ὁ ΕΖ σωλήν, ώστε την τοῦ οἴνου ἐπιφάνειαν την ΟΠ ταπεινοτέραν 15 γενέσθαι τῆς ΝΞ ἐπιφανείας καὶ διὰ τοῦτο ταπεινοτέρου γενηθέντος τοῦ έκτὸς μέρους τοῦ σίφωνος, πάλιν μεταχωρήσει δ οίνος είς τον ΕΖ σωλήνα καί διά τοῦ Ρ ποουνοῦ εἰς τὸ ἐπτὸς ἐνεχθήσεται καὶ τοῦτο έσται, δσάκις έὰν ἀφελώμεθα διὰ τοῦ Γ κρουνοῦ ὕδωρ. 20 άνάλογον τῶ ἀπορουηθέντι ύδατι ὁ οἶνος ἐπιροεύσει.

<sup>2</sup> ζώδιόν τι bL 5 φέρον a: φερέτω bL 6-7 έὰν . . . σωλῆνα om. bL 8  $\overline{\partial} \eta$  B 12 οὖν om. bL 14  $\tilde{\phi}$  a: τούτω δὲ bL 17 γενηθέντος a: γεγονότος b 19 P om. BL 21 ἀποζονέντι b

Kesselchen δ mit einem senkrechten Rohre εξ in Form einer Figur. 1) Daneben stehe das Gefäs mit dem Weine. Das sei ηθ. In diesem sei ein gekrümmter Heber κλμ,



Fig. 26.

dessen einer Schenkel sich innerhalb, dessen anderer dagegen außerhalb des Gefässes no befinde. Letzterer gehe nach dem Rohre εζ. Wenn wir nun durch die untere Mündung u den Wein ansaugen, so fließt er in das Rohr  $\varepsilon \xi$ , bis die Oberfläche des Weines im Gefässe no und dem Rohre εξ in einer Ebene liegen. Das sei nun in Höhe der Linie νξοπ der Fall. Bei

Punkt  $\pi$  sei ein offenes Ausflußröhrchen  $\rho$  angebracht. Bis 25 jetzt fliesst nun der Wein nicht. Wenn wir aber durch den Hahn y eine beliebige Quantität Wasser ablassen, so senkt sich das Kesselchen δ, mit ihm auch das Rohr εζ. Die Folge ist, daß die Oberfläche des Weines on niedriger wird als die Fläche νξ. Da infolgedessen auch der äußere Heberschenkel 30 (bezw. dessen Mündung) niedriger zu liegen kommt, so wird der Wein wieder nach dem Rohre εξ hinüberlaufen und durch die Ausflussröhre o nach außen strömen. Dieser Vorgang wiederholt sich, so oft wir durch das Ausflussrohr v Wasser ablassen. Der Wein wird also in entsprechendem

<sup>1)</sup> Diese Figur ist aus praktischen Gründen in unserer Zeichnung nicht zur Darstellung gebracht, wie sie auch fast in allen handschriftlichen Zeichnungen fehlt.

έχέτω δὲ ἡ τοῦ AB ἀγγείου βάσις πρὸς τὴν τοῦ  $H\Theta$  ἀγγείου βάσιν τὸν ἐπιταχθέντα λόγον καὶ οὕτως ἔσται τὸ προκείμενον.

## XXVI.

'Εὰν δὲ βουλώμεθα ἐγχέοντες ὕδωο εἴς τι ἀγγεῖον 5
190 τούτφ πρὸς λόγον τὸν οἶνον ἐπιορεῦσαι, | ποιήσομεν οὕτως.

Έστω γὰο πάλιν τὸ μὲν ἔχον ἀγγεῖον τὸ ὕδωο τὸ AB, τὸ δὲ τὸν οἶνον ἔχον τὸ  $H\Theta$  ὁ δὲ EZ σωλὴν ἐπτὸς

ἔστω τοῦ AB ἀγγείου ἐν δὲ τῷ AB ἀγγείος σφαίοα ἐπινηχέσθω ἡ Δ; ἐξ ἦς σπάρτος διὰ τροχίλου τοῦ Γ ἀποδεδέσθω εἰς τὸν ΕΖ σωλῆνα, ὥστε αὐτὸν αρέμασθαι τὰ δὲ ἄλλα ταὐτὰ πάντα ἔστω τοῖς



Fig. 27 a.

έπάνω είρημένοις. συμβήσεται οὖν έμβληθέντος τοῦ ὕδατος είς τὸ AB ἀγγεῖον μετεωριζόμενον τὸ Δ σφαιρίον χαλᾶν τὸν EZ σωλῆνα, ὥστε πάλιν ἐπιρρέειν τὸν οἶνον. 20

<sup>1</sup> την Mb: om. AG, del. T 5 δὲ om. T 6 τὸν om. T ποιήσομεν BCGTL: ποιήσωμεν A 8 μὲν om. AG<sub>1</sub> 9 δὲ (ante EZ) G, Tb: om. AG<sub>1</sub> L (solus Mutinens. aut [pro autem]) 14  $\overline{\gamma}$  AGT<sub>2</sub>:  $\overline{\sigma}$  A, T. in codicum AGT figuris duae exstant rotulae, quarum altera littera non significatur f. ἀποδεδόσθω 17 πρεμᾶσθαι codd. 18 ταῦτα a 19  $\overline{\delta}$  A, Gb:  $\overline{\beta}$  A, T

Verhältnisse zu dem ausgelaufenen Wasser zuströmen. Die Basis des Gefäßes  $\alpha\beta$  stehe zu der von  $\eta\vartheta$  in einem bestimmten Verhältnisse. Auf diese Weise wird die Aufgabe gelöst sein.

#### XXVI.

Wenn der Wein in einem bestimmten Verhält- Dieselbe Vornisse zu Wasser, das wir in ein Gefäls gielsen, zu- geringer Anfließen soll, so kann man folgende Vorrichtung treffen.

richtung mit derung. Fig. 27

Das Gefäß mit Wasser sei wiederum αβ (Fig. 27),

10 das mit Wein ηθ. Die Röhre εξ befinde sich aber außer-



Fig. 27.

halb des Gefäßes  $\alpha \beta$ . In diesem schwimme ein Ball δ. von welchem eine Schnur über die Rolle  $\gamma (\text{Fig.}27a)^{1})$ geleitet und an der Röhre εξ befestigt werde, so dass sich die Röhre in der Schwebe befindet. Alles übrige sei ebenso, wie oben angegeben. Wird nun das Was-

ser in das Gefäls αβ geschüttet, so ist die Folge, dass der Ball  $\delta$  sich hebt und die Röhre  $\epsilon \xi$  sinken läßt und daß 35 der Wein wieder zuströmt.

<sup>1)</sup> b: 'über die Rollen  $\sigma$ ,  $\tau$  (Fig. 27)'. Heronis op. vol. I. ed. Schmidt.

## XXVII.

Δύναται δε καὶ άλλως.

Ύ γὰο ἐκ τοῦ  $\Delta$  σφαιρίου σπάρτος ἀποδεδόσθω διὰ τοῦ  $\Gamma$  τροχίλου εἰς ἕτερον τροχιλίδιον τὸ  $\Sigma$  καὶ ἐκδεδέσθω διὰ τούτου εἰς τὸν  $KAM \mid διαβήτην.$  συμ- 5 βήσεται γὰο μετεωριζομένου τοῦ σφαιρίου χαλᾶσθαι τὸν KAM διαβήτην κρεμάμενον ἐκ τῆς σπάρτου, ὥστε πάλιν μείζονος γενηθέντος τοῦ ἐκτὸς σκέλους τοῦ σίφωνος τὸν οἶνον δέειν διὰ τοῦ M στομίου.

## XXVIII.

10

Οἱ δὲ σίφωνες, οἶς χοῶνται εἰς τοὺς ἐμποησμούς, κατασκευάζονται οὕτως.

"Εστωσαν δύο πυξίδες χαλκαῖ κατατετορνευμέναι τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν πρὸς ἐμβολέα, καθάπερ αἱ τῶν ὑδραύλεων πυξίδες, αἱ  $AB\Gamma \Delta$ ,  $EZH\Theta$ · ἐμβολεῖς δὲ 15 αὐταῖς ἔστωσαν ἁρμοστοὶ οἱ  $K\Lambda$ , MN· συντετρήσθωσαν δὲ πρὸς ἀλλήλας αἱ πυξίδες διὰ σωλῆνος τοῦ

Cap. XXVII secundum **b**: Δύναται δὲ καὶ ἄλλως τὸ τοιοῦτον γενέσθαι.

#### XXVII.

Es ist noch eine andere Ausführung möglich. 1) Noch eine an-Man leite nämlich die von dem Balle δ (Fig. 27) dere Ausführung. Fig. 28. kommende Schnur über die Rolle y (Fig. 27a) nach



einer anderen kleinen Rolle o (Fig. 28). und nachdem sie über diese gezogen ist, binde man sie an den Heber xlu. Wenn dann der Ball sich hebt, so ist die Folge, dass der Heber xlu, welcher an der Schnur hängt, sich senkt. Wenn daher der äußere Heberschenkel wieder länger geworden ist, so fliesst der Wein durch die Mündung µ2) aus.

#### XXVIII.

Die Siphone, welche man bei den Feuersbrünsten<sup>3</sup>) Die Feuerspritze. Fig. 29. verwendet, richtet man folgendermaßen ein.

Es seien αβγδ und εζηθ zwei bronzene Stiefel (Kolbenrohre, Büchsen), deren innere Oberfläche für einen Kolben passend ausgedrechselt ist, wie die Stiefel (Büchsen) 20 der Wasserorgeln. Die Kolben na und un müssen luftdicht in die Stiefel passen. Diese seien durch das an beiden Enden offene Rohr ξοδζ in gegenseitige Verbindung

a 3-7 Man leite . . . den Heber  $n\lambda\mu = b$  23-26: Man binde nämlich die von der Kugel δ (Fig. 27) ausgehende Schnur, 25 nachdem man sie über die Rollen τ und σ (Fig. 27) geleitet, nicht an die Röhre εζ, sondern an den Heber κλμ (Fig. 28.)

<sup>1)</sup> Nach b: 'Ein derartiger Versuch läßt sich noch auf andere Weise ausführen'.

<sup>2)</sup> b: 'durch das Ausflussrohr πρ'.
3) b: 'zum Löschen der Feuersbrünste'.

<sup>11</sup> είς τοὺς έμποησμούς α: είς τὴν τῶν έμποησμῶν κατάσβεσιν b 14 πρός a: είς b: ad L 15 ύδρανλίων b

<sup>17-132, 1</sup> διὰ τοῦ δξοζ σωληνος tr. bL 18 δὲ om. L

<sup>21 &</sup>amp;llà CP 22 yào om. P 25 IIP om. L

ΞΟΔΖ. ἐκ δὲ τῶν ἐκτὸς μερῶν αἱ πυξίδες ἐντὸς τοῦ ΞΟΔΖ σωληνος έχετωσαν ασσάρια προκείμενα, οἷα είοηται έν τοῖς έπάνω, τὰ Π, Ρ, ώστε εἰς τὸ έκτὸς τῶν πυξιδίων ἀνοίγεσθαι μέρος. ἐχέτωσαν δὲ καὶ ἐν τοῖς πυθιμέσιν αἱ πυξίδες τρήματα στρογγύλα τὰ Σ, 5 Τ έπιπωμαννύμενα τυμπανίοις έσμηρισμένοις τοῖς ΥΦ, ΧΨ, δι' ὧν περόνια διαβεβλήσθω ἐπικεκολλημένα ἢ 118 προσ κεκοινωμένα τοῖς πυθμέσι τῶν πυξιδίων τὰ Ω, Ω, ἔχοντα ἐχ τῶν ἄχοων χωλυμάτια πρὸς τὸ τὰ τυμπάνια μημέτι έξέλμεσθαι έξ αὐτῶν. οἱ δὲ ἐμβολεῖς 10 έγετωσαν ὄρθια συμφυῆ κανόνια μέσα τὰ 5, 9, οἶς έπιζευγνύσθω κανών δ 🔊 Α κινούμενος περί μέν τὸ μέσον πεοί περόνην την Δ μένουσαν, περί δε τά κανόνια τὰ 5, 9 περί περόνας τὰς Β, Γ. τῷ δὲ ΞΟΔΖ σωληνι συντετρήσθω έτερος σωλην βρθιος δ Ε 5 είς 15 δίχηλον διεσχισμένος κατά το 5 καὶ έχων τὰ σμηρίσματα, δι' ὧν ἀναπιέζει τὸ ύγοόν, οἶα καὶ ἔμπροσθεν

α 1-4 έκ δὲ τῶν ἐκτὸς μερῶν ... μέρος = b 19-23: ἐκ δὲ τῶν ἐκτὸς μερῶν αἱ πυξίδες πρὸς τὰ ἐντὸς τοῦ  $\Delta \Xi OZ$  σωλῆνος ἐχέτωσαν ἀσσάρια προκείμενα, οἶα ἐν τοῖς  $^{20}$  χαλκευτικοῖς φυσητῆρσι γίνεται εἰσάγοντα καὶ ἐξάγοντα ἐν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα καὶ ἔστωσαν τὰ  $\Pi$ , P, ὥστε εἰς τὸ ἐκτὸς τῶν πυξίδων ἀνοίγεσθαι μέρος.

<sup>2</sup> προκείμενα AG: προσκείμενα T 8-9 ω, ω bL: ω a 14 τὰς Voss. 19, b: τὰ a 17 v. supra p. 72, 4-14

gesetzt. Außerhalb der Stiefel, aber innerhalb des Rohres Eod & sollen Klappenventile  $\pi$  und  $\varrho$ , wie wir sie oben<sup>1</sup>) beschrieben haben<sup>2</sup>), derart angebracht sein, dass sie sich nach der Außenseite der Stiefel öffnen können. Die Stiefel sollen 5 auch auf dem Boden runde Löcher σ und τ haben, die mit kleinen, geschliffenen Scheiben vφ und γψ bedeckt werden.



Durch diese stecke man kleine Stifte w, w, die auf den Boden der Stiefel gelötet oder festgenietet seien. ihren Enden seien die Stifte mit Häkchen oder Knöpfen 10 versehen, dass die Scheiben sich nicht losreißen können. Mit den Kolben seien in der Mitte senkrechte Kolbenstangen 5 und q verbunden; an diese schließe sich wieder ein Querbalken 2 α an, welcher sich in der Mitte um einen festsitzenden Bolzen d, an den Kolbenstangen s, q aber um die

1) Vgl. S. 77-79.

<sup>2)</sup> Statt dessen b: 'wie sie in den Blasebälgen der Kupferschmiede angebracht werden, um die Luft ein- und auszuführen'.

εἴοηται ἐν τῷ ἀναπυτίζοντι ὕδωο ἀγγείο διὰ τοῦ πεπιλημένου είς αὐτὸ ἀέρος. έὰν οὖν αὶ είρημέναι πυξίδες σύν τῆ πρὸς αὐτὰς κατασκευῆ ἐμβληθῶσιν εἰς ύδατος άγγεῖον τὸ ΖΗ ΘΜ καὶ κηλωνεύηται δ 🔊 Α κανών έκ των άκοων αὐτοῦ των 🔊, Α έναλλάξ κινου- 5 μένων περί την Δ περόνην, οἱ ἐμβολεῖς καθιέμενοι έκθλίψουσι διὰ τοῦ Ες σωληνος καὶ τοῦ Μ έπιστοεπτοῦ στομίου τὸ ύγρόν δ γὰρ ΜΝ ἐμβολεὺς άνασειόμενος μέν άνοίγει τὸ Τ τοημα έπαιοομένου τοῦ ΧΨ τυμπανίου, ἀποκλείει δὲ τὸ Ρ ἀσσάριον καθιέ- 10 μενος δε το μεν Τ αποκλείει, το δε Ρ ανοίγει, δι' οδ καὶ τὸ ὕδωο ἐκθλιβόμενον ἀναπιέζεται τὰ δὲ αὐτὰ συμβαίνει καὶ πεοὶ τὸν Κ Λ ἐμβολέα. τὸ μὲν οὖν Μ σωληνάριον άνανεῦον καὶ ἐπινεῦον τὸν ἐκπιτυσμὸν · πρός τὸ δοθέν ύψος ποιεῖται, οὐκέτι μέντοι πρὸς τὴν 15 δοθεῖσαν ἐπιστροφήν, εὶ μὴ ὅλον τὸ ὄργανον ἐπιστοέφεται τοῦτο δὲ βραδύ καὶ μοχθηρου προς τὰς κατεπειγούσας χοείας υπάρχει. ϊν' οὖν εὐκόπως εἰς τὸν δοθέντα τόπον έμπιτύζηται τὸ ύγρόν, ποιήσωμεν τὸν Ες σωληνα σύνθετον κατά τὸ μηκος έκ δύο συνεσμη- 20 182 οισμένων άλλήλοις, | ὧν δ μεν είς συμφυής έστω τῶ

<sup>3</sup> αὐτὰς a: αὐτοὺς b 4  $\sqrt{f + g} \frac{a}{b} b$ :  $a \cdot z \cdot \Theta \cdot \overset{a}{m}$ . L 7  $\overline{\mu}$  BL 9 ἀνασειόμενος a: ἀνιέμενος bL (remissum) ἀνοίγει: adaperiet L 10 ἀποπλείει a: ἀποπλίνει bL, item lin. 11

Bolzen β und γ bewege. Mit dem Rohre ξοδζ stehe ein anderes, vertikales Rohr (Steigrohr) & durch eine Öffnung in Verbindung, verzweige sich bei s zu einem Doppelarm und sei mit den luftdicht eingefügten Röhren

- 5 (Smerismata, Rohrverschleifungen) versehen, vermittelst welcher es die Flüssigkeit emportreibt, Röhren, wie wir sie oben bei dem Gefäße zum Auftrieb von Wasser mittels komprimierter Luft beschrieben haben. 1) Wenn nun die erwähnten Stiefel mitsamt der zugehörigen Aus-
- 10 rüstung in ein Gefäß ζηθμα mit Wasser gestellt werden und der Querbalken η α infolge der abwechselnden Auf- und Abwärtsbewegung seiner Enden % und α um den Stift & auf- und niedergeht, so treiben die Kolben, falls sie niedergezogen werden, die Flüssigkeit durch das
- 15 Steigrohr , 5,5 und die drehbare Mündung  $\mu^{\beta}$  hinaus. Denn wird der Kolben uv aufgezogen, so öffnet er das Bodenventil  $\tau$ , indem die Scheibe  $\gamma \psi$  sich hebt, verschließt aber das Klappenventil o. Wird er dagegen niedergezogen, so schliefst er v und öffnet o, durch welches auch das Wasser 20 hinausgepresst und emporgetrieben wird. Dieselbe Wir-

kung bringt der Kolben  $\varkappa\lambda$  hervor. Das Röhrchen  $\overset{\beta}{\mu}$ , das bald aufgerichtet, bald niedergelegt wird, treibt nun die Flüssigkeit bis zur gegebenen Höhe empor, vermag iedoch eine bestimmte Seitendrehung nur dann auszu-

25 führen, wenn zugleich der gesamte Apparat gedreht wird. Das wäre aber bei dringenden Notfällen zu langwierig und mühselig. Damit nun die Flüssigkeit ohne Schwierigkeit nach dem bestimmten Punkte getrieben werden kann, setze man das Steigrohr & der Länge nach aus 30 zwei luftdicht in einander geschliffenen Rohren zusammen.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 73.

<sup>16</sup> καλ όλον bL (τὸ όλον P, τὸ in corr.) 17 βραδύ aBC, et tardum L: βραχὸ P 18 ὁπάρχοι Β 19 ποιήσωμεν a: ποιήσομεν bL 20-21 συνεσμηρισμένων: connexis L

**ΞΟΔΖ** σωλῆνι, ὁ δὲ ἔτερος τῷ διχήλῳ τῷ πρὸς τῷ ς. ἐπιστρεφομένου γὰρ τοῦ ἐπάνω σωλῆνος καὶ ἐπινεύοντος τοῦ Μ ὁ ἀναπιεσμὸς γίνεται, πρὸς ὃν ἐὰν βουλώμεθα τόπον. ἔξει δὲ καὶ ὁ ἄνω συνεσμηρισμένος σωλὴν κωλυμάτια πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ τῆς τοῦ ὑγροῦ βιας 5 ἐκπίπτειν τοῦ ὀργάνου ταῦτα δὲ ἔσται γαμμοιιδῆ συγκεκολλημένα αὐτῷ καὶ περὶ κρίκον στρεφόμενα περικείμενον τῷ ὑποκάτω σωλῆνι.

#### XXIX.

Κατασκευάζεται δε εν τινι τόπω ύδωο επίρουτον 10 εχοντι ζώον είτε χαλκοῦν είτε εξ άλλης τινὸς ύλης ποοσενεχθέντος δε αὐτῶ ποτηρίου πίνει μετὰ ψόφου καὶ βοῆς, ώστε φαντασίαν ποιεῖν δίψης έστι δε ἡ τοτασκευὴ τοιαύτη.

"Εστω τι ἀγγεῖον τὸ AB, ἐν ῷ ἐπίρουτόν ἐστι 15 κρουνισμάτιον τὸ  $\Gamma$  ἐν δὲ τῷ AB ἀγγείῳ καμπύλος σίφων ἔστω ἢ πνικτὸς διαβήτης ὁ AEZ, οὖ τὸ ἕτερον σκέλος ἐκτὸς ὑπερεχέτω τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου. ὑποκείσθω δὲ τούτῳ βάσις στεγνὴ ἡ H@KA ἔχουσα καὶ αὐτὴ ὁμοίως καμπύλον σίφωνα τὸν  $MN\Xi$ . ὑπο- 20 κείσθω δὲ τῷ Z στομίῳ χώνη ἡ  $O\Pi$ , ἦς ὁ καυλὸς φερέτω εἰς τὴν H@KA βάσιν ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος ὅσον ὑδατι διάρρυσιν. τὸ δὲ τοῦ ζωδίου στό-

<sup>1</sup>  $\tau \tilde{\phi}$  (ante 5) Mb:  $\tau \dot{o}$  a 3  $\delta \nu$  om. T \$\delta \delta \text{AGb: \$\delta \nu}\$ T \$11 \$\xi \delta \delta \delta \delta \text{ion}\$ in ras., G 17 \$\delta \si \si \text{au} \times \text{ABCGLT}\_2\$: om. PT\_1 \$\delta \text{\varepsilon} \delta \delt

<sup>1</sup>  $\overline{\delta \xi o \zeta}$  CP:  $\overline{\delta \xi o}$  BL 3 M:  $\overline{\alpha}$  BL γίνεται **a**: γενήσεται **b**L 7—8 περιπείμενος **b**, circa claviculum conversa qui

von denen das eine (das innere) mit dem Rohre  $\xi \circ \delta \xi$ , das andere (äußere) mit dem Doppelarm bei  $\xi$  verbunden sei. Wenn dann das obere (äußere) Rohr gedreht wird, indem

man  $\mu$  so lange niederlegt, kann der Auftrieb nach jedem 5 beliebigen Punkte hin erfolgen. Das als Aufsatz dienende, genau verschliffene Rohr muß auch mit Haken versehen sein, damit es sich nicht infolge starken Wasserdruckes vom Apparate losreißt. Diese Haken sollen die Form des Buchstabens  $\Gamma$  haben, mit dem oberen Rohre verlötet 10 und um einen Ring drehbar sein, der um das untere (innere) Rohr liegt.

#### XXIX.

Stellt man an einem Punkte mit fließendem Der trinkende Wasser die Figur eines Tieres aus Bronze oder Adler. Fig. 80. 15 anderem Material dar und läßt ihm einen Becher reichen,

anderem Material dar und lälst ihm einen Becher reichen, so schlürft es unter lautem Geräusch und erweckt so die Vorstellung, als hätte es Durst. Die Einrichtung ist folgende.

Man denke sich einen Behälter  $\alpha\beta$  (Fig. 30), in welchen ein Zuflußröhrchen (Wasserspeier)  $\gamma$  fließendes Wasser<sup>1</sup>) 20 laufen läßt. Der Behälter  $\alpha\beta$  enthalte einen gekrümmten oder einen Kapselheber  $\delta \varepsilon \xi$ , dessen einer Schenkel außen unter dem Boden des Behälters hervorrage. Unter diesen stelle man eine luftdicht verschlossene Basis  $\eta \vartheta \varkappa \lambda$ , die ihrerseits gleichfalls mit einem gekrümmten Heber  $\mu \nu \xi$  25 versehen ist. Unter die Mündung  $\xi$  setze man einen Trichter  $o\pi$ , dessen Röhre (Schaft) in die Basis  $\eta \vartheta \varkappa \lambda$  führe und nur so weit vom Boden abstehe, als erforderlich ist, um Wasser durchfließen zu lassen. Der Mund des

<sup>1)</sup> Es ist vorauszusetzen, dass der Zufluss unterbrochen werden kann.

tubo inferiori circumpositus est L 11 eı̈τε (ante χαλνοῦν) om. b 12 αὐτῶ BC: αὐτοῦ P 12 cum quodam strepitu L 15 ἐστι om. b L 18 τοῦ (prius) om. P 23 διάρονσιν εἶναι b

μιον έστω πρός τῷ Ρ, δι' οὖ σωλήν κείσθω φέρων δι' ένὸς τῶν ποδῶν ἢ δι' ἄλλου τινὸς μέρους τοῦ ζωδίου πουπτῶς εἰς τὴν βάσιν ἔστω δὲ οὖτος δ ΡΣΤ. συμβήσεται οὖν πληρωθέντος τοῦ ΑΒ ἀγγείου ὑπερβλύσαν το ύγρον ένεχθηναι είς την ΠΟ χώνην καί 5 πληοῶσαι μέν την ΗΘΚΛ βάσιν, πενῶσαι δὲ τὸ ΑΒ άγγεῖον. πάλιν δή πληρωθείσης τῆς βάσεως ὑπερβλύσαν τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ ΜΝΞ σίφωνος κενώσει τὴν 183 βάσιν, ης κενουμένης δ άλο διὰ τοῦ Ρ στομίου άναπληρώσει τὸν κενούμενον τόπον. ὅταν ἄρα προσενέγ- 10 κωμεν τῷ Ρ τὸ ποτήριον, πίεται μετὰ βίας ἐπισπώμενον άντι τοῦ ἀέρος τὸ ύγρόν, ἄχρις ἀν ή βάσις κενωθη έντός. ούτω δε πάλιν του ΑΒ άγγείου πληοωθέντος κενοῦται, καὶ ταὐτὰ ἔσται τοῖς εἰρημένοις.

a 138, 4—140, 5 συμβήσεται . . . ποτήριον = b 138, 15 16-140, 23: συμβήσεται οὖν πληρωθέντος τοῦ ΑΒ ἀγγείου ύπερβλύσαν τὸ ύγρὸν ἐνεχθῆναι εἰς τὴν ΠΟ χώνην καὶ πληρώσαι μέν δι' αὐτῆς τὴν ΗΘΚΛ βάσιν, κενῶσαι δὲ τὸ ΑΒ άγγεῖον. εἶτα ἐμφραγέντος μὲν τοῦ στομίου τῆς γώνης. πληρωθείσης δὲ τῆς βάσεως ὑπερβλύσαν τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ 20 ΜΝΞ σίφωνος κενώσει την βάσιν, ής κενουμένης δ άηρ διὰ τοῦ Ρ στομίου ἄρξεται τὰ πενούμενα μέρη τῆς βάσεως είναπληρούν. όταν άρα προσενέγκωμεν το Ρ στομίω τὸ ποτήριον, πίεται μετά βίας επισπώμενον αντί τοῦ αέρος τὸ ύγρον, άχρις αν ή βάσις κενωθή τοῦ ύγροῦ. πάλιν δὲ εί 25 πληρώσομεν το ΑΒ άγγεῖον, τὰ αὐτὰ ἔσται τοῖς εἰρημένοις.

<sup>1</sup> τῷ AGb: τὸ Τ κείσθω ab: ponatur L: f. καθείσθω 3 κουπτῶς  $AGT_2$  b: κουπτικῶς  $T_1$  11 τῷ T: τὸ AGβίας: an βοῆς? cf. p. 136, 13 13-14 τοῦ αβ ἀγγείου πληρωθέντος  $AG_1$ : τὸ  $\alpha\beta$  ἀγγεῖον πληρωθέν  $G_0T$  14 f. κενοῦται και del. cf. lin. 26.

<sup>2-3</sup> η . . . ζωδίου om. bL 18 repleri L δι' αὐτῆς om. BL την: τοῦ Β evacuari L

Tieres (der Schnabel des Adlers) sei bei  $\varrho$ . Durch diesen lege man eine Röhre, die versteckt durch einen Fuß oder einen andern Körperteil des Tieres in die Basis gehe. Das sei  $\varrho \sigma \tau$ . Wenn nun der Behälter  $\alpha \beta$  gefüllt ist, so 5 ist die Folge, daß die Flüssigkeit (über den Heber  $\delta \varepsilon \zeta$ )



Fig. 30.

übersprudelt, (sobald infolgedessen der Heber anfängt zu fließen,) in den Trichter  $\pi o$  läuft und  $^1$ ) die Basis  $\eta \vartheta \pi \lambda$  füllt, hingegen den Behälter  $\alpha \beta$  leert. Wenn nun die Basis gefüllt ist  $^2$ ), so sprudelt das Wasser wieder (über 00 den Heber  $\mu \nu \xi$ ) und leert durch diesen die Basis. Während diese Entleerung vor sich geht, füllt  $^3$ 0 die Luft durch die

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'durch diesen'.

<sup>2)</sup> Zusatz in b: 'und die Trichteröffnung verschlossen ist'.

<sup>3)</sup> Nach b: 'wird anfangen . . . anzufüllen'.

 $\~v$  οὖν κατὰ τὸν δέοντα καιρόν, τουτέστι κενουμένης τῆς βάσεως, προσφέρηται τὸ ποτήριον, ἔστω διὰ τῆς ἐκρύσεως τῆς διὰ τοῦ  $MN\Xi$  διαβήτου κινούμενόν τι ἐπιπίπτοντος τοῦ ὕδατος αὐτῷ, ἐν ῷ ἀποβλέποντες ὅταν κινῆται προσοίσομεν τὸ ποτήριον.

# XXX.

"Εστι δε καὶ ἄλλως έπιρούτου ὅντος ὕδατος τοῦ Πανίσκου ἐπιστρεφομένου πίνειν τὸ ζῷον.

"Εστω γὰο στεγνὴ βάσις πάντοθεν ἡ  $AB\Gamma\Delta$  διάσος της διασομα έχουσα ἐπὶ δὲ τῆς ἐφέδρας ἐφεστάτω τὸ ζῷον ¹0 δ δὲ διὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ σωλὴν ἔστω δ EZH. ἐχέτω δὲ ἡ βάσις ἐν ἑαυτῆ καὶ καμπύλον σίφωνα τὸν ΘΚΛ ἐν τῆ κάτω χώρα, οὖ τὸ εν σκέλος ἐκτὸς ὑπερεχέτω τοῦ πυθμένος. διὰ δὲ τοῦ μέσου διαφράγματος χώνη ἔστω ἡ MN, ῆς ὁ καυλὸς ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ ¹5 πυθμένος βραχύ. ἐπικείσθω δὲ τῆ  $AB\Gamma\Delta$  βάσει ἐτέρα βάσις ἡ EO, ἐφ' ῆς ἐφεστάτω Πανίσκος δ IIP ἀξόνιον ἔχων τὸ E ὑπερέχον εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς βάσεως, ῷ

ϊν' οὖν κατὰ τὸν δέοντα καιρόν, τουτέστι κενωθείσης τῆς βάσεως, προσάγηται πάλιν τὸ ποτήριον μεθ' ὕδατος, ἔστω 20 διὰ τῆς ἐκρύσεως τῆς διὰ τοῦ  $MN\Xi$  διαβήτου ἀγγεῖόν τι κινούμενον, ὃ τὸ ἐκρέον ὕδωρ ὑποδέξεται· καὶ δι' αὐτοῦ πάλιν τὸ ποτήριον ἀποπληρωθήσεται.

<sup>3</sup> f. τι ⟨ἀγγεῖον⟩. cf. lin. 21 9—10 f. διάφραγμα ⟨μέσον⟩. , cf. lin. 14 10 τὸ a: f. τι 18 ἄνω Rochas: πάτω ab

<sup>7</sup> τοῦ a: καὶ bL 10 ἔχουσα κατὰ τὸ μέσον bL τὸ B: om. CP 12 δὲ καὶ bL καὶ om. bL 16 βάσει om. bL 17 βάσις βραχεῖα bL 18 ἔχον b: habens L

Mündung  $\varrho$  das entstehende Vakuum an. Wenn wir also den Becher an  $\varrho^1$ ) halten, so zieht das Tier mit Heftigkeit statt der Luft die Flüssigkeit an und trinkt sie, bis die Basis innen²) leer ist. Wenn aber der Behälter  $\alpha\beta$  wiederum 5 gefüllt ist, so entleert er sich von neuem, und es wiederholen sich die erwähnten Vorgänge. Damit nun zu rechter Zeit, d. h. wenn die Basis sich entleert, der Becher dargereicht wird, so falle das Wasser bei seinem Ausflusse durch den Heber  $\mu\nu\xi$  auf irgend einen Gegenstand und 10 setze ihn in Bewegung. Sobald wir diesen sich dann bewegen sehen, reichen wir den Becher dar.

#### XXX.

Noch auf andere Weise kann man mit Hilfe Der trinkende fliefsenden Wassers durch Umdrehung des jungen Bock. Fig. 31.

15 Pan 3) das Tier trinken lassen.

Eine von allen Seiten luftdicht verschlossene Basis  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 31) enthalte<sup>4</sup>) eine Querwand. Auf der Oberfläche stehe das Tier. Durch dessen Mund gehe eine Röhre  $\varepsilon\zeta\eta$ . Im Innern der Basis enthalte die untere 20 Kammer einen gekrümmten Heber  $\vartheta \varkappa \lambda$ , dessen einer Schenkel außen aus dem Boden hervorrage. Mitten durch die Scheidewand gehe ein Trichter  $\mu \nu$ , dessen Röhre (Schaft) fast bis auf den Boden reiche. Auf der Basis  $\alpha\beta\gamma\delta$  liege eine andere 5) Basis  $\xi o$ . Auf diese werde ein 25 junger Pan  $\pi\varrho$  gesetzt und mit einer kleinen Achse  $\sigma$ 

a 4—11 Wenn aber . . . reichen wir den Becher dar = b 27—33: Wenn wir den Behälter  $\alpha\beta$  wieder füllen, so wiederholen sich die erwähnten Vorgänge. Damit nun im richtigen Augenblicke, d. h. bei Entleerung der Basis, von neuem der 30 Becher mit Wasser dargereicht wird, so werde infolge des durch den Heber  $\mu\nu\xi$  erfolgenden Ausflusses ein Gefäß (Fig. 30) in Bewegung gesetzt, welches das ausströmende Wasser auffängt. Damit kann man dann auch den Becher wieder füllen.

<sup>1)</sup> Nach b: 'an den Schnabel e'. 2) Zusatz in b: 'von der Flüssigkeit'. 3) Vgl. die Prolegomena § 4. 4) Zusatz in b: 'in der Mitte'. 5) Zusatz in b: 'kleine'.

συμφυής ἔστω σωλήν ὁ ΤΥ ἔχων ἐκ τοῦ ἄκρου φιάλιον συμφυὲς καὶ συντετρημένον αὐτῷ τὸ ΥΦ΄ τηλικοῦτος δὲ ἔστω ὁ ΤΥ σωλήν, ὥστε ἀποστραφέντος τοῦ Πανίσκου τὸ ΥΦ φιάλιον κεῖσθαι κατὰ τὴν ΜΝ χώνην ὑπεράνω βραχύ. κατὰ δὲ τὴν ΜΝ χώνην ἐπὶ τῆς 5 βάσεως ἔστω φιάλιον τὸ ΧΨ συντετρημένον τῆ βάσει, ἐν ὧ φερέσθω τὸ ἐπίρρυτον ύδωρ τὸ Ω τοσοῦτον, 184 ὥστε πλέον εἶναι τῆς διὰ τοῦ | ΘΚΛ διαβήτου ἀπορρύσεως. ἐνεχθήσεται ἄρα τὸ προειρημένον ὑγρὸν διὰ τῆς ΜΝ χώνης εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς ΑΒΓΛ βάσεως, 10 τοῦ ἐν αὐτῆ ἀέρος χωροῦντος διὰ τοῦ ΕΖΗ σωλῆνος. καὶ ἀεὶ ἔσται πλήρης ἡ βάσις τοῦ ὑγροῦ διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ἐπίρρυσιν τῆς ἀπορρύσεως. ὅταν ἄρα ἀποστρέφωμεν τὸν Πανίσκον, τὸ ΥΦ φιάλιον ὑπὲρ τὴν γώνην γενόμενον δέξεται τὴν Ω ἐπίρρυσιν, ῆτις 15

α 2-8/9 τηλικούτος ... ἀπορούσεως = b 17-23: τηλικούτος δὲ ἔστω δ TT σωλήν, ὥστε ἀποστραφέντος τοῦ  $\Sigma$  ἄξονος διὰ τῆς τοῦ  $\Pi P$  Πανίσκου στροφῆς τὸ  $T\Phi$  φιάλιον κεῖσθαι κατὰ τὴν MN χώνην ὑπεράνω βραχύ. ἄνωθεν δὲ τῆς βάσεως ἀντικρὺ τῆς MN χώνης κείσθω φιάλιον τὸ  $X\Psi$  20 συντετρημένον τῆ βάσει, ἐν ὧ φερέσθω τὸ ἐπίρουτον ΰδωρ τὸ  $\Omega$  τοσούτον, ὥστε πλέον εἶναι τῆς διὰ τοῦ  $\Theta K\Lambda$  διαβήτου ἀπορούσεως.

a 142, 13-144, 1 σταν ... τόπον = b 142, 25-144, 14: σταν ἄρα περιστρέψωμεν τὸν Πανίσκον τὸν  $\Pi P$  25 σὺν τῷ ἄξονι τῷ Σ, τὸ  $T\Phi$  φιάλιον ὑπὲρ τὴν MN χώνην

<sup>9</sup> προειρημένον AGbL: προκειμένον T 12 καὶ ἀεὶ AGbL: κάκεῖ T τοῦ om. T 13 ἀποζούσεως Tb: ἀπορονήσεως AG 14 ἀποστρέψωμεν T

<sup>17</sup> TT: ipse L 21 φέρεσθαι CP

versehen, welche in den oberen Raum der Basis rage. Mit der Achse sei eine Röhre vv verbunden, an deren Ende eine nach der Röhre offene kleine Schale vo befestigt sei. Die Röhre  $\tau v$  sei so lang, daß die Schale  $v \varphi$ 5 etwas oberhalb des Trichters μν zu liegen kommt, wenn der kleine Pan gedreht wird. 1) Gegenüber dem Trichter uv



Fig. 31.

stehe auf der Basis eine kleine Schale γψ, welche mit der Basis (durch eine Röhre) in Verbindung steht. In diese laufe ein solcher Wasserstrom w, dass mehr zu-10 strömt als durch den Heber Inl abfliefst. Die erwähnte Flüssigkeit soll also durch den Trichter uv in die untere Kammer der Basis αβγδ laufen, indem die darin enthaltene Luft durch die Röhre εζη entweicht. Die Basis bleibt immer voll Wasser, weil der Zufluß größer ist als

<sup>1)</sup> b: 'wenn die Achse o infolge der Umdrehung des jungen Pan  $\pi o$  sich mitdreht'.

διὰ τοῦ TT σωλῆνος εἰς ἕτερον χωρήσει τόπον. μημέτι οὖν ἐπιρρέοντος τοῦ ὑγροῦ εἰς τὸ μάτω μέρος
τῆς  $AB\Gamma\Delta$  βάσεως, ὁ  $\Theta K\Lambda$  διαβήτης κενώσει αὐτήν,
τοῦ ἀέρος εἰσπίπτοντος διὰ τοῦ EZH σωλῆνος, ώστε
προσενεχθέντος τοῦ ποτηρίου πάλιν πίεται τὸ ζῷον. 5

### XXXI.

Δύναται δὲ καὶ ἄλλως πίνειν τὸ ζῷον μήτε ἐπιοούτου ὄντος ὕδατος μήτε ἄλλου τινὸς κινοῦντος τὸν Πανίσκον.

ΤΕστω γὰο βάσις μὲν ἡ  $AB\Gamma\Delta$  τὸ δὲ τοῦ ζφδίου 0 στόμιον ἔστω πρὸς τῷ E, καὶ διὰ τῶν στέρνων τοῦ ζφου καὶ τοῦ ὀπισθίου ποδὸς ἢ τῆς οὐρᾶς ἀπὸ τοῦ E



γεγενημένον δέξεται την Ω επίρουσιν, ήτις διὰ τοῦ ΥΤ σωληνος εἰς τὸν ετερον χωρήσει τόπον της βάσεως.

 $<sup>\</sup>frac{1}{\tau}$  τοῦ om. T 10 μὲν  $G_2$  Tb: om.  $AG_1$  11 τῷ ABCG:

der Abflus. Wenn wir also den  $\operatorname{Pan}^1$ ) umdrehen, so kommt die Schale  $v\varphi$  über den Trichter zu liegen und fängt den Zufluss  $\omega$  auf, der alsdann durch die Röhre  $\tau v$  in den anderen (oberen) Raum der Basis geht. Wenn 5 nun die Flüssigkeit sich nicht mehr in die untere Kammer der Basis  $\alpha\beta\gamma\delta$  ergiefst, so wird sie durch den Heber  $\vartheta\pi\lambda$  entleert, indem die Luft durch die Röhre  $\varepsilon\xi\eta$  einströmt. Und so wird das Tier wiederum trinken, wenn man ihm den Becher reicht.

# 10 XXXI.

Man kann das Tier auch auf andere Weise ohne Ein trinkender fliefsendes Wasser trinken lassen und ohne daß ein Hirsch u. ä. Fig. 32a und andrer den Pan in Bewegung setzt.

Es sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 32 a und 32 b) eine Basis.



Fig. 32b.

15 Der Mund des Tieres liege bei  $\varepsilon$ ; durch dessen Brust und den hinteren Fuß oder den Schwanz lasse man von dem

10

Heronis op. vol. I. ed. Schmidt.

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'πρ mitsamt der Achse σ'.

<sup>3</sup> διαβήτης ξέων bL 5 bibit L 8 νδατος CP: τοῦ νδατος B 10 ξωδίον a: ζώον b 12 καὶ: αut L

στόματος διώσθω σωλήν δ ΕΖΗ φέρων είς τὸ έντὸς τῆς βάσεως, καὶ τεθείσης ἀκινήτου τῆς βάσεως τετουπήσθω δ ΕΖΗ σωλήν δ διὰ τοῦ ζώου λεπτῷ καί δυσθεωρήτω τουπήματι †τω Ε κειμένω πρός διαβήτην τῶ Η στομίω. ἐὰν οὖν τις πληρώση τὸν ΕΖΗ 5 διαβήτην ύδατος διά τινος μετεώρου σωληνος, οδ τὸ άποον πρόσκειται τῶ† Ε, μενεῖ πλήρης ὕδατος δ ΕΖΗ διαβήτης διὰ τὸ έξ ἴσου κεῖσθαι τὰ στόμια αὐτοῦ. όταν οὖν προσενέγκωμεν τῷ Ε στομίω τὸ ποτήριον καὶ βαπτισθή τι μέρος τοῦ στομίου, συμβήσεται τοῦ 10 ΕΖΗ διαβήτου τὸ πρὸς τῷ Η κῶλον μεῖζον γενέσθαι. καὶ διὰ τοῦτο ἐπισπάσεται τὸ ὑγρόν τὸ δὲ ἐπισπώμενον φέρεται είς την ΑΒΓΔ βάσιν. οὐκ ἀνάγκη δὲ την ΑΒΓΔ βάσιν στεγνοῦν ἐπὶ ταύτης τῆς κατασκευῆς. 15

α 1-15 διώσθω ... τῆς κατασκευῆς = b 17-29: διώσθω σωλὴν δ EZH διὰ τοῦ ἐντὸς τῆς βάσεως εἰσερχόμενος καὶ ἐκτὸς λήγων εἰς κρουνὸν τὸν H κλειδίον ἔχοντα τὸ καλούμενον παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐπιτόνιον. ὅταν οὖν τοῦ EZH σωλῆνος διαπεφραγμένου ὄντος τῷ κλειδίῳ πληρώ- 20 σωμεν αὐτὸν ὕδατος διά τινος χωνιδίου κατὰ τῆς ῥάχεως τοῦ ζωδίου κειμένου τοῦ ΘK, εἶτα διαφράξωμεν ἀσφαλῶς τὸν τοῦ χωνιδίου καυλὸν εἰς τὸ μὴ δύνασθαι ἀέρα παρεισαχθῆναι εἰς τὸν EZH σωλῆνα, προσενεχθέντος μὲν τοῦ ποτηρίου τῷ E στόματι τοῦ ζώου, ἀναφραγέντος δὲ τοῦ H 25 κρουνοῦ καὶ ἀρξαμένου ῥεῖν τοῦ ὑγροῦ συνεπισπάσεται ὁ σωλὴν διὰ τοῦ E στομίου καὶ τὸ ἐν τῷ ποτηρίω ὑγρὸν, καὶ δόξει πίνειν τὸ ζῷον. οὐκ ἀνάγκη δ' ἐνταῦθα τὴν  $ABF\Delta$  βάσιν στεγνοῦν.

Munde  $\varepsilon$  aus eine Röhre  $\varepsilon\xi\eta$  gehen, welche in das Innere der Basis führt (Fig. 32a). Sobald letztere feststeht, bohre man in die Röhre  $\varepsilon\xi\eta$ , die durch das Tier geht, ein feines, schwer erkennbares Loch  $\vartheta$ . Die Hebersmündungen bei  $\varepsilon$  und  $\eta$  müssen aber in gleicher Höhe liegen. Wenn man nun den Heber  $\varepsilon\xi\eta$  durch eine emporgehobene Röhre, deren Ende auf  $\vartheta$  gesetzt wird, mit Wasser füllt (und darauf  $\vartheta$  wieder verschließt), so bleibt der Heber  $\varepsilon\xi\eta$  voll Wasser, weil seine Öffnungen auf gleichem Niveau liegen. Hält man dann den Becher an die Öffnung  $\varepsilon$  und taucht einen Teil der Mündung ein, so ist die Folge, daß der Heberarm bei  $\eta$  länger wird. Und deshalb zieht er die Flüssigkeit an. Ist sie einmal angezogen, so läuft sie in die Basis  $\alpha\beta\gamma\delta$ . Bei dieser Vorrichtung ist 15 es indessen nicht nötig, die Basis  $\alpha\beta\gamma\delta$  zu verschließen.

a 1—15 welche . . . verschließen = b 16—28 (Fig. 32b): welche durch das Innere der Basis geht und außen in ein Ausflußrohr η mit einem Verschlusse endigt, den man gewöhnlich Hahn (Epitonion) nennt. Wenn wir nun die Röhre εξη 20 durch den Hahn verschließen, sie durch ein auf dem Rücken des Tieres angebrachtes Trichterchen θπ füllen, dann die Röhre des Trichterchens dicht verstopfen, daß in die Röhre εξη keine Luft eingeführt werden kann, den Becher an den Mund ε des Tieres halten und den Hahn η öffnen, so zieht die Röhre 25 durch die Mündung ε auch die Flüssigkeit in dem Becher mit an, sobald die Flüssigkeit einmal in Fluß gekommen ist. Und es gewinnt den Anschein, als trinke das Tier. Hierbei braucht man jedoch die Basis αβγδ nicht zu verschließen.

έγχνοιν πάλιν άπεστεγνώσθω μενεί scripsi: μένει a 11 τῷ Τ: τὸ AG 13 δε om. G

### XXXII.

185 'Εν τοῖς Αἰγυπτίων ἱεροῖς πρὸς ταῖς παραστάσι τροχοὶ χάλκεοι ἐπιστρεπτοὶ γίνονται πρὸς τὸ τοὺς εἰσερχομένους ἐπιστρέφειν αὐτοὺς διὰ τὸ δοκεῖν τὸν χαλκὸν ἑγνίζειν. ἔστι δὲ καὶ περιρραντήρια πρὸς τὸ 5



τοὺς εἰσερχομένους περιροαίνεσθαι. δέον οὖν ἔστω ποιῆσαι, ὥστε ἐπιστραφέντος τοῦ τροχοῦ ὕδωρ ἐξ αὐτοῦ ἐπιροέειν εἰς τὸ ὡς εἴρηται περιροαίνεσθαι.

"Εστω ὅπισθεν τῆς παραστάδος πρυπτὸν ἀγγεῖον τόδατος τὸ  $AB\Gamma\Delta$  τετρημένον τὸν πυθμένα τῷ E 10 τρήματι. ὑποκεκολλήσθω ὑπὸ τὸν πυθμένα αὐλίσκος δ  $ZH\Theta K$  ἔχων καὶ αὐτὸς τρύπημα κατὰ τὸ ἐν τῷ

α 148, 11—150, 12 ύποκεκολλήσθω . . . ΰδωρ ξεύσει = b 148, 14—150, 29: ύποκεκολλήσθω δ' ύπὸ τὸν πυθμένα αὐλίσκος δ  $HZ\Theta K$  ἔχων καὶ αὐτὸς τρύπημα τὸ  $\Sigma$  15

### XXXII.

In den Tempeln der Ägypter stehen in den Vor- Das ägyptische Weihbecken. hallen drehbare Räder aus Bronze, damit die Besucher Fig. 33, 33 a des Tempels sie drehen, weil man glaubt, dass das

5 Kupfer eine reinigende Wirkung ausübe. Dazu gehören auch Weihbecken, die zum Besprengen der Eintretenden dienen. Es sei nun die Aufgabe, eine derartige Einrichtung zu treffen, dass infolge der Umdrehung des Rades das Weihwasser, wie gesagt, zum Besprengen herausfließt.

10 Hinter dem Pfeiler stehe versteckt ein Gefäs mit Wasser αβγδ (Fig. 33), in dessen Boden das Loch ε ge-



bohrt sei. Unten an den Boden löte man ein kleines Rohr Endu. Dieses sei gegenüber dem Bodenloche gleich-

3 γίνονται G. T:

<sup>4</sup> διὰ τὸ δοκεῖν: ut (=  $\tilde{\omega}$ στε?) videatur L 5 ἔστι δὲ καὶ a: εἰσὶ γὰ $\varrho$  b: sunt autem et L περιψέραντήριοι b6 διερχομένους CP ἔστω a BCL: ἔσται P 8 περιρραί-νεσθαι ὡς εἴρηται tr. b 10 ὕδατος πλῆρες bL 11 τρυπήματι BC, in textu, corr. C, mg.

150

πυθμένι τρῆμα ἐντὸς δὲ τούτου ἔτερος αὐλίσκος δ  $\Lambda M$  κατὰ μὲν τὸ  $\Lambda$  μέρος προσκεκολλημένος τῷ  $ZH\Theta K$ , κατὰ δὲ τὸ E τρῆμα καὶ αὐτὸς τρῆμα ἔχων τὸ  $\Pi$ · μεταξὺ δὲ τῶν εἰρημένων δύο αὐλίσκων ἔτερός ἐστιν δ  $N\Xi OP$  συνεσμηρισμένως ἀμφοτέροις καὶ ἔχων τρῆμα κατὰ τὸ E τρῆμα τὸ  $\Sigma$ . καταλλήλων οὖν τούτων τῶν τρημάτων ὄντων, ἐὰν ἐγχέη τις εἰς τὸ  $AB\Gamma \Delta$  ἀγγεῖον ὕδωρ, ἔξω ὁεύσει διὰ τοῦ  $\Lambda M$  αὐλίσκου ἐὰν δὲ ἐπιστρέφωμεν τὸν  $N\Xi OP$  αὐλίσκον, ὡς παραλλάξαι τὸ  $\Sigma$  τρῆμα, οὐκέτι ὁεύσει. γεγονέτω οὖν ὁ τροχὸς 10 συμφυὴς τῷ  $N\Xi OP$  αὐλίσκω, ὥστε ἐπιστρεφομένου αὐτοῦ πλεονάκις τὸ ὕδωρ ὁεύσει.

κατὰ τὸ μέρος, καθ' ὁ καὶ τὸ Ε τούπημά ἐστι τοῦ ΑΒΓΔ άγγείου έντὸς δὲ πάλιν τούτου έτερος αὐλίσκος δ ΔΜ κατὰ μέν τὸ Λ μέρος προσκεκολλημένος τῷ ΖΗΘΚ, κατὰ 15 δε τὰ Ε, Σ τρήματα καὶ αὐτὸς τρῆμα έγων τὸ Π' μεταξὺ δε τῶν εἰρημένων δύο αὐλίσκων έτερος έστω δ ΝΞΟΡ συνεσμηρισμένος άμφοτέροις καὶ έχων κατά τὸ Ε τρημα καὶ αὐτὸς τὸ Τ. δεῖ δὲ νοεῖν τὰς τῶν τοιούτων αὐλίσκων έπιφανείας πάντη εφάπτεσθαι άλλήλων, τήν τε τοῦ ΗΖΘΚ 20 κοίλην τῆς τοῦ ΝΞΟΡ κυστῆς καὶ τὴν τοῦ ΝΞΟΡ κοίλην της του ΔΜ πυρτης. τούτων οὖν οΰτως κατεσκευασμένων καὶ τοῦ ΝΞΟΡ αὐλίσκου περιεστραμμένου, ώστε τὸ Τ τρῆμα μὴ εἶναι ὑπὸ τὸ  $\Sigma$ , ἐὰν ἐγχέῃ τις ὕδωρ εἰς τὸ  $AB\Gamma \Delta$ άγγεῖον, οὐ δεύσει διὰ τὸ παραλλάσσειν τὰ τρήματα τῶν 25 αὐλίσκων ἐὰν δὲ στρέψη τὸν ΝΞΟΡ, ὥστε τὰ τρήματα ύπάλληλα γενέσθαι, δεύσει διὰ τοῦ ΔΜ αὐλίσκου. δεῖ οὖν τον τροχον συμφυή γίνεσθαι τω ΝΞΟΡ αυλίσκω, ώστε έπιστοεφομένου αὐτοῦ πλεονάκις τὸ ὕδωρ δεύσει.

<sup>2</sup> f. Lésse this this toftwo  $G_1$  , add.  $G_2$  figor T . The solution  $G_1$  is alter T . The solution of  $G_2$  in  $G_3$  in  $G_4$  is a solution of the solution of the

falls mit einem Loche (Fig. 33a) versehen.<sup>1</sup>) Innerhalb dieses Rohres liege ein anderes kleines Rohr \(\lambda\mu\) (Fig. 33), welches bei  $\lambda$  an  $\xi \eta \vartheta \pi$  angelötet und gegenüber  $\varepsilon^2$ ) ebenfalls mit einem Loche π (Fig. 33a) versehen ist. Mitten 5 zwischen den zwei erwähnten Rohren sei ein anderes νξορ (Fig. 33) mit beiden luftdicht verschliffen und<sup>3</sup>) mit einem Loche  $\sigma^4$ ) (Fig. 33a) gegenüber  $\varepsilon$  ausgestattet. Wenn nun diese Löcher einander gegenüber liegen und man in das Gefäss αβγδ Wasser giesst, so fliesst es durch die Röhre λμ 10 aus. Wenn wir aber die Röhre v 500 so drehen, dass sich das Loch o (Fig. 33a) verschiebt, so hört sie auf zu fließen. Das Rad sei mit dem Rohre νξορ verbunden, so dass das Wasser bei wiederholter Drehung abfließt.

a 7-13 Wenn nun . . . abfliesst = b 14-25: Es ist aber 15 darauf zu achten, dass die Oberflächen solcher Rohre sich überall scharf an einander legen, die innere Rundung von ngon auf die äussere v ξορ und die innere v ξορ auf die äussere λμ. Hat man nun bei solchen Vorrichtungen das Rohr νξοο so umgedreht, dass das Loch  $\tau$  (Fig. 33b) nicht unter  $\sigma$  liegt, so 20 strömt das Wasser, das man etwa in das Gefäls  $\alpha\beta\gamma\delta$  gießt, nicht aus, weil sich die Löcher der Röhren nicht entsprechen. Wenn man aber νξορ so umdreht, dass die Löcher unter einander zu liegen kommen, fliesst es durch die Röhre lu aus. Das Rad muss mit dem Rohre v goo verbunden werden, so dass 25 das Wasser bei wiederholter Drehung abfließt.

<sup>1)</sup> b: 'sei mit einem Loche o auf der Seite versehen, auf welcher das Loch ε des Gefässes αβγδ liegt' (Fig. 33b).

2) b: 'gegenüber den Löchern ε und σ' (Fig. 33b).

<sup>3)</sup> Zusatz in b: 'gleichfalls'.
4) b: 't' (Fig. 33b).

<sup>16</sup> τοήματα CP: τουπήματα Β 19 T scripsi, ·t· L (secundum Ambros. G 78 inf. et Monac. gr. 431, ·s· sec. Taurin. H II 27 et Ambros. J 38): σ b. cf. lin. 23 21—22 καὶ τὴν . . . κυρτῆς om. L 23 περιστραμμένου Β 26 sin autem quispiam (= \taus) verterit L

### XXXIII.

'Αγγείου ὄντος ένός, ἐμβαλεῖν διὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ οἴνων πλείονα γένη καὶ διὰ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ λαμβάνειν ἕκαστον αὐτῶν, ὁ ἐάν τις προαιρῆται, ὥστε πλειόνων ἐμβαλόντων τοὺς οἴνους ἕκαστον τὸν ἴδιον 5 δέξασθαι κατὰ μέρος, ὅσος ἐὰν ἦ ὁ ἀφ' ἑκάστου ἐμ-βληθείς.

"Εστω ἀγγεῖον στεγνὸν τὸ ΑΒΓΔ διαπεφοαγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΕΖ διαφράγματι διαπεφράχθω δὲ καὶ τὸ ὅλον ἀγγεῖον εἰς χώρας τοσαύτας, ὅσους βουλό- 10 166 μεθα καὶ τοὺς οἴνους εἶναι καὶ ἔστω | διαφράγματα τὰ ΗΘ, ΚΛ, ὥστε γίνεσθαι χώρας τρεῖς τὰς Μ, Ν, Ξ, εἰς ὰς ἐμβληθήσεται ὁ οἶνος. τετρήσθω δὲ τὸ ΕΖ διάφραγμα καθ' ἐκάστην χώραν λεπτοῖς τρυπηματίοις καὶ ἔστω τὰ τρυπημάτια τὰ Ο, Π, Ρ ἐκ δὲ τῶν 15 Ο, Π, Ρ τρυπηματίων σωληνάρια ἀνατεινέτω τὰ ΠΣ, ΟΤ, ΡΥ εἰς τὸν τράχηλον τοῦ ἀγγείου συντετρημένα αὐτῷ παρὰ δὲ ἕκαστον σωληνάριον τρυπημάτια ἔστω λεπτὰ ἐν τῷ ΕΖ διαφράγματι ἡθμοειδῆ, δι' ὧν τὸ ὑγρὸν εἰς τὰς χώρας χωρήσει. ὅταν οὖν βουλώμεθα 20

α 2-7 Άγγείου ὄντος ... εμβληθείς = b 22-26: Άγγείου ὄντος ένός, εμβαλεῖν διὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ πλείονα γένη ὑγοῶν καὶ διὰ τοῦ αὐτοῦ κοουνοῦ λαμβάνειν ἕκαστον αὐτῶν, δ ἄν τις προαιρῆται, ἀμιγὲς τῶν λοιπῶν, ιστε πλει-όνων εμβαλόντων φέρ εἰπεῖν οἴνους διαφόρους ἕκαστον τὸν  $^{25}$  ἔδιον δέξασθαι κατὰ μέρος, ισος ὰν  $\frac{\pi}{4}$  εμβληθείς ὑφ' εκάστου.

<sup>5</sup> ξμβαλόντων  $A\,G$ : ξμβαλλόντων T  $\,\,$  6 δσος,  $\sigma$  ex  $\nu$  corr., T ξὰν (sic) G  $\,\,$  f. ὑφ'  $\,\,$  8 διαπεφραγμένου T  $\,\,$  10 βουλώμεθα T  $\,\,$  15 τουπημάτια A (ια in litura),  $B\,C\,G$ : τουπήματα T

<sup>16</sup> ἀνατεινέτω AG: ἀνατεινέσθω T 18 τουπημά A 19 lθμοειδῆ AGTmg: lσθμοειδῆ T: correxi ex Par. 2512

#### XXXIII.

Durch die Mündung eines einzigen Gefäßes sind Ein Automat mehrere Weinsorten<sup>1</sup>) einzugießen und jede beliebige zum Abziehen durch denselben Hahn abzuziehen.2) Wenn daher Weinsorten aus 5 mehrere Personen die Weine<sup>3</sup>) hineingießen, zieht fäße. Fig. 34a der Reihe nach jede ihren eigenen Wein in der von ihr hineingegossenen Quantität ab.

demselben Ge-

Ein luftdicht verschlossenes Gefäs αβγδ (Fig. 34a) sei im Halse durch die Scheidewand εξ verschlossen. Das 10 ganze Gefäß ist in so viel Räume (Kammern) abzuteilen, als es Weine enthalten soll. Die Scheidewände seien no und κλ, so dass sich drei Kammern μ, ν, ξ bilden, in welche der Wein gethan wird. 4) In die Scheidewand εξ seien gegenüber jeder Kammer kleine Löcher gebohrt. 15 Das seien o, π, o; von ihnen mögen kleine Röhren πσ, or, ov in den Hals des Gefässes aufsteigen und nach dem Halse hin offen stehen. Neben jedem Röhrchen sind in der Scheidewand & kleine, siebartige Löcher anzubringen, durch welche die Flüssigkeit in die Kammern geht.<sup>5</sup>) Wollen

<sup>1)</sup> Nach b: 'mehrere Arten von Flüssigkeiten'.

<sup>2)</sup> Zusatz in b: 'ohne dass sie mit den andern vermischt ist'.

<sup>3)</sup> b: 'z. B. verschiedene Weine'.

<sup>4)</sup> Nach b: 'die Weine gethan werden'.
5) Nach b: 'jede Flüssigkeit in die für sie bestimmte Kammer geht'.

νετω: ανατείνεστω B. ανατείνεται CP: τος τον τράχηλον . . . αὐτῷ  $\mathbf{a}$ : συντετρημένα τῷ τραχήλῷ τοῦ ἀγγείου  $\mathbf{b}\mathbf{L}$  19 ἡθμοειδή:  $\mathbf{l}$  εσυντετρημένα τῷ τραχήλῷ τοῦ ἀγγείου  $\mathbf{b}\mathbf{L}$  19 ἡθμοειδή:  $\mathbf{l}$  εδθμοειδή  $\mathbf{b}$  19-20 δι' ὧν . . . χωρήσει: δι' ὧν χωρήσει ξημαστον τῷν ὑγρῶν εἰς τὴν οἰνείαν χώραν  $\mathbf{b}\mathbf{L}$  26 ὑφ'  $\mathbf{B}\mathbf{C}$ : έφ' P: ab L

έγγέειν ξααστον οίνον, ααταληψόμεθα τοῖς δαατύλοις τὰ Σ, Τ, Υ καὶ ἐγχέομεν τὸν οἶνον διὰ τοῦ Φ τραγήλου οὖτος δὲ εἰς οὐδεμίαν γώραν γωρήσει διὰ τὸ



Fig. 34a.

μή έχειν διέξοδον τὸν έν ταῖς χώραις ἀέρα. ὅταν οὖν άνέσωμεν εν των Σ, Τ, Υ διαυγίων, δ έν τη κατ' 5 έκεῖνο χώρα ἀὴρ ἐκχωρήσει, διὰ τοῦ ἠθμοῦ τοῦ οἰνου

a 154, 4-162, 3 δταν ο<math> δν λνέσωμεν ... τον Βπρουνόν = b 154, 8-162, 14 ὅτε δὲ ἀνήσομεν εν τῶν Σ, Τ, Υ διαυγίων, δ έν τῆ κατ' ἐκεῖνο χώρα ἀὴρ ἐκχωρήσει διὰ τοῦ τοιούτου διαυγίου, τοῦ οἴνου εἰς τὴν χώραν έμ- 10 wir nun den einzelnen Wein eingießen, so halten wir die Öffnungen  $\sigma$ ,  $\tau$ , v mit den Fingern zu und lassen durch den Hals  $\varphi$  den Wein einlaufen. Dieser tritt aber in



£15, 04

keine Kammer ein, weil die in den Kammern enthaltene 5 Luft keinen Ausweg hat. Lassen wir nun eins der Luftlöcher  $\sigma$ ,  $\tau$ , v los, so entweicht die Luft, welche sich in

<sup>2</sup> f. τὰ Σ, Τ, Τ  $\langle \delta \iota \alpha \dot{\nu} \gamma \iota \alpha \rangle$  έγχέσμεν AGT $_2$ : έγχόσομεν T $_1$ 3 τὸ om. T 5 ὁ T: om. AG 6 ἢθμοῦ Par. 2512: lθμοῦ AG $_1$ : lσθμοῦ G $_2$ : lσθμοῦ Τ, idem γρ. lθμοῦ

<sup>2</sup> έγχέομεν: έγχεοῦμεν b

είς την χώραν έμπίπτοντος. πάλιν καταλαμβανόμενοι τὸ διαύγιον, άλλο δμοίως ανήσομεν καὶ ἐμβαλοῦμεν έτερον οίνον, είτα έξης τούς λοιπούς, ὅσοι ἐὰν ὧσιν οί τε οἶνοι καὶ αἱ ἐν τῷ ΑΒΓΔ ἀγγείῳ ἰσοπληθεῖς χῶραι. δεξόμεθα δὲ έκαστον αὐτῶν κατὰ μέρος διὰ 5 τοῦ αὐτοῦ προυνοῦ οὕτως. ἐν τῷ πυθμένι τοῦ ΑΒΓΔ άγγείου έξ εκάστης χώρας σωληνες έστωσαν έκ μεν  $\tau \tilde{\eta}_S M \delta X\Psi$ , έκ δὲ  $\tau \tilde{\eta}_S N \delta \Omega_S$ , έκ δὲ  $\tau \tilde{\eta}_S \Xi \delta$ 9 % τὰ δὲ ἄκρα αὐτῶν τὰ Ψ, 5, % συντετρήσθω έτέρω σωληνι τῷ Ψ5 λ Α ἀπέχοντα ἀπ' ἀλλήλων, καὶ 10 έστεγνώσθωσαν είς τὸ έντὸς τοῦ Ψ5 🔊 Α. έτερος δὲ σωλήν ζέστω συνεσμηρισμένος δ Β.Γ τῷ Ψ5 % Α, έπεστομωμένος μέν κατά τὸ έντὸς μέρος τὸ Γ, τρήματα δὲ ἔχων κατὰ τὰ Ψ, 5, 3, ώστε ἐπιστοεφομένου 187 τοῦ Β. Γ σωληνος τὰ ἐν αὐτῷ τρήματα παραγινόμενα 15 παρ' έκαστον τῶν Ψ, 5, % τρημάτων δέχεσθαι τὸν ἐν

πίπτοντος διὰ τοῦ ἐν αὐτῆ ἡθμοειδοῦς τοηματίου. πάλιν καταλαμβάνοντες τὸ διαύγιον, άλλο δμοίως ανήσομεν καὶ έμβαλουμεν ετερον οίνον, είτα έξης τους λοιπούς, όσοι έαν ὧσιν οί τε οἶνοι καὶ αί ἐν τῷ  $AB\Gamma \Delta$  ἀγγείω ἰσοπλη $\vartheta$ εῖς  $\varpi$ χῶραι. δεξόμεθα δὲ ἕκαστον αὐτῶν κατὰ μέρος διὰ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ οῦτως. ἐν τῷ πυθμένι τοῦ ΑΒΓΔ ἀγγείου έξ ξκάστης χώρας σωληνες έστωσαν έκ μεν της Μ δ ΧΨ,  $\mathring{\epsilon}$ κ δ $\mathring{\epsilon}$  τ $\mathring{\eta}$ ς N δ  $\Omega$ 5,  $\mathring{\epsilon}$ κ δ $\mathring{\epsilon}$  τ $\mathring{\eta}$ ς  $\Xi$  δ 9 $\Im$ . τ $\mathring{\alpha}$  δ $\mathring{\epsilon}$  ακρα αὐτῶν τὰ  $\Psi$ , 5, % συντετοήσθω έτέρω σωλῆνι τῷ  $\Gamma \triangle A B$ . 25 έντὸς δὲ τούτου τοῦ σωληνος έτερος έστω συνεσμηρισμένος αὐτῷ ἀκριβῶς ὁ Γ Δ τρήματα ἔγων κατὰ τὰ Ψ, 5, 3, ώστε έπιστοεφομένου τοῦ Γ Δ σωληνος τὰ ἐν αὐτῷ τρήματα παραγινόμενα παρ' έκαστον των Ψ, 5, & τρημάτων δέχε-

<sup>1</sup> ἐτέραν χώραν  $A_2$ GT 2 τὸ AG: om. T ἀνήσομεν scripsi; cf. lin. 18: ἀνέσωμεν a 3 ὧσιν om. G 4 αt  $G_2$  T: om. AG, 8  $\overline{\chi}\overline{\psi}$  G:  $\overline{\psi}\overline{\chi}$  AT, 9  $\overline{9}\overline{\chi}$  T:  $\overline{9}\overline{\lambda}$  AG  $\overline{\psi}\overline{5}\overline{\chi}$  $T: \overline{\psi \sharp \lambda} AG$  10  $\overline{\psi \sharp \mathfrak{D}}_{,\alpha} T_1 mg.: \overline{\psi \sharp \lambda}_{,\alpha} AGT_1$  f.  $\langle \beta \varrho \alpha \chi \dot{\nu} \rangle$ 

dem ihm gegenüberliegenden Raume befindet, 1) während der Wein durch das Sieb in die Kammer dringt. 2) Dann halten wir dieses Luftloch wieder zu, öffnen ein anderes in gleicher Weise und gießen einen andern Wein ein, darauf 5 der Reihe nach die übrigen, je nach der Zahl der Weine und der gleich großen, in dem Gefäße αβγδ befindlichen Räume. Jeden einzelnen von ihnen können wir abwechselnd auf folgende Weise durch dasselbe Ausflußrohr abziehen. Am Boden des Gefäßes αβγδ mögen aus jeder 10 Kammer Röhren laufen, γψ aus μ, ως aus ν, G aus ξ. Thre Enden ψ, 5, & sollen in ein anderes Rohr ψ5 & α (Fig. 34a) münden, mit geringem Abstande von einander, und sie seien in  $\psi$ 5 %  $\alpha$  eingelötet. Wieder ein anderes Rohr  $\beta \gamma$  sei in  $\psi \in \mathcal{D}$   $\alpha$  eingepalst (eingeschliffen), an dem 15 inneren Ende γ geschlossen und ψ, 5, β gegenüber mit Löchern versehen, so dass bei einer Drehung des Rohres βγ seine Löcher (nach einander) neben (= unter) jede der Öffnungen ψ, 5, % zu liegen kommen, den in dem

a 157, 11-163, 5 Ihre Enden . . . bewirken = b 157, 20 20 —163, 16: Ihre Enden  $\psi$ , 5,  $\Im$  sollen in ein anderes Rohr  $\gamma \delta$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$  (Fig. 34b) münden. Innerhalb dieses Rohres befinde sich wieder ein anderes, genau eingeschliffenes Rohr η δ mit Löchern, welche mit ψ, 5, % korrespondieren, so daß bei einer Drehung des Rohres η δ seine Löcher neben (= unter) die 25 Löcher ψ, 5, % zu liegen kommen, den in dem einzelnen

1) Zusatz in b: 'durch dieses (freigewordene) Luftloch'. 2) Nach b: 'während der Wein in die Kammer durch die

darin befindliche siebartige Bohrung dringt'.

άπέχοντα 11  $\overline{\psi_5 \lambda}$  α a: corr. Haasius 12  $\langle \tilde{\epsilon}$ στω $\rangle$  inserui; cf. lin. 26  $\overline{\psi_5}$  α T:  $\overline{\psi_5 \lambda}$  α AG 14  $\overline{\psi_5}$  Τ (δυσχίλια praeponit  $T_1 \text{ mg.}$ ):  $\delta v \sigma \chi i \lambda i \alpha \overline{\psi \varsigma \lambda} A G_1 (= \beta \psi \varsigma \lambda G_2)$  15  $\beta \gamma$  $G_{2}$ : dustilion toistilion  $AG_{1}$  (=  $\beta_{1}\gamma$ ):  $\overline{\beta\gamma}$  T 16  $\overline{\psi}$ 5  $\overline{\chi}$   $T_{1}$ : ψ5λ AGT, έν om. T1, add. T2

<sup>17</sup> ήθμοειδούς scripsi: δοθμοειδούς b πάλιν: consimiliter L 19-20 εἶτα . . . οἶνοι om. P 20 άγγείω om. L 26 δ έτερος Β

έκαστη χώρα οἶνον καὶ εἰς τὸ ἐκτὸς ἀποδιδόναι διὰ τοῦ ἐκτὸς στομίου τοῦ Β.Γ σωληνος. τῷ οὖν Β.Γ σωληνι συμφυής έστω σιδηφούς δβελίσκος δ ΔΕ καί κατὰ μὲν τὸ Ε μέρος (βάρος) ἐκ μολίβδου προσκεκολλήσθω τὸ Ε, κατὰ δὲ τὸ Δ περόνη σιδηρᾶ ή 5 Δ 5 έχουσα έκ τοῦ μέσου προσκεκολλημένον φιάλιον τὸ 5 τὰ κοῖλα εἰς τὸ ἄνω μέρος ἔχον. ἔστω δέ τις καὶ κῶνος κοῖλος κόλουρος, οὖ ὁ μὲν μείζων κύκλος ἔστω  $\delta$  Z,  $\delta$   $\delta$ ε έλάσσων  $\delta$   $\Theta$ ,  $\delta$ ι'  $\delta$ υν καὶ  $\hat{\eta}$   $\Delta$ ,  $\delta$ περόνη διερχέσθω. γεγονέτω δε και σφαιρία μολιβά 10 άνισα τοῖς μεγέθεσι τοσαῦτα ὅσαι εἰσὶ καὶ αἱ Μ, Ν, Ξ χῶραι. ἐὰν οὖν τὸ ἔλασσον τῶν σφαιρίων ἐπιθῶμεν τῷ Ζ.Θ φιαλίω, καταβαρῆσαν εἰς τὸ κάτω μέρος ένεχθήσεται, άχρις αν ψαύση τῆς τοῦ κώνου κολούρου κοίλης έπιφανείας, καὶ έπιστρέψει τὸν Β.Γ σωληνα, 15 σθαι τὸν ἐν εκάστη χώρα οἶνον καὶ εἰς τὸ ἐκτὸς ἀπιδιδόναι διὰ τοῦ ἐπτὸς στομίου τοῦ ΓΔ σωληνος. τῷ οὖν ΓΔ σωληνι συμφυής έστω σιδηφούς δβελίσκος δ Ες καί κατά μέν τὸ 5 μέρος βάρος μολίβδου προσκεκολλήσθω τὸ Ζ ίκανὸν στρέφειν τὸν Γ Δ σωλῆνα, κατὰ δὲ τὸ Ε περόνη 20 σιδηρα ή Η Θ έχουσα έν τω μέσω προσκεκολλημένον φιάλιον

τὸ Μ τὰ κοῖλα εἰς τὸ ἄνω μέρος ἔχον. γεγονέτω δὲ καὶ σφαιρίον μολίβδινον τὸ Μ πολλῷ βαρύτερον ὂν τοῦ Ζ βάρους. ὅταν οὖν προαιρώμεθα δποῖον δή τινα τῶν ἐμβληθέντων οἴνων ἐν τῷ ΑΒΓΔ λαβεῖν ἀγγείω, πάντων τῶν ἐν 25 τῷ διαφράγματι τούτου ὄντων τρηματίων διαπεφραγμένων

τις [καl] κῶνος 9  $\bar{\vartheta}$   $A_1$  G:  $\bar{\eta}$   $A_2$  T 10 μολιβὰ  $AT_2$  (-ό- T):

einzelnen Raume enthaltenen Wein aufnehmen und vermittelst der äußeren Mündung des Rohres β, η nach außen leiten. Mit dem Rohre β, η sei nun ein eiserner Spieß δ, ε verbunden. Bei ε sei ein Bleigewicht ε angelötet, bei δ ein eiserner Stift δ, ε; mitten an diesen ist eine kleine Schale ε gelötet, deren Innenseite nach oben liegt (Fig. 34a). Diese bilde eine Art hohlen Kegelstumpf, dessen größere Grundfläche ξ, dessen kleinere Φ sei. Durch diese gehe auch der Stift δ, ε hindurch. Man 10 stelle auch kleine Bleikugeln von verschiedener Größe in einer den Räumen μ, ν, ξ entsprechenden Anzahl her. Wenn wir nun die kleinste Kugel auf die Schale ξ, Φ legen, so geht sie infolge ihrer Schwere abwärts, bis sie die innere Fläche des Kegelstumpfes berührt, und dreht 15 das Rohr βη. Dann kommt dessen eines Loch unter ψ

Raume enthaltenen Wein einlaufen lassen und mittels der äußeren Mündung des Rohres  $\gamma$   $\delta$  nach außen leiten. Mit dem Rohre  $\gamma$   $\delta$  sei nun ein eiserner Spieß  $\varepsilon$   $\varsigma$  verbunden. An sein Ende  $\varsigma$  sei ein Bleigewicht  $\zeta$  gelötet, welches aus-20 reicht, um das Rohr  $\gamma$   $\delta$  zu drehen, bei  $\varepsilon$  dagegen ein eiserner

Stift  $\eta$   $\vartheta$  mit einer kleinen Schale  $\overset{\alpha}{\mu}$ , die in seiner Mitte angelötet ist und deren Innenseite nach oben liegt (Fig. 34 b). 2)

Man fertige auch eine kleine Bleikugel  $\mu$  an, die viel schwerer sei als das Gewicht  $\xi$ . Wenn wir nun von den in das Gefäß 25  $\alpha\beta\gamma\delta$  gegossenen Weinen einen beliebigen abziehen wollen, so verschließen wir sämtliche Löcher in der Scheidewand  $(\varepsilon\xi)$  des

<sup>1)</sup> Vgl. auch die handschriftlichen Figuren 34c und 34d in den Prolegomena.
2) Vgl. auch die handschriftliche Figur 34e in den Prolegomena.

μολιβδᾶ  $GT_1$  13  $\overline{\zeta}$   $\nearrow$  A  $GT_2$ :  $\overline{\zeta}$   $\nearrow$   $T_1$  15 ποίλης: f. ποίλον; cf. lin. 8 έπιστρέψει A G: ἐπιστρέψ T,  $\eta$  ex ει corr.

<sup>18</sup> καὶ om. CP 19 f. μολιβδοῦν, (pondus) plumbeum L , Z scripsi:  $\bar{\xi}$  b 20 , Γ,  $\Delta$  om. L 26 τρηματίων BC: τρνπηματίων P

ώστε τὸ ἐν αὐτῷ τοῆμα γενέσθαι κατὰ τὸ Ψ καὶ δέχεσθαι τὸν ἐν τῆ Μ χώρα οἶνον ρέοντα ἐπὶ τοσοῦτον,
ἐφ᾽ ὅσον καὶ ἐπίκειται ἡ σφαῖρα τῷ φιαλίφ, εἰ μὴ
ἄρα ὅλος ἦ ἐκρερευκώς. ἐὰν δὲ ἀφέλωμεν τὸ σφαιρίον, πάλιν τὸ Ε βάρος καταστρέψαν ἀποκλείσει τὸ 5
Ψ τρῆμα, ὥστε μηκέτι ρέειν τὸν οἶνον. πάλιν οὖν
ἢν ἔτερον τῶν σφαιρίων ἐπιθῶμεν, πλέον κατενεχθήσεται καὶ πλέον ἐπιστρέψει τὸν Β σωλῆνα, ἄχρις ἄν
τὸ ἐν αὐτῷ τρῆμα γένηται κατὰ τὸ 5 τρῆμα καὶ οὕτως
ρεύσει ὁ ἐν τῆ Ν χώρα οἶνος. καὶ πάλιν ἀρθέντος 10
τοῦ σφαιρίου καταρρέψαν τὸ Ε βάρος ἀποκλείσει τὸ
5 τρῆμα, ὥστε μηκέτι ρέειν τὸν οἶνον. ἐὰν δὲ ἔτερον
μεῖζον ἐπιτεθῆ, πλέον ἐπιστραφήσεται ὁ Β σωλήν,
ὥστε ρέειν τὸν ἐν τῆ Ε χώρα οἶνον. δεῖ μέντοι τὸ
ἔλασσον τῶν σφαιρίων ἐπιτεθὲν ἐπὶ τῷ φιαλίφ κατα-15

ἀναφοάξομεν μὲν τὸ τῆς χώρας ἐκείνης τρημάτιον, ἦς τὸν οἶνον βουλόμεθα λαβεῖν' ἐμβαλοῦμεν δὲ ἐν τῷ M φιαλίφ τὸ M σφαιρίον. καὶ τούτου γενομένου στραφήσεται ὁ  $\Gamma$  Δ σωλὴν καὶ ἄξει εἰς τὸν τοῦ ἀγγείου πυθμένα τὸ ὑπ' ἐκείνην τὴν χώραν τρημάτιον' καὶ οὕτως ὁεύσει ὁ ἐν ταύτη τῆ χώρα 20 οἶνος. μετὰ δὲ τὸ ῥεῦσαι τοῦτον ἐκβληθὲν τὸ M σφαιρίον  $\frac{\Lambda}{2}$  ἔκ τοῦ M φιαλίου στρέψει τὸν  $\Gamma$  Δ σωλῆνα διὰ τοῦ Z βάρους. καὶ πάλιν ἦστινος χώρας οἶνον βουλόμεθα λαβεῖν,

zu liegen und läßt den in der Kammer  $\mu$  enthaltenen Wein einströmen, der so lange fließt, als die Kugel auf der Schale liegt, falls der Wein nicht etwa ganz ausläuft. Nehmen wir aber die Kugel fort, so dreht<sup>1</sup>) das Gewicht  $\varepsilon$ 

- 5 den Eisenstab nebst Rohr und verschließt die Öffnung  $\psi$ , so daß der Wein aufhört zu fließen. Wenn wir wieder eine andere Kugel auflegen, senkt sich²) diese noch mehr (mit ihr der Eisenstab) und dreht auch noch mehr das Rohr  $\beta$ , bis dessen (zweites) Loch der Öffnung  $\varsigma$  ent-
- 10 spricht. Und so wird der in dem Raume  $\nu$  enthaltene Wein ausfließen. Hebt man die Kugel wieder auf, so senkt sich das Gewicht ε von neuem, schließt die Öffnung ε und unterbricht den Ausfluß des Weines. Wenn aber eine andere, noch größere Kugel aufgelegt wird, so dreht sich das Rohr β noch mehr und zwar so weit, daß der in dem Raume ξ enthaltene Wein ausströmt. Doch muß die kleinste Kugel so schwer sein,

Gefäßes, lassen dann aber das Loch desjenigen Raumes offen, dessen Wein wir entnehmen wollen. In die Schale  $\overset{\alpha}{\mu}$  werfen

- 20 wir aber die Kugel μ. Darauf wird sich das Rohr γ δ drehen und das mit jenem Raume korrespondierende Loch an den Boden des Gefäßes bringen. Und so wird der in diesem Raume enthaltene Wein ausfließen. Ist dieser abgelaufen, so wird die
- Kugel  $\overset{\alpha}{\mu}$  aus der Schale  $\overset{\alpha}{\mu}$  entfernt, und das wird mit Hilfe 25 des Gewichtes  $\overset{\circ}{\xi}$  die Drehung des Rohres  $\overset{\circ}{\gamma}$   $\overset{\circ}{\delta}$  hervorbringen. Treffen wir bei demjenigen Raume, dessen Wein wir abziehen

<sup>1)</sup> Nach einer anderen Lesart: 'so senkt sich das Gewicht  $\epsilon$  und verschließt das Loch'. Vgl. Zeile 12.

<sup>2)</sup> Sowohl wegen des größeren Gewichtes als auch der größeren Länge des Hebelarmes, an dem diese Kugel wirkt. Denn sie sinkt ja nicht so tief in den Hohlraum ein als die erste. Damit ist auch die Bedeutung des Kegelstumpfes erklärt. Vgl. auch Rochas a. a. O. S. 142, 1.

<sup>16</sup> ἀναφοάξομεν scripsi: adaperiemus L: ἀποφοάξομεν b μεν om. B 19 ὁπ': super s. supra L 21 ὁ οίνος C 22 φιαλίου scripsi: phialula L (cod. Mutinens., spherula cet.): σφαιρίου b τὸν om. P

κρατείν του E βάρους, τουτέστιν έπιστρέφειν τον Β σωλήνα ούτως γάο και τὰ σφαιρία τὰ λοιπά κατακρατήσει καλ έπιστρέψει τον Β κρουνόν.

## XXXIV.

Λύγνον κατασκευάσαι έαυτὸν προσμύσσοντα. 5

"Εστω δ λύχνος δ ΑΒΓ διὰ δὴ τοῦ στόματος αὐτοῦ περόνη σιδηρα διώσθω ή ΔΕ πινουμένη εὐλύτως περί τὸ Ε σημεῖον περί δὲ τὴν περόνην τὸ ἐλλύχνιον περιειλείσθω εύλυτον. παρακείσθω δε καὶ τύμπανον ώδοντωμένον τὸ Ζ κινούμενον περί ἀξόνιον εὐλύτως, 10 οδ οι δδόντες ψαυέτωσαν της περόνης, όπως έπι-

καὶ ἐπ' ἐκείνης τὰ ὅμοια ποιήσαντες ἀμιγῆ τὸν ἐκ ταύτης οίνον δεξόμεθα και έπι των άλλων, ει πλείονες είησαν αί γῶραι, δμοίως.

a 162, 5-164, 2 Λύγνον ... τῶν ὀδόντων = b 162, 1516-164, 22: Λύγνον κατασκευάσαι προσμύσσοντα έαυτόν.

"Εστω δ λύγνος δ ΑΒΓ διὰ δὲ τοῦ στόματος αὐτοῦ περόνη σιδηρά διώσθω εὐλύτως παρά τὴν κοιλίαν τοῦ λύχνου διεργομένη καὶ δδόντας έγουσα τριγωνοειδεῖς ή ΔΕ. παρακείσθω δὲ καὶ τυμπάνιον δμοίως ώδοντωμένον τὸ Ζ κινού- 20 μενον περί αξόνιον εθλύτως, οδ οί οδόντες συμβαλλέσθωσαν τοῖς ὀδοῦσι τῆς περόνης, ὅπως ἐπιστρεφομένου αὐτοῦ προ-

<sup>3</sup> έπιστοέψει AG: έπιτρέψει Τ 6 δ om. Τ δή AG: δὲ T 8 περl τὸ: f. παρι τὸ lλινίνιον  $M_2$ , Voss. 19: lλυχνον l 9 περιειλείσθω l l περιειλήσθω l τύμπανον: f. τυμπάνιου Haasius 10 ώδουτωμένου AG: δδουτωμένου Τ ut etiam p. 164, 5 11 οπως AG: οπου T

<sup>12</sup> immistum et (= ἀμιγῆ(?) καὶ) L 18 εὐλύτως om. L 20 δὲ C: δὴ B: om. PL τυμπάνιον P: τύμπανον BCL

daß sie auf die Schale gelegt das Gewicht  $\varepsilon$  an Schwere übertrifft (und es empordrückt), d. h. das Rohr  $\beta$  zur Drehung bringt. Dann werden auch die übrigen Kugeln das Übergewicht haben und eine Drehung des Ausflußstohres  $\beta$  bewirken.

### XXXIV.

Eine Lampe herzustellen, die von selbst den Die sich selbst Docht zur Tülle schiebt.

Die sich selbst regulierende Lampe. Fig. 35

Die Lampe sei  $\alpha\beta\gamma$  (Fig. 35). Durch ihre Mündung 10 (Tülle) stecke man eine eiserne Stange  $\delta\epsilon$ , die am Punkte  $\epsilon$ 



leicht vorwärts gleitet. Um die Stange schlinge man lose den Docht und stelle auch eine gezahnte Welle (Zahnrad) &

wollen, (allemal) wieder ähnliche Vorkehrungen, so erhalten wir den Wein aus diesem Raume ungemischt. Falls mehrere 15 Kammern vorhanden sein sollten, machen wir es bei den übrigen ebenso.

a 163, 9—165, 4 Die Lampe . . . vorgeschoben wird = b 163, 18—165, 29: Die Lampe sei  $\alpha\beta\gamma$  (Fig. 35). Durch ihre Tülle stecke man eine Eisenstange  $\delta\varepsilon$ , die sich längs des Innen-20 raumes (Bassins) der Lampe leicht fortbewegt und mit scharfkantigen (dreieckigen) Zähnen versehen ist. Daneben stelle man eine ähnlich gezahnte, kleine Welle  $\xi$ , welche sich leicht

164

στοεφομένου αὐτοῦ ποοωθήται τὸ ἐλλύχνιον διὰ τῶν 
ὀδόντων. ἐχέτω δὲ ὁ λύχνος ἀνεφγότα τὸν ὀμφαλὸν 
ἐπὶ πλέον. ἐμβληθέντος δὲ τοῦ ἐλαίου ἐπινηχέσθω 
λεβητάριον τὸ Η ἔχον συμφυὲς ἄρθιον κανόνιον τὸ Θ 
ἀδοντωμένον καὶ συμπεπλεγμένον τοῖς ὀδοῦσι τοῦ 5 
τυμπανίου. συμβήσεται οὖν δαπανωμένου τοῦ ἐλαίου 
τὸ λεβητάριον καταβαῖνον ἐπιστρέφειν τὸ Ζ τυμπάνιον 
188 διὰ | τῶν τοῦ κανονίου ὀδόντων, ὥστε προωθεῖσθαι τὸ 
ἐλλύγνιον.

### XXXV.

10

'Αγγείου ὄντος καὶ κρουνὸν παρὰ τὸν πυθμένα ἀνεφγότα ἔχοντος καὶ ἐγχεομένου εἰς αὐτὸ ὑγροῦ, ὁτὲ μὲν κατ' ἀρχὰς ὁεύσει ὁ κρουνός, ὁτὲ δὲ κατὰ τὸ ἡμισυ, ὁτὲ δὲ καὶ ὅλου πληρωθέντος ἢ καὶ καθόλου, ὁπόσου ἀν ἐμβληθέντος τοῦ ὑγροῦ ὁεύσει ὁ κρουνός, 15 καὶ πᾶν κενώσει τὸ ἐμβληθὲν ὑγρον.

"Εστω τι άγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφοαγμένον τὸν 189 τοάχηλον: διὰ δὲ τοῦ διαφοάγματος | καθείσθω σωλὴν ὁ ΓΔ συνεστεγνωμένος τῷ διαφοάγματι, ἀπέχων δὲ τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρουσιν. ἔστω δὲ καὶ 20

ωθήται ή περόνη ἄγουσα τὸ ἐλλύχνιον πρὸς τὸ τοῦ λύχνου στόμα.

<sup>12</sup> ἔχοντος ἀνεωγότα tr.  $T_1$ , corr.  $T_2$  18 f. τράχηλον  $\langle \delta\iota$ αφράγματι $\rangle$ . cf. p. 168, 1 20 ὕδατος T παὶ AG  $T_2$ : om.  $T_1$ 

<sup>5</sup> καὶ συμπεπλεγμένον a (cf. Heronis Barulcum apud Papp. coll. lib. VIII p. 1066, 4 ed. Hultsch): καὶ αὐτὸ καὶ συμβεβλημένον b, et ipsam et conformem L 8—9 ἄστε . . ἐλλύχνιον a: τὸ δὲ τύμπανον (τυμπάνιον B) ὡσαύτως ἐπιστρεφόμενον προωθεὶν τὴν περόνην σὺν τῷ ἐλλυχνίω bL 11 παρὰ a: περὶ bL 13 τὸ om. B 14 καὶ (prius) om. b ὅλον: secundum totum

daneben, die sich leicht um eine kleine Achse bewegt und deren Zähne in die Stange fassen sollen, damit durch eine Drehung der Welle der Docht mit Hilfe der Zähne vorgeschoben wird. Die Lampe habe in der Mitte (des Bauches) eine weitere Öffnung. Ist das Öl hineingethan, so lasse man ein Kesselchen η darauf schwimmen. Mit diesem sei ein senkrechtes, gezahntes Stäbchen θ verbunden, das in die Zähne der kleinen Welle fasse. Je nachdem nun das Öl verbraucht wird, erfolgt ein Sinken des Kesselchens und mit Hilfe der Zähne des Stäbchens eine Drehung des Zahnrades ζ. Die Folge davon ist, daß sich der Docht vorschiebt. 1)

#### XXXV.

Wenn man in ein mit einem offenen Ausflussrohr

Begulierung
as Ausflusses
so soll das Ausflusrohr bald zu Anfang fließen,
bald, wenn das Gefäß zur Hälfte, ein ander Mal,
wenn es ganz gefüllt ist. Oder allgemein, das Ausflussrohr soll fließen, in welcher Quantität auch die Flüssigkeit eingegossen sein mag, und es soll die ganze hinein-

geschüttete Flüssigkeit zum Ausfluss bringen.

Ein Gefäß  $\alpha\beta$  (Fig. 36) sei im Halse (durch eine Scheidewand) verschlossen. Durch die Scheidewand lasse man eine Röhre  $\gamma\delta$  hinab, die in sie eingelötet sei und 25 fast bis an den Boden reiche, aber noch den nötigen Raum für den Durchfluß von Wasser freilasse. Ferner

um eine kleine Achse bewegt. Die Zähne der Welle sollen in die der Stange fassen, damit durch die Drehung der Welle die den Docht führende Stange ihn zur Tülle der Lampe vorschiebt.

<sup>1)</sup> Statt des letzten Satzes b: 'während die Welle ebenso durch ihre Drehung die Stange mitsamt dem Dochte vorschiebt'.

<sup>(=</sup> μαθ' δίον?) L η η οπ. b L μαθόλον οπ. b L 15 τοῦ AG: οπ. T b 20 διάρονσιν εἶναι b

καμπύλος σίφων δ EZH, οξ τὸ μεν έντὸς σκέλος άπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρουσιν, τὸ δε ετερον είς τὸ επτὸς ἀποδοθεν είς προυνὸν διεσκευάσθω· ή δε κυρτότης τοῦ διαβήτου παρ' αὐτὸν έστω τὸν τράγηλον τοῦ ἀγγείου. ἐγέτω δὲ καὶ δι- 5 αύγιον τὸ ΑΒ ἀγγεῖον παρὰ τὸ διάφραγμα, τὸ Θ φέρον είς τὸ κύτος. ἐὰν οὖν βουλώμεθα κατ' ἀρχὰς ἐγγεομένου τοῦ ύγροῦ δέειν τὸν κρουνόν, καταληψόμεθα τῷ δακτύλω τὸ Θ διαύγιον, καὶ δεύσει δ κοουνός μὴ γὰο ἔχοντος τοῦ ἐν τῷ ἀγγείω ἀέρος ἀντιπερίστασιν, 10 τὸ ύγοὸν δομήσει διὰ τοῦ καμπύλου σίφωνος εἰς τὸ έκτὸς μέρος. έὰν δὲ μὴ καταλαβώμεθα τὸ διαύγιον, χωρήσει τὸ ύγρὸν εἰς τὸ κύτος, καὶ οὐ μὴ δεύσει δ προυνός, άχρις αν πάλιν παταλαβώμεθα το διαύγιον. μετά δὲ ταῦτα ἀνεθέντος τοῦ διαυγίου ὁ διαβήτης 15 απαν πενώσει τὸ ύγρόν.

### XXXVI.

Κατασκευάζεται δε και άγγεῖον, δ έφ' ὅσον μεν έπιχέεις τὸ ὑγοὸν δέχεται, ἐὰν δε διαλίπης, οὐκέτι δέχεται. γίνεται δε τὸν τρόπον τοῦτον.

"Εστω τὸ ἀγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφοαγμένον τὸν

<sup>2</sup> διάρουσιν εἶναι  $\mathbf{b}$  5-6 τὸ  $\overline{\alpha\beta}$   $(\overline{\alpha\beta\gamma}$  CP) ἀγγεῖον καὶ διαύγιον tr. b L 6 παρὰ  $\mathbf{a}$ : παρ' αὐτὸ  $\mathbf{b}$  L 7 οὖν om. P 18 ἄλλο ἀγγεῖον b L 21 τὸ (ante ἀγγεῖον) om.  $\mathbf{b}$  21-168, 1 τὸν τράχηλον om. b L

sei εξη ein gekrümmter Heber, dessen innerer Schenkel von dem Boden nur so weit abstehe, daß er noch Wasser



durchläfst. Der andere Schenkel gehe in Form eines Ausflussrohres nach außen. Die Krümmung des Hebers befinde sich ganz dicht neben dem Halse des Gefäßes. Ferner habe das Gefäss αβ neben der Scheidewand ein Luftloch &, welches in das Innere führe. Wenn nun das Ausflußrohr zu Anfang, während die Flüssigkeit eingegossen wird, fließen soll, halten wir das Luftloch & mit dem Finger zu. Dann fliesst das Rohr. Denn da die im Gefäße enthaltene Luft keinen Ausweg hat, so wird die Flüssigkeit durch den gekrümmten Heber nach außen getrieben. Wenn wir aber das Luftloch nicht verschließen, geht

die Flüssigkeit in den Bauch des Gefäßes, und das Aus-25 flussrohr wird sicher nicht fließen, bis wir wieder das Luftloch zuhalten. Lässt man darauf das Luftloch los, so erschöpft der Heber die ganze Flüssigkeit.

# XXXVI.

Man konstruiert ferner ein 1) Gefäs, welches die Ein Gefäs, 30 Flüssigkeit aufnimmt, solange man (ununterbrochen) das nach unterzugiefst, aber nichts mehr hineinläfst, wenn man gufs keine Flüssigkeit das Eingießen unterbrochen hat. Das geschieht auf mehr aufnimmt Fig. 37. folgende Weise.

Das Gefäß αβ (Fig. 37) sei im Halse durch die

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'anderes'.

τράγηλον τῶ ΓΔ διαφράγματι διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος καθείσθω σωλήν δ ΕΖ απέχων μεν από τοῦ πυθμένος βραγύ, ύπερέγων δὲ τοῦ διαφράγματος, ώστε μικρον ἀπέχειν τοῦ χείλους τοῦ ἀγγείου. περί δὲ τοῦτον περικείσθω έτερος δ ΗΘ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ δια- 5 φράγματος όσον ύδατι διάρουσιν καὶ ἀπὸ τοῦ ΕΖ σωληνος έπιπεφράχθω δε δ ΗΘ σωλην τὸ ἄνω μέρος 190 λεπιδίω. έχέτω δὲ τὸ ἀγγεῖον καὶ διαύγιον | τὸ Κ φέρον είς τὸ κύτος. ὅταν οὖν ἐγχέωμεν τὸ ὑγρὸν διὰ τοῦ τραχήλου, συμβήσεται χωρεῖν αὐτὸ διά τε τοῦ 10 ΗΘ σωλήνος καὶ διὰ τοῦ ΕΖ εἰς τὸ κύτος, τοῦ ἀέρος έκχωροῦντος διὰ τοῦ Κ διαυγίου. ἐὰν οὖν διαλίπωμεν καὶ κενωθή ὁ τοῦ ἀγγείου τράχηλος, ὁ ἀὴο διαστήσει την συνέχειαν, ώστε τὸ ένὸν έν τα ΗΘ σωληνι ύγοὸν καταρραγέν πεσεῖται ἐπὶ τὸ διάφραγμα. ἔστω 15 γὰο τὸ εὖρος τὸ περὶ τὸν ΗΘ σωλῆνα μέγα, ώστε τῶ βάρει καταπεσεῖται τὸ ύγρόν. ἐπεγχυθέντος δὲ έτέρου ύγροῦ ὁ ἐναποληφθεὶς ἐν τῷ ΕΖ σωληνι άὴο καὶ ἐν τῷ ΗΘ οὐκ ἐάσει παρεισελθεῖν τὸ ὑγρόν, άλλ' ύπερ τὸ γεῖλος τοῦ ἀγγείου ὑπεργυθήσεται.

<sup>1</sup> τῷ  $BCG_2$  T: τὸ  $AG_1$  3 ὁπερέχον G 5 ἔτερος σωλὴν  $G_2$  6 καί οπ. T f.  $\langle \dot{\alpha}\pi \dot{\omega} \tau \epsilon \rho o v \rangle$   $\dot{\alpha}\pi \dot{o}$  6—7  $\dot{\alpha}\pi \dot{o}$  τοῦ EZ σωλῆνος: ἔστω γὰρ τὸ εὐρος τοῦ  $H\Theta$  σωλῆνος μέγα, ὅστε τῷ βάρει ματαπεσείται τὸ ύγρόν inserit et infra lin. 15-17 έστω ... ὑγρόν delet Rochas 8 καὶ om. T 16 ηθ GT: κθ Ab 18 έναποληφθείς AGb: έναπολειφθείς Τ εξ AG: om. Τ

<sup>2</sup> πείσθω CP 4 ἀπέχειν  $a\colon$  πάτωθεν εἶναι bL 6 διάφονοιν εἶναι b 12 οὖν  $a\colon$  δὲ bL 16 γὰφ  $a\colon$  δὲ bL μέγα  $a\colon$  ἀξιόλογον b, condigna L 17 παταπεσεῖσθαι b18 τοῦ έτέρου Β ης ΒC: ξη Ρ: . e.z. L

Scheidewand γδ verschlossen. Durch diese führe man eine Röhre εξ ein, die (unten) fast bis auf den Boden



reiche, aber (oben) über die Scheidewand so weit hinausrage, dass sie nur wenig vom Gefässrande absteht. 1) Um diese Röhre lege man eine andere  $\eta\vartheta$  in solchem Abstande von der Scheidewand, als für den Durchfluss von Wasser erforderlich ist, und (in etwas größerem) von der Röhre εξ. Die Röhre no sei oben mit einem Metallplättchen verschlossen. Ferner habe das Gefäß ein Luftloch z, welches in dessen Inneres führe. Gießen wir nun die Flüssigkeit durch den Hals, so ist die Folge, daß sie durch die Röhren ηθ und εξ in den Bauch des Gefäßes dringt, wäh-

rend die Luft durch das Luftloch z entweicht. Unter-25 bricht man den Einguss und lässt den Hals des Gefässes sich entleeren, dann hebt die Luft den Zusammenhang auf, so dass die in der Röhre no enthaltene Flüssigkeit sich losreifst (?, vergl. oben S. 41, 31 und 85, 6) und auf die Scheidewand fällt. Die Röhre no soll nämlich eine 30 große<sup>2</sup>) Breite haben, auf daß die Flüssigkeit zufolge ihrer Schwere zu Boden stürzt. Wenn man dann eine andere Flüssigkeit zugiefst, so läfst die in den Röhren εξ und ηθ eingeschlossene Luft die Flüssigkeit nicht hinein, vielmehr wird diese über den Rand des Gefäßes überlaufen.

2) Nach b: 'ansehnliche'.

<sup>1)</sup> Nach b: 'nur wenig unterhalb des Gefässrandes liegt'.

## XXXVII.

Κατασκευάζεται δε και Σατυρίσκος επί τινος βάσεως άσκον εν ταϊς χεροί κατέχων, ῷ προσπαράκειται λουτηρίδιον, και εγχυθέντος εἰς αὐτὸ ὑγροῦ,

ώστε πληρωθηναι, έπιοοεύσει διὰ τοῦ ἀσκοῦ ύδωρ είς τὸ λουτηρίδιον καὶ οὐχ ύπερχυθήσεται, άχοις ού παν τὸ διά τοῦ άσκοῦ ὕδωρ κενωθη. έστι δε ή κατασκευή τοιαύτη.

"Εστωτις βάσις ή ΑΒ στεγνὴ πάν-



Fig. 38.

τοθεν, ήτοι κυλινδοική ή δατάγωνος εὐποεπείας Ενεκα, διαπεφοαγμένη τῷ ΓΔ διαφοάγματι· διὰ δὲ τοῦ δια-25 φοάγματος ἀνατεινέσθω σωλήν δ ΕΖ συντετοημένος

α 170, 21—174, 9 "Εστω τις ... παραμένειν = b 170, 28—174, 25: "Εστω τις βάσις ή ΑΒ στεγνη πάντοθεν, στερεὰ παραλληλεπίπεδος, διαπεφραγμένη τῷ ΓΔ διαφράγματι ἐπὶ δὲ ταύτης τῆς βάσεως ἐστάτω ὁ Σατυρίσκος καὶ 30 διὰ τοῦ διαφράγματος ἀνατεινέσθω σωλην ὁ ΕΖ συντετρη-

#### XXXVII.

Man konstruiert ferner auf einer Basis einen Ein Heronskleinen Satyr<sup>1</sup>) mit einem Schlauche auf den Armen brungen. Fig. 38. und stellt ein kleines Becken daneben. Gießt man

5 in dieses Wasser, dass es voll wird, so soll durch den Schlauch noch Wasser ins Becken fließen, ohne dass es überläuft, (und zwar so lange,) bis alles durch den Schlauch zuströmende Wasser erschöpft ist. Die Einrichtung ist folgende.

10 Eine Basis  $\alpha\beta$  (Fig. 38) sei von allen Seiten luftdicht verschlossen, aus Rücksicht auf ein gefälliges Aussehen entweder cylindrisch oder achteckig und durch die Scheidewand  $\gamma\delta$  (in zwei Kammern) geteilt. Durch die Scheidewand steige eine Röhre  $\epsilon\xi$  auf, die durch

a 171, 10—175, 10 Eine Basis . . . andauert = b 171, 16—175, 28: Eine Basis  $\alpha\beta$  (Fig. 38) sei von allen Seiten luftdicht verschlossen, habe die Form eines Parallelepipedon und sei durch die Scheidewand  $\gamma\delta$  (in zwei Kammern) geteilt. Auf dieser Basis stehe der kleine Satyr. Durch die Scheidewand 20 steige eine kleine Röhre  $\varepsilon\xi$  auf, welche durch sie hindurch-

<sup>1)</sup> Unsere Figur giebt statt eines jungen Satyrs mit geringer, durch den Text bedingter Änderung die Nachbildung eines Silen, wie ihn eine pompejanische Bronzefigur (Overbeck-Mau Pompeji\* S. 552) darstellt, weil diese schöne, als Gefäßfuß dienende Figur die eigentümliche Körperhaltung beim Tragen einer schweren Last in anschaulicher Weise zum Ausdruck bringt.

<sup>11—13</sup> καὶ οὐχ ὑπερχνθήσεται codd.: καὶ τοῦτο ἔσται Rochas, malim καὶ τοῦτο ἔσται post ὑπερχνθήσεται inserere 25 τῷ  $G_2$  T: τὸ A  $G_1$  26 συντετρημένος (ut infra lin. 31): f. συνεστεγνωμένος

<sup>3—4</sup> προσπαράπειται **a** (cf. Heronis geometr. ed. Hultsch p. 44, 12): παράπειται **b**, adiaceat L 4 αὐτὸ **a**B: αὐτοῦ CP 14 οῦ **a**: α̈ν **b** 14—16 τὸ . . . ἀσποῦ **a**: τὸ (τοῦ in corr. P) δι' ἀσκοῦ **b** 18 δὲ καὶ BL

τῷ διαφοάγματι, ἀπέχων δὲ τῆς στέγης βοαχύ. διὰ δὲ τῆς στέγης διώσθω σωλήν δ ΗΘ ύπερέχων μὲν εἰς τὸ άνω μέρος βραχύ καὶ έχων λουτηρίδιον έπικείμενον, απέχων δε από τοῦ πυθμένος τοῦ αγγείου δσον ύδατι διάρουσιν, συνεστεγνωμένος δε τη στέγη του άγγείου 5 καὶ τῶ διαφράγματι. Ετερος δε δμοίως διώσθω διὰ τῆς 191 στέγης δ ΚΛΜ ἀπέχων μεν ἀπὸ τοῦ διαφράγμα τος βραχύ, συνεστεγνωμένος δε τη στέγη και φέρων την έξ αύτοῦ δύσιν εἰς τὸ λουτηρίδιον, ὁ δὴ πρόσκειται τῷ ΗΘ σωληνι συντετοημένον αὐτῷ. πεπληρώσθω οὖν τὸ 10 ΑΔ άγγεῖον ύγροῦ διά τινος όπης της Ν, ήτις μετά την έγχυσιν έστεγνώσθω. έὰν οὖν έγχέωμεν εἰς τὸ λουτηοίδιον ύγρόν, χωρήσει διὰ τοῦ ΗΘ σωληνος εἰς τὸ ΒΓ άγγεῖον, τοῦ ἐν αὐτῶ ἀέρος γωροῦντος διὰ τοῦ ΕΖ σωληνος, δς χωρήσας είς το ΑΔ άγγειον έκθλίψει 15

μένος τῶ διαφράγματι, ἀπέγων δὲ τῆς στέγης βραγύ. διὰ δε της στέγης διώσθω σωλην δ ΗΘ ύπερέχων μεν είς τὸ άνω βραχὺ καὶ ἔχων λουτηρίδιον ἐπικείμενον ὑπὸ τὸ στόμιον τοῦ ἀσκοῦ, δυ κατέχει ὁ Σατυρίσκος, ἀπέχων δὲ ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου, ὅσον ὕδατι διάρουσιν εἶναι, 20 συνεστεγνωμένος δε τη στέγη τοῦ ἀγγείου καὶ τῷ διαφράγματι. έτερος δε δμοίως διώσθω σωλήν δια της στέγης δ Κ Λ Μ ἀπέχων μεν ἀπὸ τοῦ διαφράγματος βραχύ, συνεστεγνωμένος δὲ τῆ στέγη καὶ φέρων τὴν ἐξ ξαυτοῦ δύσιν εἰς τὸν άσκόν, οξ τὸ στόμιον εἰς τὸ λουτηρίδιον εἰσέργεται, καθάπερ 25 είπομεν, τούτων ούτω κατεσκευασμένων πεπληρώσθω πρωτον τὸ ΑΔ ἀγγεῖον ύγροῦ διά τινος ὀπῆς τῆς Ξ, ήτις μετὰ την έγχυσιν έστεγνώσθω. έαν οὖν έγχέωμεν είς τὸ λουτηρίδιον ύγρόν, χωρήσει διὰ τοῦ ΗΘ σωληνος εἰς τὸ ΓΒ άγγεῖον, τοῦ ἐν αὐτῷ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τοῦ ΕΖ σωλη- 30 νος, δς χωρήσας είς το ΑΔ άγγεῖον ἐκθλίψει το ἐν αὐτῷ

<sup>6</sup> τ $\tilde{\varphi}$  AG: τ $\delta$  Τ δμοίως AGT $_2$ : om.  $T_1$  9 αδτο $\tilde{v}$  scripsi: αὐτοῦ a 11 ν Amg. T: ξ A, G 15 χωρήσει Τ

sie hindurchgebohrt1) sei und fast bis an die Decke reiche. Durch letztere setze man eine Röhre no ein, welche oben ein wenig überrage und ein kleines Becken trage, am Boden des Behälters aber noch den nötigen 5 Raum für den Durchfluss von Wasser lasse und in die Decke des Behälters sowie in die Scheidewand eingelötet sei. Ebenso stecke man durch die Decke eine andere Röhre ulu bis auf geringen Abstand von der Scheidewand und löte sie in die Decke ein. Die Röhre leite 10 ihren Wasserstrahl in das Becken, welches eben auf der Röhre no steht und mit ihr durch eine Öffnung in Verbindung gesetzt ist. Nun werde die Kammer αδ mit Flüssigkeit durch irgend eine Öffnung v gefüllt, welche man nach dem Eingießen verschließe. Gießen wir nun 15 eine Flüssigkeit in das Becken, so geht sie durch die Röhre  $\eta \vartheta$  in die Kammer  $\beta \gamma$ , während die darin enthaltene Luft durch die Röhre εξ entweicht, in die Kammer αδ gebohrt 1) sei und fast bis an die Decke reiche. Durch die Decke setze man eine Röhre no ein; sie rage oben ein wenig 20 darüber hervor und sei mit einem kleinen, unter der Öffnung des Schlauches liegenden Becken versehen. Den Schlauch hält, der Satyr. Die Röhre no stehe vom Boden des Behälters nur so weit ab, als für den freien Spielraum des Wassers erforderlich ist, und sei in die Decke und die Scheidewand des Be-25 hälters eingelötet. Ebenso stecke man durch die Decke eine andere Röhre xlµ fast bis an die Scheidewand und löte sie in die Decke ein. Die Röhre leite ihren Wasserstrahl in den

Schlauch, dessen Öffnung, wie oben bemerkt, in das Becken mündet. Hat man diese Vorrichtungen getroffen, so fülle man 30 zunächst die Kammer  $\alpha\delta$  mit Flüssigkeit durch irgend eine Öffnung  $\xi^2$ ), welche nach dem Eingießen zu verschließen ist. Gießen wir nun eine Flüssigkeit in das Becken, so geht sie durch die Röhre  $\eta\vartheta$  in die Kammer  $\gamma\beta$ , indem die darin enthaltene Luft durch die Röhre  $\epsilon\xi$  entweicht, in die Kammer  $\alpha\delta$ 

1) Richtiger vielleicht: 'in sie eingelötet'.

<sup>2)</sup> Die Öffnung  $\xi$  in **b** kann man sich an derselben Stelle denken, wo sich nach a  $\nu$  befindet.

<sup>18</sup>  $\acute{v}$ π $\acute{o}$  BCL:  $\acute{e}$ π $\acute{l}$  P 20  $\acute{v}$ δατι CP:  $\acute{v}$ δατος B 24  $\acute{e}$ αντοῦ CP:  $α\acute{v}$ τοῦ B 31 χωρήσας BL: χωρήσει C (ας ex ει corr.), P

τὸ ἐν αὐτῷ ὑγοὸν διὰ τοῦ KAM σωλῆνος εἰς τὸ λουτηρίδιον. τοῦτο δὲ πάλιν φερόμενον εἰς τὸ  $B\Gamma$  ἀγγεῖον ἐκθλίψει ὁμοίως τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα, ὅς δὴ πάλιν τὸ ἐν τῷ  $A\Delta$  ἀγγείῳ ὕδωρ ἐκθλίψει εἰς τὸ λουτηρίδιον καὶ τοῦτο ἔσται, ἄχρις ἂν κενωθῆ τὸ ἐν τῷ  $A\Delta$  ἀγγείῳ ὕδωρ. δεήσει δὲ τὸν MAK σωλῆνα διὰ τοῦ στόματος τοῦ ἀσκοῦ εἶναι καὶ λεπτὸν παντάπασιν ὑπάρχειν ἕνεκα τοῦ τὴν ἐπίδειξιν ἐπὶ πλείονα χρόνον παραμένειν.

### XXXVIII.

10

Ναΐσκου κατασκευή, ώστε θυσίας γινομένης τὰς θύρας αὐτομάτως ἀνοίγεσθαι, σβεσθείσης δὲ τῆς θυσίας πάλιν κλείεσθαι.

"Εστω δ προειρημένος ναΐσκος έπλ βάσεως τῆς  $AB\Gamma\Delta$ , έφ' ἧς έπικείσθω βωμίσκος δ  $E\Delta$ · διὰ δὲ 15 τοῦ βωμίσκου διώσθω σωλὴν δ HZ, οὖ τὸ μὲν Z

ύγοὸν διὰ τοῦ KAM σωλῆνος. καὶ πρῶτον μὲν πληρωθήσεται ὁ ἀσκὸς ὕδατος εἶτα ἐκχυθήσεται εἰς τὸ λουτηρίδιον τὸ δὲ ἐγχεθὲν ἐν αὐτῷ ὕδωρ φερόμενον πάλιν εἰς τὸ  $\Gamma B$  ἀγγεῖον ἐκθλίψει ὁμοίως τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα, ὡς δὴ πάλιν  $^{20}$  τὸ ἐν τῷ AA ἀγγείῳ ὕδωρ ἐκθλίψει εἰς τὸν ἀσκὸν καὶ εἰς τὸ λουτηρίδιον καὶ τοῦτο ἀεὶ γενήσεται, ἄχρις ὰν κενωθῆ τὸ ἐν τῷ AA ἀγγείῳ ὕδωρ. δεήσει δὲ τὸν KAM σωλῆνα λεπτότατον παντάπασιν ὑπάρχειν ἕνεκα τοῦ τὴν ἐπίδειξιν ἐπὶ πλείονα χρόνον παραμένειν.

 $<sup>2 \ \</sup>overline{\beta \gamma} \ AG: \ \overline{\alpha \beta} \ T \qquad 4 \ \text{êdlíyel} \ T_1: \ \text{êndlíßel} \ AG: \ \text{êdlíßel} \ T_2$ 

dringt und die darin enthaltene Flüssigkeit durch die Röhre xlu in das Becken drängt. Dieses läuft dann wieder in die Kammer  $\beta \gamma$  und verdrängt (abermals) in gleicher Weise die darin enthaltene Luft, die ihrerseits 5 nun wieder das in der Kammer αδ enthaltene Wasser ins Becken treibt. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis das in der Kammer αδ enthaltene Wasser ausgelaufen ist. Die Röhre ulu muß aber durch die Schlauchöffnung gehen und ganz fein (eng) sein, damit das Schau-10 spiel länger andauert.

#### XXXVIII.

Bau einer Kapelle, deren Thüren infolge eines Automatische Opferfeuers sich von selbst öffnen, dagegen nach Er- Tempelthüren. löschen des Feuers wieder schließen.

(Mit Verwendung erwärm-

Die erwähnte Kapelle stehe auf einer Basis αβγδ (Fig. 39), auf welche man (auch) einen kleinen Altar εδ stelle. Durch den Altar stecke man eine Röhre ηξ, deren

dringt und die darin vorhandene Flüssigkeit durch die Röhre nlu presst. Und zwar füllt sich zuerst der Schlauch mit 20 Wasser 1), sodann ergiefst sich dieses ins Becken. Das Wasser aber, welches sich in das Becken ergofs, geht wieder in die Kammer γβ und presst in ähnlicher Weise (wie vorher) die darin vorhandene Luft hinaus. Diese drängt nun ihrerseits wieder das in der Kammer αδ enthaltene Wasser in den 25 Schlauch und das Becken. Dieser Vorgang spielt sich immer wieder ab, bis das Wasser in der Kammer αδ erschöpft ist. Die Röhre nau muß aber besonders eng sein, wenn das Schauspiel länger dauern soll.

<sup>1)</sup> Nach b muß man sich die Lage der Mündung  $\mu$  der Röhre xlu bei ihrem Eintritt in den Schlauch denken. Dass sich erst der Schlauch füllen soll, stimmt schlecht zu der unten verlangten Enge der Röhre.

<sup>16</sup> ξη CP 19 έγχεθεν b. cf. Veitch Greek Verbs 4 p. 702 γβ B: σβ CP: · α· b· L 24 την ἐπίδειξιν: monstratio ista L

στόμιον έντὸς ἔστω τοῦ βωμίσκου, τὸ δὲ Η ἐν σφαίρα τινὶ περιειλήφθω τῆ Θ ἀπέχον ἀπὸ τοῦ κέντου αὐτῆς βραχύ συνεστεγνώσθω δὲ καὶ ἡ σφαῖρα τῷ ΗΖ σωλῆνι. ἔστω δὲ καὶ ἐν τῆ σφαίρα καμπύλος



σίφων ὁ  $K \Lambda M$ . οἱ δὲ στροφεῖς τῶν θυρῶν παρεκτε- 5 τάσθωσαν εἰς τὸ κάτω μέρος καὶ στρεφέσθωσαν ἐν κνωδακίοις οὖσιν ἐν τῆ  $\Lambda B \Gamma \Lambda$  βάσει εὐλύτως. ἐκ δὲ  $^{192}$  τῶν στροφέων | άλυσείδια εἰς εν ἀποδεθέντα διὰ τροχίλου ἀποδεδέσθω εἰς ἀγγεῖον κοῖλον τὸ  $N \Xi$  κρεμά-

Mündung  $\xi$  innerhalb des Altars<sup>1</sup>) liege, während  $\eta$  von einer Kugel  $\vartheta$  umschlossen sei und fast deren Mittelpunkt berühre. Die Röhre  $\eta \xi$  werde in die Kugel eingelötet. Die Kugel enthalte ferner einen gekrümmten Heber κλμ. 5 Die Thürangeln sollen nach unten verlängert sein und sich leicht um kleine, in der Basis αβγδ stehende Zapfen drehen. Von den Thürangeln aus sind Kettchen, die zu einer einzigen Kette sich verbinden, über eine Rolle hin an ein hohles, schwebendes Gefäß νξ zu knüpfen. Andere 10 kleine Ketten, die in entgegengesetzter Richtung als die ersteren um die Thürangeln geschlungen sind, sollen (ebenfalls) sich zu einer einzigen Kette verbinden und über eine Rolle hin an ein Bleigewicht gebunden werden, durch dessen Niedersinken die Thüren geschlossen werden. Der 15 äußere Schenkel des Hebers nhu führe in das hängende Gefäß. Die Kugel werde zur Hälfte mit Wasser durch irgend ein Loch π gefüllt, welches nach dem Eingießen zu verschließen ist. Wenn nun das Feuer brennt, so ist die Folge, dass die Luft in dem Altare erwärmt wird, 20 sich ausdehnt und einen größeren Raum einzunehmen sucht. Diese Luft geht durch die Röhre ηξ in die Kugel und presst deren Flüssigkeit durch den Heber nhu in das hängende Gefäß. Dieses zieht jetzt, infolge seiner Schwere sinkend, die Ketten an und öffnet die Thüren. Ist nun 25 das Feuer gelöscht, so entweicht die verdünnte Luft wieder durch die Poren der Kugelwand.<sup>2</sup>) Der gekrümmte Heber

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'unmittelbar neben dem Feuerraume'.

<sup>2)</sup> Wir würden etwa sagen: 'Die Luft verdichtet sich wieder'. Vgl. auch S. 17, 12.

<sup>2</sup> ἀπέχον Mb: ἀπέχων a

<sup>1</sup> post βωμίσκον add. παρ' αὐτὴν τὴν πυρκαϊάν bL 2 ἀπὸ om, b 3 αὐτῆς a: τῆς σφαίρας bL 4 καὶ ἐν om. P 5—6 παρεκτάσθωσαν CP

μενον έτερα δε άλυσείδια έπειληθέντα πρός τούς στροφείς τὰ ἐναντία τοῖς πρότερον εἰς εν ἀποδεθέντα διὰ τροχίλου εἰς βάρος μολιβοῦν ἀποδεδέσθω, δι' οδ καταρρέποντος αποκεκλεισμέναι έσονται αι θύραι. δ δε ΚΛΜ σίφων τὸ έμτὸς σμέλος έχέτω φέρον εἰς τὸ 5 ποεμαστον άγγεῖον. ἐμβεβλήσθω δὲ διά τινος τουπήματος τοῦ Π ύδωρ εἰς τὴν σφαῖραν, ώστε δι' ἡμίσους γενέσθαι, δ μετά την έγχυσιν έστεγνώσθω. σεται οὖν τοῦ πυρὸς θυμιαθέντος θερμαινόμενον τὸν έν τῶ βωμίσκω ἀέρα χεῖσθαι εἰς πλείονα τόπον οὖτος 10 δε διά τοῦ ΗΖ σωληνος είς την σφαίραν χωρών ένθλίψει τὸ ἐν αὐτῆ ὑγρὸν διὰ τοῦ ΚΛΜ σίφωνος εἰς τὸ κοεμαστὸν άγγεῖον, ο δή καταβαρήσαν ἐπισπάσεται τὰ άλυσείδια καὶ ἀνοίξει τὰς θύρας. πάλιν δὴ σβεσθέντος τοῦ πυρὸς ὁ μὲν λεπτυνθείς ἀἡο ἐκχωρήσει 15 διὰ τῶν ἀραιωμάτων τοῦ τεύχους τῆς σφαίρας. ὁ δὲ καμπύλος σίφων έπισπάσεται το ύγοον το έκ του κρεμαστοῦ ἀγγείου, ώστε ἀναπληοώσαι τὸν τῶν ἐχχριθέντων άραιωμάτων τόπον έσται γάρ αὐτοῦ τὸ ἄκρον βαπτιζόμενον είς τὸ ἐν τῷ κρεμαστῷ ἀγγείῳ ὕδωρ. 20 κουφισθέντος δε τοῦ ἀγγείου πάλιν τὸ ἐκκρεμάμενον βάρος καταρρέψαν κλείσει τὰς θύρας. ἔνιοι δὲ ἀντί ύδατος ύδοαργύοω χοῶνται, ἐπειδήπεο βαρύτερός έστι τοῦ ύδατος καὶ εὐκόπως ὑπὸ τῆς θερμότητος λύεται.

### XXXIX.

"Εστι δε καὶ άλλως θυσίας γινομένης τὰς θύρας ἀνοίγεσθαι.

Caput XXXIX secundum b: "Εστι δε καλ άλλως πυρός ἀναπτομένου τὰς θύρας ἀνοίγεσθαι. zieht dann die Flüssigkeit in dem schwebenden Gefäse an, um den Raum der durch jene Ausscheidung entstandenen Vakua auszufüllen. Seine Spitze soll nämlich in das Wasser tauchen, welches in dem schwebenden Gefäse enthalten 5 ist. Ist so das Gefäs leichter geworden, so senkt sich das schwebende Gewicht<sup>1</sup>) wieder und schließt die Thüren. Manche verwenden statt Wasser Quecksilber, da dieses schwerer ist als Wasser und leicht von der Wärme ausgedehnt wird.<sup>2</sup>)

10 XXXIX.

Noch auf andere Weise können die Thüren mit
Hilfe eines Opferfeuers geöffnet werden.

Man darke gich wieden eine Korelle auf einer Mit Verwen-

Man denke sich wieder eine Kapelle auf einer (Mit Verwen-Basis  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 40), auf welcher (auch) ein Altar  $\varepsilon$  ter Luft.) 15 stehe. Durch den Altar gehe eine Röhre  $\xi\eta\vartheta$ . Man leite sie

1) Nach b: 'Bleigewicht'.

2) Bekanntlich ist die Ausdehnung des Quecksilbers der Erwärmung etwa proportional. (Vgl. A. F. Weinhold Vorschule der Experimentalphysik S. 471.) Das spezifische Gewicht des Quecksilbers beträgt 13,6.

<sup>1—2</sup> πρὸς τοὺς στροφεῖς  ${\bf a}$ : εἰς τοὺς στροφεῖς  ${\bf B}$ : εἰς τὰ στροφεῖα  ${\bf CP}$  2 ἀποδοθέντα  ${\bf B}$  3 μολιβοῦν  ${\bf a}$ : μολιβόοῦν  ${\bf B}$   ${\bf C}$   ${\bf b}$ : μολυβόοῦν  ${\bf P}$  9 θυμιαθέντος: ἀναπτομένου  ${\bf b}$ , accenso  ${\bf L}$  θερμαινόμενον  ${\bf a}$ : θερμαίνεσθαι  ${\bf b}$   ${\bf L}$  10 καὶ χεῖσθαι  ${\bf b}$   ${\bf L}$  2 αὐτῷ  ${\bf a}$ : αὐτῷ  ${\bf b}$  14 δὴ  ${\bf a}$ : δὲ  ${\bf b}$ : om.  ${\bf L}$  17—18 έκ . . . ἀγγείον  ${\bf a}$ : ἐν τῷ πρεμαστῷ ἀγγείφ  ${\bf b}$ , in vas appensile  ${\bf L}$  22 μολιβόοῦν βάρος  ${\bf b}$   ${\bf L}$  30 ἀπτομένου  ${\bf P}$ 

"Εστω πάλιν ναΐσκος έπί τινος βάσεως τῆς ΑΒΓΔ, 193 ἐφ' ῆς ἔστω βωμὸς ὁ Ε. διὰ | δὲ τοῦ βωμοῦ σωλὴν ἔστω ὁ ΖΗΘ· ἀποδεδόσθω δὲ εἰς ἀσκωμάτιον τὸ Κ στεγνὸν πάντοθεν, ὧ ἐπικείσθω βαφύλλιον τὸ Λ, ἐξ οὖ ἀλυσείδιον διὰ τροχίλου ἀποδεδέσθω εἰς τὰ περὶ 5 τοὺς στροφεῖς ὰλυσείδια, ὥστε ἐπτυγμένου τοῦ ἀσκώματος κατακρατεῖν τὸ Λ βάρος καὶ κλείειν τὰς θύρας, ἐπιτεθέντος δὲ τοῦ πυρὸς ἀνοίγειν πάλιν γὰρ θερμαινόμενος ὁ ἐν τῷ βωμίσκω ἀὴρ χεθεὶς χωρήσει διὰ τοῦ ΖΗΘ σωλῆνος εἰς τὸ ἀσκωμάτιον καὶ 10 ἐπαρεῖ αὐτὸ σὸν τῷ Λ βάρει, καὶ ἀνοιχθήσονται αἱ θύραι ἤτοι γὰρ αὖται δι' ἑαυτῶν αὐτομάτως ἀνοιχθή-

"Εστω πάλιν ναἴσκος ἐπί τινος βάσεως τῆς  $AB\Gamma \Delta$ , ἐφ' ἦς ἔστω βωμὸς δ  $E \Delta$ . διὰ δὲ τοῦ βωμοῦ σωλὴν ἔστω δ  $ZH\Theta$  καὶ ἀποδεδέσθω οὖτος εἰς ἀσκὸν τὸν K στεγνὸν 15 πάντοθεν, ῷ ἐπικείσθω βαρύλλιον τὸ  $\Delta$ , ἐξ οὖ άλυσείδιον διὰ τροχίλου ἀποδεδέσθω εἰς τὰ περὶ τοὺς στροφεῖς άλυσείδια, ώστε ἐπτυγμένου μὲν τοῦ ἀσκοῦ κατακρατεῖν τὸ  $\Delta$  βάρος καὶ κλείειν τὰς θύρας, ἀναφθέντος δέ τοῦ πυρὸς ἀνοίγεσθαι πάλιν γὰς θερμαινόμενος δ ἐν τῷ βωμίσκω ἀὴς χεθεὶς 20 χωρήσει διὰ τοῦ  $ZH\Theta$  σωλῆνος εἰς τὸν ἀσκὸν καὶ ἐπαρεῖ αὐτὸν σὸν τῷ  $\Delta$  βάρει, καὶ ἀνοιχθήσονται αί θύραι. πάλιν δὲ σβεσθέντος τοῦ πυρὸς καὶ ἐκχωρήσαντος τοῦ ἐν τῷ

<sup>3</sup> ἀποδεδόσθω  $AGT_2$ : ἀποδεδόσθω  $T_1$  τὸ K post πάντοθεν habet  $T_1$  sed delet, suo loco ponit  $T_2$  4 στεγνὸν ὂν Vindob. 120 ὧ ἐπικείσθω om.  $AG_1$ , add.  $G_2$  βαφύλλιον AG: βαφόδιον T 5 ἀποδεδόσθω Vindob. 120 9 χεθεὶς a (χυθεὶς Coisl. 158, Neapol.). v. supra p. 174, 19 et infra lin. 20 11—182, 1 αἷ θύφαι . . ἀνοιχθήσονται om.  $T_1$ , add.  $T_2$  12 αὐταὶ H. Schoene

<sup>15</sup> ἀποδεδέσθω bL: f. ἀποδεδόσθω 16 βαρύδιον CP, (pondus) plumbeum add. L (secund. Ambros. J 38) 18 μὲν B: μετὰ C: om. P 19 f.  $\langle \tau \grave{\alpha}\varsigma \ \vartheta \acute{\nu} \varrho \alpha \varsigma \rangle$  ἀνοίγεσθαι 23 ἐγχωρήσαντος B

nach einem kleinen, auf allen Seiten luftdicht geschlossenen Ledersacke<sup>1</sup>)  $\kappa$ . Auf diesen lege man ein kleines Gewicht  $\lambda$ , von dem eine kleine Kette über eine Rolle derart an die um die Thürangeln geschlungenen Ketten geknüpft werde,  $\delta$  dafs das Gewicht  $\lambda$  die Kette nach unten zieht und die



Fig. 40.

Thüren schließt, wenn der Sack zusammengedrückt ist, daß es dagegen die Thüren öffnet, sobald das Feuer aufgelegt ist. 2) Wird nämlich die in dem kleinen Altare enthaltene Luft erhitzt, so dehnt sie sich wieder aus, 10 geht durch die Röhre  $\xi\eta\vartheta$  in den Sack und hebt ihn samt dem Gewichte  $\lambda$  empor. Dann werden sich die Thüren öffnen. Das thun diese entweder automatisch durch ihr eigenes Gewicht, ähnlich wie die Thüren der

a 181,11—183,6 Das thun . . . schliefsen = b 181,14—183,23: Wenn das Feuer gelöscht und die in den Schlauch geströmte Luft entwichen ist, so senkt sich zugleich mit dem Schlauche das

2) Nach b: 'angezündet ist'.

<sup>1)</sup> Nach b statt dessen allemal 'Schlauch'.

σονται, καθάπες καὶ αἱ τῶν βαλανείων θύραι αὐτομάτως κλείονται, ἢ έξουσί τι ἀντισηκοῦν βάρος τὸ ἀνοῖγον αὐτάς. σβεσθείσης δὲ τῆς θυσίας καὶ ἐκχωροῦντος τοῦ ἐν τῷ ἀσκωματίῳ εἰσελθόντος ἀέρος, τὸ Λ βάρος καταφερόμενον σὺν τῷ ἀσκώματι ἐπισπάσεται 5 καὶ κλείσει τὰς θύρας.

## XL.

'Αγγείου ὄντος πλήφους οἴνου καὶ κφουνοὺς ἔχοντος τφεῖς διὰ μὲν τοῦ μέσου φέειν τὸν οἶνον ὅταν δὲ ὕδωρ ἐπιχέωμεν, τὸν μὲν οἶνον μηκέτι φέειν, ἀλλὰ τὸ 10 ὕδωρ διὰ τῶν λοιπῶν δύο κφουνῶν' ὅταν δὲ παύσηται τὸ ὕδωρ φέον, τὸν οἶνον διὰ τοῦ μέσου φέειν' καὶ τοῦτο γίνεται, ὁσάκις ἂν ὕδωρ ἐπιχέωμεν.

"Εστω τι άγγεῖον τὸ AB διαπεφοαγμένον τὸν τοάχηλον τῷ ΓΔ διαφράγματι. πρὸς δὲ τῷ πυθμένι κρουνὸν 15 ἐχέτω τὸν Ε. διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος δύο καθείσθωσαν σωλῆνες οἱ ZHΘ, ΚΛΜ εἰς κρουνοὸς ἀποδεδομένοι καὶ ὑπερέγοντες ἄνω τοῦ διαφράγματος.

ἀσκῷ εἰσελθόντος ἀέρος, τὸ Δ βάρος καταφερόμενον σὺν τῷ ἀσκῷ ἐπισπάσεται καὶ κλείσει τὰς θύρας. δεῖ δὲ τὸ ἐν 20 τῷ ἀσκῷ βαρύλλιον βαρύτερον εἶναι τοῦ ἐτέρου βάρους, ὡς ὰν συμπτυσσομένου τοῦ ἀσκοῦ εἰς ἐαυτὸν κατακρατῆ τὸ μεῖζον τοῦ ἐλάττονος.

<sup>9</sup> τὸν οἶνον φείν tr. b 10 φεῖν P 11—12 διὰ τῶν  $\dots$  τὸν οἶνον om. BL 12 πάλιν τὸν CP τοῦ CPT, mg.: om. BT, φέειν: φείν b 17—18 ἀποδεδομένοι aB: ἀποδιδό-

Bäder sich von selber schließen<sup>1</sup>), oder sie werden mit irgend einem Gegengewichte versehen, welches die Öffnung herbeiführt. Ist das Opferfeuer gelöscht und verschwindet aus dem Sacke wieder die hineingeströmte Luft, so wird 5 das Gewicht λ nebst dem Sacke sinken, die Ketten anziehen und die Thüren schließen.

### XL.

Wenn ein Gefäß mit drei Ausflußröhren voll Wein Wechselnder Ausfluss. ist, so soll der Wein durch die mittlere fließen; wenn Fig. 41. 10 man Wasser zugiesst, soll nicht mehr der Wein,

sondern das Wasser durch die beiden übrigen Ausflußröhren fließen. Hört jedoch das Wasser auf zu fließen, so soll (wieder) der Wein durch die mittlere ausfließen. Dies geschieht, so oft wir Wasser zugießen.

Ein Gefäß  $\alpha\beta$  (Fig. 41) sei im Halse durch die 15 Scheidewand vo verschlossen. Am Boden sei es mit einem Ausflusrohre & versehen. Durch die Scheidewand sind zwei Röhren ζηθ und κλμ einzusetzen, die (unten) als Ausflußröhren endigen und oben die Scheidewand über-

20 Gewicht 2 wieder, zieht die Ketten an und schließt die Thüren. Das Gewicht auf dem Schlauche muß übrigens schwerer sein als das andere Gewicht (das Gegengewicht), damit das größere Gewicht das kleinere emporzieht, wenn der Schlauch sich zusammenlegt.

1) In den Thermen, z. B. den kleineren in Pompeji (Overbeck-Mau Pompeji S. 208), schlossen sich die Thüren sowohl zwischen dem Apodyterium (Auskleidezimmer) und dem Tepidarium (Auskleidezimmer für heiße Bäder u. s. w.), als zwischen diesem und dem Caldarium (Schwitz- und warme Wasserbäder) durch ihr eigenes Gewicht, um Zugluft oder das Entweichen von Hitze zu verhüten, falls aus Nachlässigkeit die Thür offen gelassen war. Zu dem Zwecke sind in Pompeji die Thürpfosten geneigt.

μενοι CP: assignati L 19 είσελθόντος om. L (aere qui est in utre). vid. indicem s. v. έν 20 f. ἐπισπάσεται ζτὰ άλυσείδια). cf. p. 178, 14

περί δε τάς ύπεροχάς ετεροι επικείσθωσαν οί Ν, Ξ έπιπεπωμασμένοι άνωθεν καὶ ἀπέχοντες ἀπὸ τοῦ δια-

φράγματος δσον ύδατι διάρουσιν. έτερος δε σωλην δ 194 ΠΟ συντετοή σθω τῶ ΖΗΘ σωληνι απέχων από τοῦ ΓΔ διαφοάγματος βοαχύ. καταληφθέντος οὖν τοῦ Ε κοουνοῦ, πεπληοώσθω διά τινος όπης της Φ τὸ ΑΒ



Fig. 41a.

άγγεῖον οἴνου, δ μετὰ τὴν ἔγγυσιν ἐστεγνώσθω. συμ- 15 βήσεται οὖν ἀφεθέντος τοῦ Ε κρουνοῦ δέειν τὸν οἶνον. δ γαρ άηρ έξωθεν διά τοῦ Θ στομίου καὶ τοῦ ΟΠ σωλήνος είς τὸν κενούμενον τόπον χωρεῖ. ἐὰν δὲ έγγέωμεν ύδως έπὶ τὸ ΓΔ διάφραγμα, ένεχθήσεται είς τὸ έπτὸς μέρος διὰ τῶν ΖΗΘ, ΚΛΜ σωλήνων 20 τοῦ δὲ ἀέρος μὴ ἔχοντος παρείσδυσιν εἰς τὸ ΑΒ άγγεῖον, οὐκέτι δεύσει δ οἶνος, άχρις ἀν ἐκρεύση πᾶν τὸ ὕδωρ. καὶ πάλιν τοῦ ἀέρος ἔχοντος παρείσδυσιν

<sup>1-3</sup> περί . . . διαφράγματος om. Τ<sub>1</sub>, add. Τ<sub>2</sub> 2 οί ἄνωθεν G 15 6: η Par. 2512 20 ηξθ T 23 έγοντος a: σχόντος Vind. 120

<sup>1</sup> of N,  $\Xi$  om. L 4 διάρονσιν εἶναι  $\mathbf{b}$  7  $\overline{\xi\vartheta\eta}$  C 16 φέειν τὸν οἶνον om.  $\mathbf{b}$ L 17 τοῦ (ante OH) om. B 18 δε α Ρ: δη ΒC 22 έμοεύση α C Ρ: έμοεύσει Β 23 έχοντος om. bL παρείσδυσιν εύρόντυς bL

ragen. Um die hervorstehenden Enden sollen andere Röhren  $\nu$  und  $\xi$  gelegt werden, welche oben verschlossen



sind, unten fast bis an die Scheidewand reichen und nur den nötigen Raum für den Durchflufs von Wasser freilassen. Eine andere Röhre  $\pi o$  stehe dicht unter der Scheidewand γδ mit der Röhre Eng durch eine Öffnung in Verbindung. Nun fülle man, nachdem man die Ausflussröhre & zugehalten, das Gefäs αβ durch eine Öffnung o mit Wein. Das Gefäss1) ist nach dem Eingießen (wieder) zu verschliefsen. nun das Ausflußrohr ε geöffnet.

30 so erfolgt der Ausfluß des Weines. Denn die Luft dringt von außen durch die Mündung  $\vartheta$  und die Röhre  $o\pi$  in das entstehende Vakuum ein. Gießen wir aber Wasser auf die Scheidewand  $\gamma\delta$ , so geht es durch die Röhren  $\xi\eta\vartheta$  und  $\varkappa\lambda\mu$  nach außen. Da alsdann die Luft keinen Zustritt mehr zum Gefäße  $\alpha\beta$  hat, wird der Wein so lange

<sup>1)</sup> Genauer wäre: 'Die Öffnung'.

δ οἶνος δέει. δύναται δὲ ἀντὶ τοῦ ΟΙΙ σωλῆνος έτερος συντετρημένος τῷ διαφράγματι εἶναι δ ΡΣ, περί δν έτερος δ ΤΥ περικείσθω δμοίως τοῖς Ν, Ξ, ύψηλότερος μέντοι αὐτῶν, ώστε ὑπὲρ τὸ χεῖλος εἶναι τοῦ ἀγγείου τὸν ΡΣ. καὶ τὰ αὐτὰ συμβήσεται.

## XLI.

Βάσεως ούσης, έφ' ης έφέστημε δενδούφιον, περί δ δράκων είλεῖται, καὶ παρεστώς Ἡρακλῆς τοξεύων καὶ μήλου ἐπικειμένου τῆ βάσει, ἐπὰν τὸ μῆλον μικοὸν άπὸ τῆς βάσεώς τις κουφίση τῆ χειοί, δ μὲν Ἡοακλῆς 10 ἀφήσει τὸ βέλος πρὸς τὸν δράκοντα, ὁ δὲ δράκων συρίσει.

"Εστω ή μεν είρημενη βάσις στεγνή ή ΑΒ διάφραγμα έχουσα τὸ ΓΔ. τῷ δὲ διαφράγματι συμφυές έστω κοΐλον κόλουρον κωνάριον τὸ ΕΖ έχον έλάσσονα 15 τὸν Ζ κύκλον ἀνεφγότα πρὸς τῷ πυθμένι, ὀλίγον δὲ απέχοντα δσον ύδατι διάρουσιν τούτω δε συνεσμηρισμένον ἔστω ἕτερον τὸ Θ καὶ έξ άλυσειδίου τινὸς άποδεδεμένον διὰ τρήματος εἰς τὸ Κ μῆλον ἐπικεί-195 μενον τῆ βάσει. κατεχέτω δὲ | δ Ἡρακλῆς τοξάριον 20 κεράτινον έχον έντεταμένην την νευράν απέχουσαν άπὸ τῆς δεξιᾶς χειρὸς τὸ αὔταρκες ἐν δὲ τῆ δεξιᾶ χειοί κατά τὸν δράκοντα ἔστω χείο δμοία τῆ ἐκτὸς

<sup>3</sup> τοῖς  $M: \tau \tilde{\eta}$ ς AG: om. T 7 έφ'  $\tilde{\eta}$ ς om.  $T_1$ , add.  $T_2$ 8 εἶλεῖται AB: εἶλεῖται CGPT 18 παὶ  $A(?)BCGT_2:$  om.  $PT_1^2$ 23 ἐκτὸς Leid. Scalig. 45: ἐντὸς a (ν ex n corr. T) bL

<sup>2</sup> εἶναι τῷ διαφράγματι tr.  $\mathbf{b}$  5 τὸν  $P\Sigma$  om.  $\mathbf{b}$ L 7 ἐφέστηκε a: Εστηκε b: consistat L 8 καὶ τοξεύων BC 9 μικοὸν om. bL 10 τη χειρί om. b: manu L 15 πόλουρου BL (conus . . mutilus): om. CP 15-16 τον ελάσσονα κύκλον τον

aufhören zu fließen, bis das ganze Wasser abgelaufen ist. Wenn die Luft wieder Einlaß hat, so fließt der Wein (von neuem). Es kann an Stelle der Röhre  $o\pi$  eine andere  $\varrho\sigma$  (Fig. 41<sup>a</sup>) durch die Scheidewand getrieben 5 sein. Um diese setze man in gleicher Weise wie  $\nu$  und  $\xi$  eine andere  $\tau\nu$ , die jedoch so viel höher sei als diese (beiden), daß sich  $\varrho\sigma$  über den Rand des Gefäßes erhebt. Dann werden sich dieselben Vorgänge wiederholen.

### XLI.

Auf einer Basis steht ein Bäumchen, um welches Herkules und sich eine Schlange windet; daneben steht Herkules Gie Schlange.

als Schütze. Auch ein Apfel liegt auf der Basis.

Hebt man mit der Hand<sup>1</sup>) den Apfel ein wenig<sup>1</sup>) von der Basis auf, so soll Herkules den Pfeil nach der Schlange

15 schießen, diese dagegen zischen.

53

Die erwähnte Basis sei αβ (Fig. 42). Sie sei luftdicht verschlossen und mit einer Scheidewand γδ versehen. An dieser sei ein kleiner, hohler Kegelstumpf εξ befestigt, dessen kleinere Grundfläche ξ nahe dem Boden 20 offen sei, aber noch Raum genug für den Durchfluß von Wasser freilasse. In diesen hohlen Kegelstumpf sei ein anderer (massiver) Kegelstumpf ϑ genau eingepaßt und mit Hilfe einer kleinen, durch ein Loch (nach oben) gehenden Kette an den auf der Basis liegenden Apfel α ge-25 bunden. Herkules halte einen kleinen Bogen aus Horn mit gespannter Sehne, letztere in genügendem Abstande von seiner rechten Hand. In dieser sei in der Richtung auf die Schlange (ein Drücker, d. h.) eine Hand angebracht, die der äußern in allem ähnlich ist, nur daß sie

<sup>1)</sup> Die Worte 'mit der Hand' und 'ein wenig' fehlen in b.

 $<sup>\</sup>overline{\xi}$  (ε $\xi$  CP) tr. b 17 διάρονσιν εἶναι b 19—20 εἰς τὸ ἐπικείμενον τῆ βάσει μῆλον τὸ  $\overline{x}$  tr. b (τὸ  $\overline{x}$  om. BL) 20 κατεχέτω aB: καὶ ἐχέτω CP: teneat autem L

κατὰ πάντα πλην ὅτι μικοά, ἔχουσα καὶ την σχαστηρίαν. ἐκ δὲ τοῦ ἄκρου τῆς σχαστηρίας άλυσείδιον ἢ σπάρτος

ἀποδεδόσθω διὰ τῆς βάσεως εἰς τρόχιλον ὑπὲρ τὸ διά-φραγμα κείμενον καὶ ἔτι εἰς τὸ ἀλυσείδιον τὸ ἐνδεδεμένον εἴς τε τὸ κωνάριον καὶ τὸ μῆλον. ἐπισπασώμεθα οὖν τὸ τόξον καὶ ὑποβαλόντες ὑπὸ τὴν χεῖρα κατακλείσωμεν τὴν σχαστηρίαν, ὥστε εἶναι τεταμένην τὴν σπάρτον καὶ βιά-



ζεσθαι τὸ μῆλον εἰς τὸ κάτω μέρος. ἔστω δὲ ἡ σπάρτος διὰ τοῦ σώματος καὶ τῆς χειρὸς ἔσωθεν τοῦ Ἡρα-

α 188, 8-190, 5 έπισπασώμεθα . . . τοξάριον δὲ τὸ 15  $N\Xi=b$  188, 16-190, 25 έπισπασόμεθα οὖν τὸ τόξον καὶ ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ Ἡρακλέους βαλόντες κατακλείσομεν τὴν σχαστηρίαν, ὅστε εἶναι τεταμένην τὴν σπάρτον καὶ βιάζεσθαι τὸ μῆλον εἰς τὸ κάτω μέρος. ἔστω δὲ ἡ σπάρτος διὰ τοῦ σώματος καὶ τῆς χειρὸς ἔσωθεν τοῦ Ἡρακλέους. ἐκ δὲ τοῦ 20

1 καὶ ATb: δὲ G 3 ἀποδεδόσθω Leid. Scal. 45 alii: ἀποδεδόσθω G: ἀποδεδέσθω ATbL διὰ τῆς βάσεως ἀποδεδέσθω tr. T 9 f. (βέλος) ὑποβαλόντες. cf. p. 186, 11. 188, 17 adn. 190, 16 10 κατακλείσομεν T

<sup>1</sup> ὅτι om. b: praeterquam quod L ἔχονσα aBC: ἔχοντα P: habens L f. καὶ ἔχονσα tr. σχαστηρίαν (χαστηρ. CP) τῆς νενρᾶς bL 5 ἔτι ἐνδεδεμένον bL 17 sub manum sagittam Herculis proiciens L f.  $\langle βέλο_5 \rangle βαλόντες$  19—204, 22 ἔστω . . . ὁ ἐμβολεὺς om. B, in textu signo λ ab alia manu addito, quae eadem in margine adscripsit: λείπει πολλὰ ἐνταῦθα. manus prior verbo μέρος nullo intervallo nulloque signo verba καὶ ἐνθλίψει (p. 204, 22) adiungit. easdem partes

klein und mit dem Abzuge (Schasteria) versehen ist (Fig. 42a). Vom Ende des Abzuges leite man eine kleine Kette oder eine Schnur durch die Basis nach einer auf der Scheidewand stehenden Rolle und außerdem nach dem

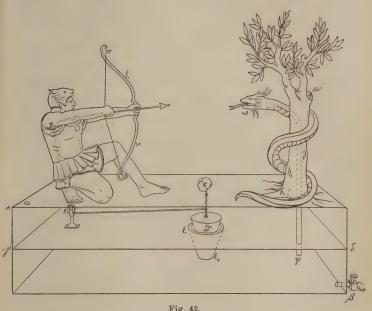

Fig. 42.

5 Kettchen, welches den massiven Kegelstumpf mit dem Apfel verbindet. Nun wollen wir den Bogen spannen, (einen Pfeil) unter die Hand¹) legen und den Abzug einstellen (schließen), daß die Schnur straff und der Apfel fest nach unten gezogen wird. Die Schnur gehe im Innern des

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'des Herkules'.

<sup>(</sup>p. 188, 19-204, 22 ἔστω . . . ἐμβολεύς) versio Latina cum recensione priore (a) consentientes habet

κλέους. ἐκ δὲ τοῦ διαφράγματος ἀνατεινέτω σωληνάοιον ύπεο την βάσιν των είθισμένων συρίζειν τοῦτο δε έστω ύπὸ τὸ δενδούφιον ἢ παο' αὐτὸ τὸ δενδούφιον. πεπληρώσθω δὲ τὸ ΑΔ ἀγγεῖον ὕδατος. καὶ ἔστω τὸ μέν δενδούφιον το ΛΜ, τοξάριον δὲ το ΝΞ, νευρά δὲ 5 ή ΟΠ, ή δε επιλαμβανομένη χείο ή ΡΣ, σχαστηρία δε ή ΤΥ, σπάρτος δὲ ή ΦΧ, τρόχιλος δὲ δ Χ, περί ον ή σπάοτος, συρίγγιον δε τὸ ΨΩ. έὰν οὖν ἐπάρη τις τὸ Κ μήλον, συνεπαρεί καὶ τὸ Θ κωνάριον καὶ ἐπισπάσεται την ΥΦΧ σπάρτον και σχάσει την χείρα, ώστε άφεθηναι 10 τὸ βέλος. καὶ τὸ ἐν τῶ ΑΔ ἀγγείω ὕδωρ φερόμενον είς τὸ ΒΓ ἐμπρούσει τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα διὰ τοῦ συριγγίου και τον ήγον αποτελέσει. τεθέντος δε τοῦ μήλου πάλιν τὸ κωνάριον έναρμόσαν τῷ έτέρο στεγνώσει την δύσιν, ώστε μηκέτι φθέγγεσθαι. πάλιν 15 οὖν καταρτισώμεθα τὰ κατὰ τὸ βέλος καὶ ἐάσωμεν. πληρωθέντος δε τοῦ ΓΒ άγγείου, πάλιν κενωθήσεται διά τινος προυνοῦ πλειδίον ἔχοντος τὸ δὲ ΑΔ πληρώ-19535 σομεν ώς καὶ τὸ πρότερον.

διαφράγματος ἀνατεινέτω σωληνάριον ὑπὲρ τὴν βάσιν τῶν  $^{20}$  εἰθισμένων συρίζειν πνεύματος εἰσπεσόντος τοῦτο δὲ ἔστω ὑπὸ τὸ δενδρύφιον παρ αὐτὸν τὸν ὄφιν, ὥστε τὸ ἄνω στόμιον αὐτοῦ δοκεῖν τὸ αὐτὸ εἶναι τῷ τοῦ ὄφεως στόματι. πεπληρώσθω οὖν τὸ AA ἀγγεῖον ἕδατος. καὶ ἔστω τὸ μὲν δενδρύφιον τὸ AM, τόξον δὲ τὸ  $N\Xi$ .

<sup>7</sup> τρόχιλος Vindob. 120: τράχιλος  ${\bf a}$  ή (post δν)  ${\rm G_2}\,{\bf b}$ : δ A G, ,  ${\rm T}$  e corr.

<sup>6</sup>  $\overline{\varrho}$  σ̄ a:  $\overline{\varrho}$   $\overline{\pi}$  b (in his igitur partibus = CP) 10  $\overline{v}$   $\bar{\chi}$   $\varphi$  P 11  $\alpha \delta$  a C:  $\alpha \beta$  P 14 μήλον ἔνδια ἔνειτο b 14—15 στεγνώ-

Herkules durch den Körper und die Hand. Aus der Scheidewand steige über die Basis ein Röhrchen auf, von derjenigen Art, die zu pfeifen pflegt.1) Diese Röhre gehe unter oder unmittelbar neben das Bäumchen.2) Man fülle 5 nun die Kammer αδ mit Wasser. Das Bäumchen sei λμ, der Bogen νξ, die Sehne oπ, der Drücker, der sie fast, oσ, der Abzug τυ, die Schnur φχ, die Rolle, über welche die Schnur läuft, v. die Pfeife ww. Hebt man nun den Apfel z auf, so zieht man auch den Kegel & mit empor, spannt die 10 Schnur voy (noch mehr) und zieht den Drücker<sup>3</sup>) ab, dass der Pfeil fortfliegt. Zugleich geht das in der Kammer αδ enthaltene Wasser nach  $\beta \gamma$ , presst die dort vorhandene Luft durch die Pfeife heraus und erzeugt den (zischenden) Ton. Wird der Apfel wieder4) bingelegt, so schiebt sich 15 der (massive) Kegel wieder in den andern (den Hohlkegel) und stopft den Ausfluss ab. Und so hört die Pfeife auf zu zischen. Nun mag man den Pfeil wieder auflegen und (eine Zeit lang) liegen lassen. Hat sich γβ gefüllt, so wird man es durch irgend ein mit einem Hahne ver-20 sehenes Ausflussrohr (einen Kran) wieder leeren. αδ aber füllen wir wie vorher.

 Zusatz in b: 'wenn Luft eindringt'.
 Zusatz in b: 'Diese Röhre gehe unter das Bäumchen unmittelbar neben die Schlange, dass ihre obere Mündung scheinbar den Rachen der Schlange bildet'.

4) Zusatz in b: 'an seine frühere Stelle'.

<sup>3)</sup> Es wird bei der Rekonstruktion Fig. 42a, zu welcher eine handschriftliche Figur nicht vorhanden ist, vorausgesetzt, daß der Drücker (d. h. die innere Hand) bei e schwerer ist als bei o und infolgedessen bei o sich senkt, bei o aber hebt, sobald r nach unten gezogen ist.

σει α: ἐφέξει C: καὶ έξει P 15 φθέγγεσθαι τὸ συρίγγιον b 16 καταρτισόμεθα  $\bf b$  έάσομεν  $\bf b$  17 πληρωθέν δὲ τὸ  $\overline{\gamma}$   $\overline{\beta}$  άγγεῖον  $\bf b$  19 καὶ om.  $\bf b$  20 ὑπὲρ τὴν βάσιν om.  $\bf b$  23 αύτὸ C: αύτὸ τὸ tr. P

## XLII.

22729 Υδραυλικοῦ ὀργάνου κατασκευή.

"Εστω τις βωμίσκος χάλκεος δ ΑΒΓΔ, έν ὧ ύδως 228 έστω έν δὲ τῶ ὕδατι κοῖ λον ἡμισφαίριον κατεστραμμένον ἔστω, δ καλεῖται πνιγεύς δ ΕΖΗΘ ἔχων ἐν 5 τῶ ύγοῷ διάρουσιν εἰς τὰ πρὸς τῷ πυθμένι μέρη. άπὸ δὲ τῆς κορυφῆς αὐτοῦ δύο ἀνατεινέτωσαν σωλῆνες συντετοημένοι αὐτῷ ὑπὲο τὸν βωμίσκον, εἶς μὲν ὁ ΗΚ ΛΜ κατακεκαμμένος είς τὸ έκτὸς τοῦ βωμίσκου μέρος καὶ συντετοημένος πυξίδι τῆ ΝΞΟΠ κάτω τὸ 10 στόμα έχούση καὶ τὴν έντὸς ἐπιφάνειαν ὀοθὴν ποὸς έμβολέα ἀπειογασμένην. ταύτη δὲ έμβολεὺς ἁομοστὸς έστω δ ΡΣ, ώστε ἀέρα μὴ παραπνεῖν τῷ δὲ ἐμβολεῖ συμφυής έστω κανών δ ΤΥ Ισγυρός σφόδρα πρός δέ τον δομόζοντα έτερος κανών δ ΥΦ περί περόνην 15 κινούμενος την πρός τῷ Τ΄ ὁ αὐτὸς δὲ κηλωνευέσθω πρός ὄρθιον κανόνα τὸν ΨΧ βεβηκότα ἀσφαλῶς. τῆ δὲ ΝΞΟΠ πυξίδι ἐπικείσθω κατὰ τὸν πυθμένα ἕτερον πυξίδιον τὸ Ω συντετοημένον αὐτῆ καὶ ἐπιπεπωμασμένον ἐκ τῶν ἄνω μερῶν καὶ ἔγον τρύπημα, δι' οδ 20 δ άηο είσελεύσεται είς την πυξίδα. ύπὸ δὲ τὸ τούπημα λεπίδιον έστω έπιφράσσον αὐτὸ καὶ ἀνεγόμενον

<sup>1</sup> Hoc caput edidit J. G. Schneider Eclog. phys. I, 2, 227—230

<sup>3</sup> τις βωμίσκος χάλκεος ὁ  ${\bf a}$ : ἀγγεῖον χάλκεον τὸ  ${\bf b}$  5 ὁ  ${\bf a}$ : τὸ  ${\bf b}$  ἔχον  ${\bf P}$  8 ὑπὲς τὸν βωμίσκον  ${\bf a}$ : ὑπεςέχοντες εἰς τὰ

### XLII.

Bau einer Wasserorgel.

orgel. Fig. 43, 43 a und 43 b. 1) Es sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 43) ein kleiner bronzener Altar

Die Wasser-

(altarähnlicher Behälter)2), welcher Wasser enthalte.

5 Im Wasser befinde sich eine umgestülpte, hohle Halbkugel, ein sogenannter Windkessel (Pnigeus)3) εξηθ mit einem Durchflus im Wasser nach dem Boden des Behälters. Vom Scheitel des Windkessels sollen zwei Röhren über den Altar4) aufsteigen und sich nach dem Windkessel 10 öffnen. Die eine ηπλμ sei auf der Außenseite des Altars gebogen und münde in eine Büchse (Kolbenrohr, Stiefel)  $\nu \xi o \pi$ , welche ihre Öffnung unten hat und deren innere Oberfläche zur Aufnahme eines Kolbens gerade gearbeitet ist. Mit diesem Stiefel sei luftdicht ein Kolben oo ver-15 passt. An diesem sei eine sehr starke Kolbenstange TV befestigt. In diese sei eine andere Stange (Querstange) vo eingelenkt, die sich um einen Stift bei v bewege. Ebendiese werde auf einer senkrecht und fest stehenden Stützgabel  $\psi \gamma$  wie ein Brunnenschwengel auf- und niederbewegt. 20 Oben auf den Boden des Stiefels νξοπ setze man eine andere, nach dem Stiefel offene, oben verschlossene und mit einem Loche versehene kleine Büchse ω (Fig. 43 und 43a).

Durch das Loch wird dem Stiefel die Luft zugeführt. Unter dem Loche sei ein Scheibchen angebracht, welches 25 das Loch verschließt und von einigen mit Köpfen ver-

<sup>1)</sup> Vgl. auch Fig. 43c-h in den Prolegomena.

<sup>2)</sup> Nach b: 'ein bronzenes Gefäß'.

<sup>3)</sup> Der Pnigeus (sonst ein Kohlenersticker) dient als 'Regulator'. Eine andere Verwendung desselben s. S. 99, 7.

<sup>4)</sup> Statt dessen in b: 'zwei nach außen über das Gefäß hinausragende Röhren'.

έπτὸς τοῦ ἀγγείον μέρη b 9—10 τοῦ βωμίσπου μέρος om. b 10 συντετριμμένος b 14—15 πρὸς δὲ τὸν ἁρμόζοντα a: τούτω δ' b 15 ἔτερον P πανὼν ἁρμοζέτω b 17  $\overline{\psi}\overline{\chi}$  a:  $\overline{\chi}\psi$  b 19—20 ἐπιπεπωμασμένον P: ἐπιπωμασμένον C



Fig. 43.

διὰ τρηματίων ὑπό τινων περονίων πεφαλὰς έχόντων,



Fig. 43a.

sehenen Stiftchen mit Hilfe kleiner Löcher oben gehalten wird, so daß die Scheibe nicht abfallen kann Diese Scheibe nennt man Plättchen (Platysmation). Von ξ steige eine andere Röhre 55 auf, die in ein anderes, quer liegendes Rohr (Windkasten) q mündet (Fig. 43b). Auf diesen Wind-

kasten sind die nach ihm offenen Pfeifen α (Fig. 43) zu setzen. An ihren unteren Enden sollen sie gleichsam



10 Kästchen (Schubfächer) haben und mit ihnen durch Öffnungen in Verbindung stehen. Deren Mündungen  $\beta$  (Fig. 43c)<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> In der rekonstruierten Figur ist  $\beta$  nicht sichtbar. Die Mündung  $\beta$  ist mit der Öffnung  $\delta$  in der Spezialfigur 43 b identisch.

<sup>1</sup> τοηματίων α C: τοημάτων P

ώστε μή έκπίπτειν το λεπίδιον, ο δή καλείται πλατυσμάτιον. ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ έτερος ἀνατεινέτω σωλην δ 5Ζ συντετοημένος ετέρφ σωληνι πλαγίφ τῷ ς δ, έν  $\tilde{\omega}$  έπικείσθωσαν οἱ αὐλοὶ συντετοημένοι αὐτ $\tilde{\omega}$  οἱ Aκαλ έχοντες έκ τῶν κάτω μερῶν καθάπερ γλωσσόκομα 5 συντετοημένα αὐτοῖς, ὧν τὰ στόματα ἀνεφγότα ἔστω τὰ Β. διὰ δὲ τῶν στομάτων τὰ πώματα διώσθω τοήματα έχοντα, ώστε είσαγομένων των πωμάτων τὰ έν αὐτοῖς τρήματα κατάλληλα γίνεσθαι τοῖς τῶν αὐλῶν τοήμασιν, έξαγομένων δε παραλλάσσειν καὶ ἀποφράσσειν 10 τούς αὐλούς. ἐὰν οὖν ὁ πλάγιος κανὼν κηλωνεύηται διὰ τοῦ Φ εἰς τὸ κάτω μέρος, ὁ ΡΣ ἐμβολεὺς ἐκθλίψει μετεωριζόμενος τὸν ἐν τῆ ΝΞΟΠ πυξίδι ἀέρα, ος άποκλείσει μεν τὸ ἐν τῷ Ω πυξιδίω τούπημα διὰ τοῦ προειρημένου πλατυσματίου χωρήσει δε διὰ τοῦ 15 ΜΛΚΗ σωληνος είς τὸν πνιγέα: ἐκ δὲ τοῦ πνιγέως χωρήσει είς τὸν πλάγιον σωληνα τὸν ς διὰ τοῦ ς Ζ σωληνος έκ δε τοῦ πλαγίου σωληνος εἰς τοὺς αὐλοὺς χωρήσει, όταν κατάλληλα ή κείμενα [έν] τοῖς αὐλοῖς τὰ ἐν τοῖς πώμασι τρήματα, τουτέστιν ὅταν εἰσηγμένα 20

α 11-20 έὰν οὖν . . . τὰ ἐν τοῖς πώμασι τρήματα = b 22-32: ἐὰν οὖν ὁ πλάγιος κανὰν κηλωνεύηται διὰ τοῦ Φ εἰς τὸ κάτω μέρος, ὁ PΣ ἐμβολεὺς κατερχόμενος ἐπισπάσεται ἀέρα διὰ τοῦ ἐν τῷ πυξιδίῳ τῷ Ω πλατυσματίου ἀνοιγομένου εἰς τὴν NΣΟΠ πυξίδα, αὖθις  $^{25}$  δὲ ἀνερχόμενος διὰ τοῦ κηλωνευομένου κανόνος ἀποκλείσει μὲν τὸ ξηθὲν πλατυσμάτιον, τὸν δὲ ἀέρα ἀθήσει διὰ τοῦ MΛΚΗ σωλῆνος εἰς τὸν πνιγέα ἐκ δὲ τοῦ πνιγέως πάλιν διὰ τοῦ Z5 σωλῆνος ὁ ἀὴρ χωρήσει εἰς τὸν πλάγιον σωλῆνα τὸν G5 ἐκ δὲ τοῦ πλαγίου σωλῆνος τὸν G7 ἐκ δὲ τοῦ πλαγίου σωλῆνος τὸν G8 ἐκ δὲ τοῦ πλαγίου σωλῆνος χωρήσει εἰς τοὺς G8 ἐν τοῖς πάλιληλα ἆσι κείμενα [ἐν] τοῖς αὐλοῖς τὰ ἐν τοῖς πώμασι τρήματα.

seien offen. Durch diese stoße man die Schieber (Fig. 43b) 1), deren Bohrungen so angebracht sind, dass sie den Pfeisenmündungen gegenüber zu liegen kommen, wenn die Schieber hineingeschoben werden, dass dagegen die Boh-5 rungen der Schieber von den Pfeifen wegrücken und sie schließen, wenn die Schieber herausgezogen werden. Wenn nun die Querstange mit Hilfe von φ niedergedrückt wird (Fig. 43), so geht der Kolben og in die Höhe und verdrängt die in dem Stiefel νξοπ enthaltene Luft. 10 Diese wird mit Hilfe der erwähnten kleinen Platte das Loch in dem Büchschen ω (Fig. 43a) schließen und durch die Röhre μληη (Fig. 43) in den Windkessel gehen. Aus diesem tritt sie durch die Röhre 55 in den Windkasten q , aus diesem dann in die Pfeifen, wenn 15 die Schieberbohrungen unter den Pfeifen liegen, nämlich wenn die Schieber entweder alle oder einige von ihnen

a 7-12 Wenn . . . Windkessel gehen = b 17-24: Wenn nun die Querstange mit Hilfe von  $\varphi$  gehoben wird, so geht der Kolben  $\varrho \sigma$  nieder und zieht durch die in dem Büchschen 20 ω befindliche kleine Platte, welche sich nach der Büchse νξοπ öffnet, Luft an. Steigt der Kolben aber wieder infolge Niederdrückens der Querstange in die Höhe, so verschliefst er die erwähnte Platte, während er die Luft durch die Röhre uhun in den Windkessel drängt.

<sup>1)</sup> Die Schieber (griech. πώματα, pómata Deckel) haben in der äußeren Form mit den Registerschleifen der modernen Orgeln eine gewisse Ähnlichkeit, sind aber gleichwohl nicht mit ihnen identisch, da die Schleifen bei gezogenem Register einer ganzen Pfeifenreihe den Zutritt der Luft vermitteln, die Heronischen Schieber aber immer nur für je eine Pfeife.

<sup>2</sup>  $\xi$  A b: η  $\xi$  G:  $\overline{\xi}$   $\overline{\eta}$  A mg T 6 στόματα A T b: στόμια G14  $\Omega$  om. T 15 προειρημένον AG: είρημένον T 19 ὅταν T: ὅταν καὶ A $G_1$ , sed  $G_1$  καὶ del.  $\mathring{\eta}$  scripsi: εἴη  $\mathring{\mathbf{a}}$  [ἐν] seclusi: τοις έν Paris. 2512. cf. p. 198, 16, sed v. etiam lin. 9

<sup>3</sup>  $\overline{\varsigma}$   $\overline{\zeta}$   $\overline{a}$ :  $\overline{\zeta}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$ :  $\overline{\zeta}$   $\overline{b}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{c}$   $\overline{c}$ 

η τὰ πώματα ήτοι πάντα ή τινα αὐτῶν. ἵνα οὖν, ὅταν προαιρώμεθα τῶν αὐλῶν τινα φθέγγεσθαι, ἀνοίγηται τὰ κατ' ἐκείνους τρήματα, ὅταν δὲ βουλώμεθα παύεσθαι, ἀποκλείηται, κατασκευάσωμεν τάδε.

Νοείσθω εν τῶν γλωσσοκόμων ἐγκείμενον χωρὶς  $^5$  τὸ  $^{\prime}\Gamma$  $^{\prime}\Delta$ , οὖ τὸ στόμα ἔστω τὸ  $^{\prime}\Delta$ , ὁ δὲ συντετρημένος τούτω αὐλὸς ὁ  $^{\prime}E$ , πῶμα δὲ ἔστω ἁρμοστὸν αὐτῷ τὸ  $^{\prime}S$  $^{\prime}Z$  τρῆμα ἔχον τὸ  $^{\prime}H$  παρηλλαγμένον ἀπὸ τοῦ  $^{\prime}E$  αὐλοῦ. ἔστω δέ τις καὶ ἀγκωνίσκος τρίκωλος ὁ  $^{\prime}A$  $^{\prime}B$ 

229 Ζ.ΘΜΜ, οὖ τὸ Ζ.Θ κῶλον | συμφυὲς μὲν ἔστω τῷ 10

ς Ζ πώματι ποὸς δὲ τῷ ΘΜ πεοὶ περόνην κινείσθω

μέσην τὴν Μ. ἐὰν οὖν κατάξωμεν τῆ χειοὶ τὸ Μ

ἄκρον τοῦ ἀγκωνίσκου ἐπὶ τὸ Δ στόμιον τοῦ γλωσσοκόμου, παρώσομεν τὸ πῶμα εἰς τὸ ἔσω μέρος, ὥστε

ὅταν ἐμπέση εἰς τὸ ἐντὸς μέρος, τότε τὸ ἐν αὐτῷ 15

τοῆμα κατάλληλον τῷ αὐλῷ γίνεται. ἵνα οὖν, ὅταν
ἀφέλωμεν τὴν χεῖρα, αὐτόματον τὸ πῶμα ἐξελκυσθῆ

α 198, 11—200, 3 πρὸς δὲ τῷ OM ... δ MM = b 198, 19—200, 22 πρὸς δὲ τῷ OM κατὰ τὸ μέσον περόνη I ἔστω ἡ M, περὶ ἣν κινηθήσεται. ἐὰν οὖν καταγάγωμεν τῆ 20 χειρὶ τὸ M ἄπρον τοῦ ἀγκωνίσκον ὡς ἐπὶ τὸ A στόμιον τοῦ γλωσσοκόμου, παρώσομεν τὸ S Z πῶμα εἰς τὸ ἔσω μέρος, ώστε ὅταν ἐμπέση εἰς τὸ ἐντὸς μέρος, τότε τὸ ἐν αὐτῷ τῆμα κατάλληλον γενήσεται τῷ αὐλῷ. Γνα δὲ πάλιν, ὅταν ἀφέλωμεν τὴν χεῖρα, αὐτόματον τὸ πῶμα ἔξελκυσθῆ καὶ 25

hineingedrückt sind. Damit nun die den Pfeifen entsprechenden Bohrungen sich öffnen, wenn von den Pfeifen einige 1) tönen sollen, dagegen sich schließen, wenn sie aufhören sollen, treffe man folgende Vorrichtungen.

Man denke sich, dass eins der Fächer (Kästchen) γδ

abgesondert liege (Fig. 43b)2); seine Öffnung sei δ und die mit dem Fache in Verbindung stehende Pfeife E. Der in die Lade passende Schieber 5 & sei mit einer Bohrung η versehen, die von der Pfeife ε abgerückt sei. 10 Von einer dreigliedrigen Taste<sup>3</sup>) ζθμα sei das Glied ζθ an dem Schieber 5 ξ befestigt. In der Mitte des Gliedes θμ bewege sich die Taste um einen Stift  $\mu$ . Wenn wir nun die Tastenspitze  $\overset{\beta}{\mu}$  nach der Fachöffnung  $\delta$  hin mit der Hand niederdrücken, so stoßen wir den Schieber 5 5 in 5 das Innere. Und so kommt, sobald er hineingeschoben ist, die in ihm befindliche Bohrung der Pfeife gerade gegenüber zu liegen. Damit aber, wenn wir die Hand fortnehmen, der

1) Handschriftlich in a: 'eine'. Nach b: 'eine oder einige'.

2) Vgl. auch die handschriftlichen Figuren 43d und 43f in den Prolegomena.

Schieber sich von selbst wieder herausziehen und von der

3) Einem dreigliedrigen Winkelhebel, dessen beide Enden sich nach entgegengesetzten Seiten rechtwinklig umbiegen. Das dritte Glied & d ist in der Rekonstruktion mit dem zweiten

θμ nicht aus einem Stück, sondern hat freien Spielraum darin, um ein Einschieben von 5 5 ohne besondere Schwierigkeit zu ermöglichen.

 $τ \widetilde{\wp}$  Θ περί περόνην πινούμενον $\rangle$ · πρὸς δὲ πείσθω  $T_1$ , corr.  $T_2$  14 παρώσομεν M: παρώσωμεν  $A_1$   $T_1$  mg.: περάσωμεν  $A_2$  G  $T_1$ 16 τῶν αὐλῶν Τ

<sup>2</sup> τινὰ ἢ τινὰς b 5 εν τῶν om. b γλωσσόπομον b εγπείμενον: πείμενον b 6 δ δ a: παὶ b 10 μεν om. b

καὶ παραλλάξη τὸν αὐλόν, ἔσται τάδε ὑποκείσθω ὑπὸ τὰ γλωσσόχομα κανών ἴσος τῷ ςన σωλῆνι καὶ παράλληλος αὐτῷ κείμενος ὁ ΜΜ. ἐν δὲ τούτῳ ἐμπεπηγέτω σπαθία περάτινα εύτονα καὶ ἐπικεκαμμένα, ὧν εν ἔστω τὸ Μ κείμενον κατὰ τὸ ΔΓ γλωσσόκομον. ἐκ δὲ 5 τοῦ ἄμρου αὐτοῦ νευρὰ ἀποδεθεῖσα ἀποδεδόσθω περί τὸ Θ ἄκρον, ώστε έξω παρωσθέντος τοῦ πώματος τετάσθαι τὴν νευράν. ἐὰν οὖν κατάξαντες τὸ Μ άποον τοῦ ἀγκωνίσκου παρώσωμεν τὸ πῶμα εἰς τὸ έσω μέρος, ή νευρά έπισπάσεται τὸ σπαθίον, ώστε 10 άνοοθωσαι την καμπην αύτοῦ βία ὅταν δὲ ἀφωμεν, πάλιν τὸ σπαθίον εἰς τὴν έξ ἀρχῆς τάξιν καμπτόμενον έξελκύσει τὸ πῶμα τοῦ στόματος, ώστε παραλλάξαι τὸ τοημα. τούτων οὖν καθ' ἕκαστον γλωσσόκομον γενηθέντων, όταν βουλώμεθά τινας των αὐλων φθέγγεσθαι, 15 κατάξομεν τοῖς δακτύλοις τὰ κατ' ἐκείνους ἀγκωνίσκια: σταν δε μηκέτι φθέγγεσθαι βουλώμεθα, έπαρουμεν τοὺς δακτύλους, καὶ τότε παύσονται τῶν πωμάτων έξελκυσθέντων. τὸ δὲ ἐν τῷ βωμίσκο ὕδωο ἐμβάλλε-

παραλλάξη τὸν αὐλόν, ἔστω τάδε ὑποκείσθω ὑπὸ τὸ γλωσσό- 20 κομον κανὼν ἴσος τῷ  $\mathbf{q} \otimes \mathbf{j}$  σωλῆνι καὶ παραλλήλως αὐτῷ  $\mathbf{m} \in \mathbf{j}$  κείμενος δ  $\mathbf{M} \mathbf{M}$ .

<sup>1</sup> ἔσται AG: ἔστω T 3 ἔμπεπηγέτω AG: ἔμπεπηγέσθω T 5 τὸ (prius) Tb: ὁ AG 16 κατάξομεν Tb: κατάξωμεν AG 19 ἔξελκυσθέντων AGT, b: ἐλκυσθέντων Τ,

Pfeife abrücken kann, wird folgende Vorrichtung getroffen. Man setze unter die Fächer<sup>1</sup>) eine Leiste uu, die ebenso lang als der Windkasten q nist und ihm parallel liegt. Auf dieser Leiste sollen kleine, elastische und gekrümmte 5 Hornspateln festsitzen, und davon soll eine u dem Fache δ y gegenüber angebracht sein. An ihr Ende binde man eine Sehne und ziehe2) sie rings um das Ende 3, so dass die Sehne schon straff ist, wenn der Schieber herausgeschoben ist. Drücken wir nun die Tastenspitze $\overset{eta}{\mu}$  nieder 10 und schieben den Schieber hinein, so zieht die Sehne die Spatel an und richtet so deren Krümmung gewaltsam gerade. Lassen wir aber los, so biegt die Spatel sich wieder in ihre frühere Lage um und zieht den Schieber aus der Mündung heraus. Und so wird die Bohrung ab-15 gerückt. Diese<sup>3</sup>) Vorrichtungen werden bei jedem Fache<sup>4</sup>) getroffen. Sollen nun einige von den Pfeifen ertönen, so drücken wir die entsprechenden Tasten mit den Fingern nieder. Sollen sie dagegen nicht mehr pfeifen, so heben wir die Finger hoch. Dann werden sie aufhören, sobald 20 die Schieber herausgezogen sind. Das Wasser wird deswegen in den kleinen Altar<sup>5</sup>) gethan, damit die überschüssige Luft in dem Windkessel, ich meine die aus dem Stiefel hineingepresste, das Wasser zum Steigen bringt und die Luft selbst so zusammengehalten wird, auf daß die Pfeifen 25 immer Luft haben und tönen können. Der Kolben og

presst, wenn er emporgehoben wird, wie gesagt, die in

<sup>1)</sup> Nach b: 'das Fach'.

<sup>2)</sup> Nach b: 'binde'.
3) Nach b: 'Derartige'.
4) Nach b: 'bei jeder Pfeife'.
5) Nach b: 'Gefäß'.

ται ἕνεκα τοῦ τὸν περισσεύοντα ἀέρα ἐν τῷ πνιγεῖ, λέγω δὴ τὸν ἐκ τῆς πυξίδος ὡθούμενον, ἐπαίροντα τὸ ὕδωρ συνέχεσθαι πρὸς τὸ ἀεὶ ἔχειν τοὺς αὐλοὺς δυναμένους φθέγγεσθαι. ὁ δὲ PΣ ἐμβολεὺς ἐπαιρόμενος μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω, ὡς εἰρηται, ἔξωθεῖ τὸν ἐν τῆ πυξίδι 5 ἀέρα εἰς τὸν πνιγέα, καταγόμενος δὲ ἀνοίγει τὸ ἐν τῷ Ω πυξιδίφ πλατυσμάτιον, δι' οὖ ἡ πυξὶς ἀέρος ἔξωθεν πληροῦται, ὥστε πάλιν τὸν ἐμβολέα ἀνωθούμενον ἐνθλίβειν αὐτὸν εἰς τὸν πνιγέα. βέλτιον δέ ἐστι καὶ τὸν ΤΥ κανόνα περὶ περόνην κινεῖσθαι πρὸς τὸ τὸν ἐμβολέως †ἀρμοσθήσεται, δι' ἦς δεήσει περόνην διωθεῖσθαι πρὸς τὸ τὸν ἐμβολέα μὴ διαστρέφεσθαι, ἀλλὰ ὀρθὸν ἀνωθεῖσθαί τε καὶ κατάγεσθαι.

## XLIII.

15

'Οργάνου κατασκευή, ώστε ἀνέμου συρίζοντος ἦχον ἀποτελεϊσθαι αὐλοῦ.

α 9—14 βέλτιον . . . κατάγεσθαι = b 19—23: βέλτιον δέ έστι καὶ τὸν TY κανόνα περὶ περόνην κινεῖσθαι πρὸς τῷ T, ὅστε δεήσει πρὸς τῷ πυθμένι τοῦ ἐμβολέως 20 πηγμάτιον εἶναι, ῷ ἀρμοσθήσεται διὰ περόνης ὁ TY κανὼν πρὸς τὸ τὸν ἐμβολέα μὴ διαστρέφεσθαι, ἀλλ' ὀρθὸν ἀνωθεῖσθαί τε καὶ κατάγεσθαι.

<sup>5</sup> έξωθεῖ AGb: έξωθεῖν T 7  $\bar{\omega}$  AC: om. GPT 10 τὸν AG1: τὸ τὸν G2T, sed τὸ del. T 11 διτορμίας A1 (quam lectionem optimam coniectura invenerat Meister): διὰ τὸ  $\bar{\varrho}$  μιᾶς A2 GT έμβολέος T 12 ἀρμοσθήσεται a:  $\langle \bar{\omega} \rangle$  ἀρμοσθήσεται Buttmann l. l. p. 143:  $\langle \delta \iota \delta \rangle$  ἀρμοσθήσεται Meister l. l. p. 185 adnot.: f.  $\langle \bar{\eta} \rangle$  ἀρμοσθήσεται (sc.  $\bar{\upsilon}$  T πανὼν)  $\langle n\alpha l \rangle$ 

<sup>2</sup> ἐκ a C: ἐπὶ P 7-8 ἔξωθεν ἀέρος tr. b 8-9 ἀνωθούμενον a: εἰσωθούμενον b 16-17 Ὀργάνον . . . αὐλοῦ a:

dem Stiefel enthaltene Luft in den Windkessel. Wird er nach unten gezogen, so öffnet er das in der kleinen Büchse ω befindliche Plättchen, durch welches das Kolbenrohr von außen mit Luft gefüllt wird. Wird der Kolben 5 dann wieder aufwärts bewegt1), so drängt er daher die Luft wieder in den Windkessel. Praktischer ist es. wenn sich auch die Kolbenstange τυ bei τ (Fig. 43)2) um einen Stift bewegt und am Boden des Kolbens in einen Doppelzapfen, durch welchen ein Stift zu stecken ist, eingelenkt 10 wird, auf dass der Kolben sich nicht verdreht, sondern senkrecht auf- und niedergezogen wird.

#### XLIII.

Bau einer Orgel, die eine Pfeife tönen lässt, wenn Die Windorgel. (Orgel mit der Wind bläst.3) Windmotor.)

15 Es seien  $\alpha$  (Fig. 44) die Pfeifen,  $\beta \gamma$  das mit Fig. 44. ihnen durch Öffnungen in Verbindung stehende Querrohr (Windkasten) und  $\delta \varepsilon$  das Steigrohr. Aus diesem führe ein anderes, horizontal liegendes Rohr εξ in den Stiefel ηθ, dessen innere Oberfläche für einen Kolben gerade 20 gemacht sei. In diesen Stiefel passe ein Kolben xl, der sich leicht darin abwärts bewegen kann. Mit dem Kolben sei eine Kolbenstange µv verbunden, die (selbst)

a 6-10 Praktischer . . . eingelenkt wird = b 24-27: Besser ist es, wenn auch die Kolbenstange τυ sich bei τ um 25 einen Stift bewegt. Daher ist am Boden des Kolbens ein kleines Gestell anzubringen, in welches die Kolbenstange  $\tau v$  mit Hilfe eines Stiftes eingelenkt wird.

Nach b: 'hineingestofsen'.
 Vgl. auch die handschriftlichen Figuren 43c und 43e.

<sup>3)</sup> Statt dessen b: 'Ein solches Instrument kann auch tönen, wenn Wind weht'.

"Εστωσαν αὐλοὶ μὲν οἱ Α, ὁ δὲ συντετοημένος αὐτοῖς πλάγιος σωλὴν ὁ ΒΓ, ὁ δὲ ὄρθιος ὁ ΔΕ, ἐκ δε τούτου πλάγιος έτερος δ ΕΖ φέρων είς πυξίδα την ΗΘ έγουσαν την έντος έπιφάνειαν προς έμβολέα άπωοθωμένην, ταύτη δε άρμοζέτω έμβολεύς δ ΚΛ 5 εὐλύτως δυνάμενος εἰς αὐτὴν κατέρχεσθαι τούτω δὲ συμφυές έστω κανόνιον το ΜΝ προσκείμενον έτέρω κανονίω τῶ ΝΞ κηλωνευομένω περὶ ἄξονα τὸν ΡΠ: 230 καλ πρός μέν τῶ Ν περόνιον ἔστω εὐλυτον πρός δὲ τῶ Ξ πλατυσμάτιον προσκείσθω συμφυές τὸ ΞΟ, τῷ 10 δε ΕΟ παρακείσθω άξων δ Σ καὶ έστω κινούμενος περί κνώδακας σιδηρούς έν πήγματι δυναμένω μετάγεσθαι. τῶ δὲ Σ ἄξονι συμφυῆ ἔστω τυμπάνια δύο τὰ Υ, Φ, ὧν τὸ μὲν Υ σκυτάλια ἐγέτω ἐπικείμενα τῶ ΕΟ πλατυσματίω το δε Φ πλάτας έχετω καθάπεο 15 τὰ καλούμενα ἀνεμούρια. ὅταν οὖν ὑπὸ τοῦ ἀνέμου τυπτόμεναι έπείγωνται πᾶσαι καὶ έπιστρέφωσι τὸ Φ τυμπάνιον, ἐπιστραφήσεται καὶ δ ἄξων, ώστε καὶ τὸ Υ τυμπάνιον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ σκυτάλια ἐκ διαλείμματος τύπτοντα τὸ ΞΟ πλατυσμάτιον ἐπαίρει τὸν ΚΛ ἐμβο- 20 λέα καὶ ἀποστάντος τοῦ σκυταλίου κατενεγθήσεται δ έμβολεύς καὶ έκθλίψει τὸν έν τῆ ΗΘ πυξίδι ἀέρα εἰς

<sup>2</sup> αὐτοῖς C: om. P 3 ἕτερος πλάγιος tr. b 18 δ  $\bar{v}$  ἄξων b 22 a verbis καὶ ἐκθλίψει B (fol. 142°, 11) et L rursus incipiunt (hinc igitur b = BCP) τỹ aB: τῶ CP

an einer andern Stange  $\nu\xi$  befestigt ist. Diese bewege sich wie ein Brunnenschwengel um eine Achse  $\varrho\pi$  auf und nieder. Bei  $\nu$  sei ein leicht beweglicher, kleiner Stift. Auf  $\xi$  lege man eine kleine Platte  $\xi o$  fest. Neben  $\xi o$ 



Fig. 44.

5 setze man eine Querstange  $\sigma$  als Achse; sie bewege sich um eiserne Zapfen in einem transportabeln Gestelle. Mit der Achse  $\sigma$  seien zwei kleine Wellen v und  $\varphi$  verbunden. Von diesen sei v mit (speichenförmigen,) kleinen Stäben versehen, die sich auf die Platte  $\xi o$  legen.  $\varphi$  habe dagegen

## 206 ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Α.

τὰς σύριγγας καὶ τοὺς αὐλοὺς καὶ τὸν ἦχον ἀποτελέσει. ἔξεστι δὲ τὸ πῆγμα τὸ ἔχον τὸν ἄξονα ἐπιστρέφειν ἀεὶ πρὸς τὸν πνέοντα ἄνεμον, ὡς ἂν βιαιοτέρα καὶ <sup>2801</sup>° συνεχεστέρα ἡ ἐπιστροφὴ γίνηται.

<sup>4</sup> γίνηται AG: γένηται T in fine libri "Ηρωνος ἀλεξανδρέως πνευματικῶν πρῶτον add.  $AG_2$ : "Ηρωνος ἀλεξανδρέως πνευματικῶν πρώτον τέλος add. T: om.  $G_1$ 

<sup>4</sup> γίνηται Β: γίγνηται CP subscriptionem om. b

ruderartige Flügel, wie die sogenannten Windmotore (Anemuria). 1) Wenn nun (der Reihe nach) alle Flügel vom Winde einen Stoß erhalten und angetrieben werden und die Welle φ umdrehen, so dreht sich auch die Achse 5 (σ) mit. Die Folge ist, daß die Welle ν mit ihren Speichen in Absätzen auf die Platte ξο schlägt und den Kolben κλ emporhebt. Wenn die Speiche sich wieder (von der Platte) entfernt, fällt der Kolben nieder, preßt die in dem Stiefel ηθ enthaltene Luft in die Röhren und 10 Pfeifen und bringt den Schall hervor. Das Gestell mit der Achse kann man immer nach der Windrichtung drehen, damit die Umdrehung lebhafter und stetiger wird.

<sup>1)</sup> Anemurion ist sonst die 'Windfahne'. Seine äußere Einrichtung kann indessen nach der handschriftlichen Figur nicht zweifelhaft sein. S. oben in den Prolegomena Fig. 44 a. Es ist danach fraglich, ob man mit Woodcroft (a. a. O. S. 108) und Rochas (a. a. O. S. 200, 1) an Windmühlenflügel denken darf, da außer den pompejanischen, von Sklaven oder Eseln getriebenen Mühlen (Overbeck-Mau Pompeji S. 386—388) aus römischer Zeit nur Wassermühlen (Vitruv, Varro) bekannt sind.

# ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ

# ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

### . I.

195<sup>34</sup> 'Αγγείου κατασκευή τοῦ λεγομένου δικαιομέτοου' 5 τούτου δὲ πληοωθέντος ύγοοῦ, δσάκις ἐὰν καταστραφῆ, τὸ ἴσον ἐκρεῖ.

"Εστω τι άγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφοαγμένον τὸν τοάχηλον τῷ ΑΒ διαφοάγματι ποὸς δὲ τῷ πυθμένι τοῦ ἀγγείου σφαιρίον ἔστω τὸ Γ χωροῦν τὸ μέτρον 10 ὅσον βουλόμεθα ἀπορρέειν. διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος καθείσθω σωληνάριον λεπτότατον τὸ ΔΕ συντετρημένον τῷ σφαιρίω εἰς δὲ τὸ σφαιρίον τρημάτιον ἔστω τὸ Ζ ἐν τῷ κατωτάτω μέρει, ἀφ' οὖ ἀνατείνεται σωληνάριον τὸ ZΗ φέρον ὑπὸ τὸ ἀτίον τοῦ ἀγγείου 15

α 208, 11-212, 2 διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος ... τὸ σωληνάριον = b 208, 17-212, 22 διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος καθείσθω σωληνάριον λεπτὸν τὸ  $\Delta E$  συντετρημένον τῷ σφαιρίω εἰς δὲ τὸ σφαιρίον τρημάτιον ἔστω πρὸς τὸ κάτω μέρος, τὸ Z, ἀφ' οὖ ἀνατεινέτω σωληνάριον τὸ ZH συνημ- 20

<sup>6</sup> ὁσάνι A έὰν ab: ἀν Paris. 2512 7 ἐνοεῖ  $A_1b$ : ἐνοεῖσθαι  $A_2$   $G_1$  T: ἐνοεῖ  $G_2$ : effundit L 9 τῷ (ante AB) Tb:

# DIE DRUCKWERKE HERONS VON ALEXANDRIA.

# BUCH II.

I.

Konstruktion eines Gefäßes, welches die Maß- Die Maßkanne. kanne (Dikaiometer) heißt. Füllt man diese mit einer Flüssigkeit, so fließt immer die gleiche Quantität aus, so

oft man sie auch umkippt.

Es sei  $\alpha\beta$  (Fig. 45) ein Gefäß, dessen Hals durch die Scheidewand  $\alpha\beta$  verschlossen sei. Auf dem Boden des Gefäßes stehe eine kleine Kugel  $\gamma$ , welche ein so großes Maß aufnehmen kann, als ausfließen soll. Durch die Scheidewand setze man ein sehr enges<sup>1</sup>) Röhrchen  $\delta\varepsilon$  ein, welches luftdicht in die Kugel mündet. In ihrem untersten<sup>2</sup>) Teile 15 habe die Kugel ein kleines Loch  $\xi$ , von dem eine kleine Röhre  $\xi\eta$  aufsteigt, sich unter den Henkel des Gefäßes

τὸ ΑG 12 λεπτὸν proponit Rochas p. 152 13 τῷ  $G_2\colon$ τὸ ΑΤ

<sup>1)</sup> Nach b: 'ein enges'.

<sup>2)</sup> b: 'unteren'.

<sup>1—3</sup> inscriptionem hab. A  $G_2$  T: om.  $G_1$  b L 6 τούτον δὲ a: οὖτινος b, quo L 11 ἀποφοείν βουλόμεθα tr. b 18 καθείσθω B C: κείσθω P λεπτὸν b: tenuissimus L 20 ἀνατεινέτω CP: ἀνατεινέσθω B

συντετοημένον αὐτῷ κοίλῷ ὑπάοχοντι. παρὰ δὲ τὸ εἰρημένον τρῆμα ἔτερον ἔστω τρῆμα φέρον εἰς τὸ κύτος τοῦ ἀγγείου τὸ Λ. ἐχέτω δὲ τὸ ἀτίον καὶ διαύγιον τὸ Θ. καταλαβόμενοι οὖν τὸ Θ διαύγιον πληρώσομεν τὸ ἀγγείον ὑγροῦ διά τινος ὀπῆς, ἥτις 5 μετὰ | τὴν ἔγχυσιν στεγνωθήσεται, ἢ καὶ δι' αὐτοῦ τοῦ ΔΕ σωλῆνος πληρούσθω τὸ ἀγγείον, ὄντος μέντοι ἐν τῷ κύτει τοῦ ἀγγείου λεπτοῦ τρήματος, δι' οὖ δ ἀὴρ ἐκκρουσθήσεται συμπληρωθήσεται δὲ καὶ τὸ Γ σφαιρίον ὑγροῦ διὰ τοῦ ΔΕ σωληναρίου. ἐὰν οὖν 10 καταστρέψαντες τὸ ἀγγείον ἀνῶμεν τὸ Θ διαύγιον, ἐκρεύσει τὸ ἐν τῷ Γ σφαιρίῷ ὑγρὸν καὶ τὸ ἐν τῷ ΔΕ σωληναρίω. πάλιν οὖν ἐὰν καταλαβόμενοι τὸ

μένον τῷ ἀτίω τοῦ ἀγγείου σωληνοειδεῖ καὶ τούτω ὑπάοχοντι. παρὰ δὲ τὸ εἰρημένον τρῆμα τὸ Ζ ἔστω τρῆμα 15
ἔτερον φέρον εἰς τὸ κύτος τοῦ ἀγγείου τὸ Δ. ἐχέτω δὲ
τὸ ἀτίον καὶ διαύγιον τὸ Θ. καταλαβόμενοι οὖν τὸ Θ
διαύγιον πληρώσομεν τὸ ἀγγείον ὑγροῦ διά τινος ὀπῆς,
ῆτις μετὰ τὴν ἔγχυσιν στεγνωθήσεται, ἢ καὶ δι' αὐτοῦ τοῦ
ΔΕ σωλῆνος πληρούσθω τὸ ἀγγεῖον, τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος 20
διὰ τοῦ Θ διαυγίου. φανερὸν οὖν ὅτι καὶ τὸ Γ σφαιρίον
πληρωθήσεται ὑγροῦ ἢ διά [τε] τοῦ ΔΕ σωληναρίου ἢ διὰ
τοῦ Λ τρηματίου. ἐὰν οὖν καταστρέψαντες τὸ ἀγγεῖον
ἀνῶμεν τὸ Θ διαύγιον, ἐκρεύσει τὸ ἐν τῷ Γ σφαιρίω ὑγρὸν
καὶ τὸ ἐν τῷ ΔΕ σωληναρίω. δεῖ δὲ τό τε Λ τρημάτιον 25
καὶ τὸ Ζ στόμιον τοῦ ΗΘΖ σωλῆνος ἔγγὺς εἶναι ἀλλήλων
πρὸς αὐτῷ τῷ πυθμένι τοῦ σφαιρίου. πάλιν οὖν ἐὰν

<sup>17</sup> hal CP: tò B 18 plhowsomer BCL: plhowswer P 22 te b: ipse seclusi, om. L 26 f.  $\Theta$  H Z

legt und in den ausgehöhlten Henkel mündet.  $^1$ ) Neben dem erwähnten Loche  $^2$ ) führe ein anderes Loch  $\lambda$  in den



Bauch des Gefäßes. Ferner sei der Henkel mit einem Luftloche & versehen. Nun wollen wir dieses zuhalten und das Gefäß mit einer Flüssigkeit durch eine Öffnung füllen, die nach dem Eingiefsen geschlossen wird. Oder es mag das Gefäß auch durch die Röhre de selbst gefüllt werden; doch muß alsdann in der Gefäßwand ein kleines Loch<sup>3</sup>) sein, durch welches die Luft hinausgetrieben wird. Zugleich wird auch die Kugel γ durch die Röhre δε mit Flüssigkeit gefüllt.4) Kippen wir nun das Gefäß um und lassen das Luftloch 9 los, so fliefst die in der Kugel y und

der Röhre  $\delta \varepsilon$  enthaltene Flüssigkeit aus.<sup>5</sup>) Schließen wir das Luftloch wieder und richten das Gefäß auf, so füllt

<sup>1)</sup> Nach b: 'von dem eine kleine Röhre  $\xi\eta$  aufsteige und mit dem gleichfalls röhrenförmigen Gefäßehenkel verbunden sei'.

<sup>2)</sup> b fügt & zu.

<sup>3)</sup> Daß auch dieses nach dem Eingießen durch die Röhre δε wieder zu schließen ist, setzt der Autor nach dem Vorhergehenden als selbstverständlich voraus. Übrigens könnte das Luftloch δ oder die zuvor erwähnte Öffnung sehr wohl den Dienst des kleinen Loches versehen.

<sup>4)</sup> Nach b: 'Oder es mag das Gefäß auch durch die Röhre  $\delta\varepsilon$  selbst gefüllt werden, indem die Luft durch das Luftloch  $\vartheta$  entweicht. Offenbar füllt sich nun auch die Kugel  $\gamma$  entweder durch die Röhre  $\delta\varepsilon$  oder durch das kleine Loch  $\lambda$  mit Flüssigkeit.' (Die Luft entweicht bei  $\xi$  zum Teil in Form von Luftblasen.)

<sup>5)</sup> Zusatz in b: 'Das Loch  $\lambda$  und die Mündung  $\zeta$  der Röhre  $\vartheta \eta \zeta$  müssen unmittelbar am Boden der Kugel nahe bei einander liegen.'

διαύγιον ἀναστρέψωμεν, πληρωθήσεται τὸ σφαιρίον καὶ τὸ σωληνάριον ὁ γὰρ ἐν αὐτοῖς ἀὴρ ἐκκρουσθήσεται ὑπὸ τοῦ ἐμπίπτοντος ὑγροῦ. εἶτα πάλιν ὅταν καταστρέψωμεν τὸ ἀγγεῖον, πάλιν τὸ ἴσον ὑγρὸν ὁυήσεται, εἰ μὴ ἄρα παρὰ τὴν διαφορὰν τοῦ ΔΕ σωλῆνος. 5 οὐ γὰρ ἀεὶ πληρωθήσεται, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἀγγείου κένωσιν καὶ αὐτὸς κενωθήσεται αὕτη δὲ ἡ διαφορὰ παντάπασιν ἐλαχίστη ἐστίν.

### II.

Εἰς ἔνια ἀγγεῖα διαφυσηθέντα ὕδωο ἀναπιέζει οὕτως. 10 Διὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ διωθεῖται σωλὴν ἀπέχων μὲν ἀπὸ τοῦ πυθμένος βοαχύ, συνεστεγνωμένος δὲ τῷ στόματι καὶ εἰς λεπτὸν συνηγμένος στόμιον. ἐὰν 〈οὖν〉 καταλαβόμενοι τὸ εἰοημένον στόμιον τῷ δακτύλῷ ἐγχέωμεν διά τινος ὀπῆς ὑγοὸν καὶ μετὰ τὴν ἔγχυσιν 15 διὰ τῆς αὐτῆς ὀπῆς ἐμφυσήσαντες κλειδίῷ ἀποκλείσωμεν τὴν ὀπὴν καὶ ἀνῶμεν τὸ τοῦ σωλῆνος στόμιον, ἀναπυτισθήσεται δι' αὐτοῦ τὸ ὑγοὸν ὑπὸ τοῦ ἐμφυση-196 extr. θέντος καὶ πεπιλημένου ἀέρος.

καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον ἀναστοέψωμεν τὸ ἀγγεῖον, πληοω- 20

λατακιρομένου το στατηρον αναστηρομία το αγγείου, πιημω- 20 2 το στατηρομένου 2

<sup>5</sup> παρὰ A T₂ b: περὶ A₂G T₁: iuxta L 8 ἐστιν ἐλαχίστη tr. Tb 10 ἀγγεῖα A G b: ἀγγεῖον T διαφυσηθέντα (-σιθ- A G) a b: f. ⟨ἀέρος⟩ ὲμφυσηθέντος. cf. lin. 18—19, sed v. etiam II 15 (p. 242, 9) ἀναπιέζει a b: ἀναπιέζεται M₂: comprimitur L 11 δὲ τοῦ T αὐτοῦ codd, per orificium ipsum L: f. ἀγγείον, nisi forte sic legendum est: ⟨"Εστω τι ἀγγεῖον⟩ διὰ δὲ τοῦ στόματος αὐτοῦ πτέ 12 τῷ T b: om. A G 14 οὖν b L: om. a

<sup>5</sup> σωλήνος  ${\bf a}$ : σωληνάρίον  ${\bf b}$ L 12 μὲν  ${\bf CP}$ : om. BL 18 ἀναποτισθήσεται  ${\bf CP}$ : ἀναπτυτισθήσεται  ${\bf B}$  19 πεπιλημένον  ${\bf a}$ : πιληθέντος  ${\bf b}$  20 τὸ ἀγγεῖον  ${\bf BCL}$ : om.  ${\bf P}$ 

sich die Kugel und die Röhre. 1) Denn die in ihnen enthaltene Luft wird von der eindringenden Flüssigkeit verdrängt. Kippen wir das Gefäß dann abermals um, so fließt wiederum die gleiche Menge Flüssigkeit, wenn man 5 nämlich von der Differenz absieht, die sich bei der Röhre δε ergiebt. Denn diese ist nicht immer voll, sondern entleert sich ebenfalls, je nachdem das Gefäß sich entleert. Diese Differenz ist aber ganz unbedeutend.

## Π.

Manche Gefäße spritzen, wenn man hineinbläst, Ein Heronsball.



auf folgende Weise Wasser empor.

Durch die Mündung eines Gefäßes (Fig. 46) wird eine Röhre hindurchgesteckt, die fast bis auf den Boden reiche, in die Gefässmündung eingelötet sei und (selbst) in eine enge Mündung auslaufe. Halten wir nun letztere mit dem Finger zu, giefsen durch eine Öffnung eine Flüssigkeit, blasen nach dem Eingießen durch dieselbe Öffnung hinein. verschließen sie durch einen Hahn und lassen die Mündung der Röhre los, so wird durch sie

das Wasser von der eingeblasenen, komprimierten Luft emporgetrieben.

<sup>1)</sup> Nach b: 'so füllt sich die Kugel sowie auch die Röhre  $\delta\,\epsilon$  durch das Loch  $\lambda\,'.$ 

#### Ш.

2211 'Επί τινος βωμοῦ πυρὸς ἀνακαυθέντος ζώδια καταφανήσεται χορεύοντα: οἱ γὰρ βωμοὶ διαφανεῖς, ἤτοι δάλινοι ἢ κεράτινοι, ἔσονται.

Διὰ τοῦ ἐπιπύρου καθίεται σωλὴν πρὸς μὲν τὴν 5 βάσιν τοῦ βωμοῦ ἐν κνώδακι στρεφόμενος, πρὸς δὲ τὸ ἄνω μέρος συριγγίω συμφυεῖ ὄντι τῷ ἐπιπύρω. ἐχέτω δὲ καὶ ἐπιπεκαμμένα σωληνάρια ὁ σωλὴν συντετρημένα καὶ συμφυῆ ἑαυτῷ κατὰ διάμετρον κείμενα ἀλλήλοις καὶ τὰς ⟨καμπὰς⟩ καὶ ἐναλλὰξ ἔχοντα. ἐχέτω 10 δὲ ὁ σωλὴν καὶ τύμπανον συμφυές, ῷ ἔπίκειται τὰ χορεύοντα ζώδια. ἔξαφθείσης οὖν τῆς θυσίας θερμαι-

Caput III secundum **b**: Ἐπί τινος βωμοῦ πυοὸς ἀναφθέντος ζωδιά τινα κυκλικῶς ἱστάμενα δοκεῖν χορεύειν.

"Εστω βωμὸς ὁ  $AB\Gamma\Delta$  καὶ ἐν αὐτῷ ἐπίπυρον τὸ  $EZ^*$  15 ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς τοῦ ἐπιπύρου σωλὴν καθείσθω πρὸς τὴν βάσιν τοῦ βωμοῦ ὁ  $H\Theta$ , οὖ τὸ πρὸς τῷ  $\Theta$  μέρος ἐν κνώδακι στρεφέσθω. ἐχέτω δὲ ὁ σωλὴν οὖτος καὶ ἐτέρους σωλῆνας τέσσαρας ἐγκαρσίως κειμένους καὶ διαμετροῦντας ἀλλήλους, ἐν τῷ αὐτῷ μέρει δὲ συναπτομένους τῷ ἀπὸ τῆς 20 κορυφῆς σωλῆνι τούτω οἶτινες δὴ πλάγιοι σωλῆνες ἐχέτωσαν ἐπὶ τῶν ἄκρων ἐπικάμπάς, ὥστε τὸν ἕνα πρὸς τὸν ἕτερον στρέφεσθαι ἐπὶ τούτων δὲ τῶν σωλήνων πρὸς τοῖς ἄκροις ἐπικείσθω κύκλος συμφυὴς αὐτοῖς ὁ  $K\Delta MN$ , ἐφ' οὖ

<sup>1</sup> De huius capitis in singulis codicibus loco v. prolegom. 2—3 καταφανήσεται A.G.: καταφανίζεται T 5 non disting. codd. 7 f.  $\langle \dot{\epsilon} v \rangle$  συριγγί $\omega$  συμφυεί M: συμφυή a ( $\tilde{\eta}$  ex εί corr. A) 10 καμπάς M: om. a spatiis litterarum quinarum vel senarum vacuis relictis

<sup>17</sup>  $\eta \vartheta$  BL:  $\overline{\imath \vartheta}$  CP  $\tau \widetilde{\wp}$  B:  $\tau \delta$  CP 18  $\delta \widetilde{k}$  om. L 19  $\tau \widetilde{k} \sigma \sigma \alpha \varrho \alpha \varsigma$  B:  $\delta'$  CP 21  $\tau \sigma \delta \tau \widetilde{\wp}$  b: om. L  $\delta \mathring{\eta}$  BC:  $\delta \widetilde{k}$  P: om. L

## III.

Wird auf einem gewissen Altare (Fig. 47) Feuer Der Opfertanz. angezündet, so kann man Figuren tanzen sehen; wärmter Luft.) denn die Altäre sollen durchsichtig sein, entweder Fig. 47.



aus Glas oder Horn. Durch das Feuerbecken wird bis zur Basis des Altars eine Röhre eingelassen, die sich (unten) um einen Zapfen dreht, oben aber in einer

Kapitel III nach b:
Wird auf einem gewissen Altar
Feuer angezündet, so sollen scheinbar einige rings im Kreise stehende Figuren einen Reigen aufführen.

Es sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 47) ein Altar mit einem Herde (Feuerbecken)  $\varepsilon\xi$ . Von dem oberen Teile des Herdes lasse man eine Röhre  $\eta\vartheta$  nach der Basis des Altars hinab. Das bei  $\vartheta$  befindliche Ende drehe sich um einen Zapfen. Diese Röhre sei

νόμενος δ ἀὴο διὰ τοῦ συοιγγίου χωρήσει εἰς τὸν σωλῆνα, ἐκ δὲ τούτου διὰ τῶν ἀνακεκαμμένων ⟨σωλη-ναρίων⟩ έξωθούμενος καὶ ἀντερείδων τῷ τεύχει τοῦ 221 extr. βωμοῦ ἐπιστρέψει τὸν σωλῆνα καὶ τὰ χορεύοντα ζώδια.

# IV.

5

197 'Εκ διαλειμμάτων φωναλ γίνονται δονιθαρίων ούτως. 'Αγγεῖον ἔσται στεγνόν, δι' οὖ χώνη διεῖται, ἦς δ καυλὸς ἀπέχει ἀπὸ τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ὑπέρκειται δὲ τῆς χώνης ἀγγεῖον κοῖλον ἐν κνώδαξι στρεφόμενον τὰ βάρη εἰς τὸ ἄνω μέρος ἔχον, εἰς ὃ 10

στήσονται τὰ ζώδια. ἔστω δὲ καὶ ἡ τοῦ βωμοῦ ὕλη διαφανής, ἢ ἐξ ὑέλου δηλαδὴ ἢ κεράτινος, πρὸς τὸ δι' αὐτῆς
φαίνεσθαι τὰ χορεύοντα ζώδια. τούτων οὕτως κατεσκευασμένων ἐὰν ἀνάψωμεν ἐπὶ τοῦ ἐπιπύρου πῦρ, θερμαινόμενος
ὁ ἐν τῷ σωλῆνι ἀὴρ χωρήσει καὶ διὰ τῶν †ἀνακεκαλυμμένων 15
σωλήνων καὶ στρέψει αὐτόν, ἄμα δὲ καὶ τὸν κύκλον, ἐφ'
οὖ τὰ ζώδια βέβηκε, καὶ δόξει ταῦτα χορεύειν.

α 216, 6-218, 1 Έκ διαλειμμάτων ... επίσουτον ύδως = b 216, 19-218, 19 Έκ διαλειμμάτων φωναὶ δονιθαρίων γίνονται ούτως.

'Αγγεῖον ἔστω στεγνόν, δι' οὖ χώνη καθεῖται, ἦς δ καυλὸς ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος, ὅσον ὕδατι διάρουσιν εἶναι. ὑπερκείσθω δὲ τῆς χώνης ἀγγεῖον κοῖλον ἐν κνώδαξι

<sup>12</sup> aut ex vitro aut utique ex cornu L 13 f. τούτων  $\langle o \tilde{v} v \rangle$   $o \tilde{v} \tau \omega s$  om. L 15 ἀναπεκαλυμμένων (-νμεν- P) b: coopertos L (= συγπεκαλυμμένων): f. ἀναπεκαμμένων 21 δι' ο  $\tilde{v}$  . . . . αθείται b: cui effusorium insideat L

kleinen, mit dem Feuerbecken verbundenen Pfeife (Rohr). An der Röhre seien auch kleine, (am Ende) umgebogene, nach ihr offene Röhren befestigt. Sie liegen einander diametral gegenüber, ihre Biegungen (x, \mu und \lambda, \nu) gehen nach entgegengesetzten Richtungen. Mit der Röhre sei ferner eine Welle (Scheibe) verbunden, auf welche die den Reigen tanzenden Figuren gestellt werden. Ist nun das Opferfeuer angezündet, so wird die Luft erwärmt und geht durch die Pfeife in die Röhre. Aus dieser wird die erwärmte Luft durch die umgebogenen Röhren hindurch ausgestoßen, und indem sie auf die Wand des Altars einen Druck¹) ausübt, läßst sie das Rohr und die tanzenden Figuren kreisen.

#### IV.

Man kann auf folgende Weise mit Unterbrechung die Stimmen kleiner Vögel nachahmen.

Der unterbrochene Gesang. Fig. 48

In einen luftdicht geschlossenen Behälter (Fig. 48)

ist ein Trichter gesteckt, dessen Röhre (Schaft) nur so weit vom Boden absteht, als nötig ist, um Wasser durch-20 zulassen. Über den Trichter wird ein hohles Gefäß gesetzt, das sich um Zapfen dreht und dessen Schwerpunkt<sup>2</sup>)

ferner mit vier andern, quer (zu ihm, also horizontal) liegenden Röhren versehen, die sich gegenseitig durchschneiden und an demselben Punkte mit der von der Spitze kommenden Röhre 25 verbunden werden. Diese quer liegenden Röhren nun sollen an den Enden so umgebogen sein, daß sich eine Röhren nach der andern wendet. Auf diese Röhren lege man an ihren Enden eine kreisrunde Scheibe (Welle) κλμν und befestige sie daran. Darauf sollen die Figuren stehen. Das Material des 30 Altars schließlich sei durchsichtig, nämlich aus Glas oder Horn, auf daß die tanzenden Figuren durch dasselbe sichtbar sind. Wenn wir bei diesen Vorrichtungen auf dem Herde Feuer anzünden, wird die Luft in der Röhre erwärmt, geht durch die verdeckten Röhren und bringt die (senkrechte) Röhre selbst zur Drehung, zugleich auch die Scheibe, auf der die Figuren stehen, und diese werden zu tanzen scheinen.

Wir sprechen von einer Reaktion der ausströmenden Luft.
 Vgl. die Bemerkung zu Fig. 48 in den Prolegomena.

φέρεται ἀεὶ ἐπίρρυτον ὕδωρ. συμβαίνει οὖν κενοῦ ὅντος τοῦ ἐννωδακισμένου ἀγγείου ὀρθὸν αὐτὸ δια198 μένειν βαρύλλιον γὰρ ἔχει | προσκείμενον τῷ πυθμένι.
πληρωθέντος δὲ καταστρέφεται τὸ ὕδωρ εἰς τὸ στεγνὸν
, ἀγγεῖον. ὁ δὲ ἐν τούτῳ ἀὴρ ἐκθλιβόμενος διά τινος 5 συριγγίου τὸν ἦχον ἀποτελεῖ. κενοῦται δὲ τὸ ἀγγεῖον διά τινος καμπύλου σίφωνος. ἐν ὅσῳ δὲ ἡ κένωσις γίνεται, πάλιν τὸ ἐκνωδακισμένον ἀγγεῖον πληρωθὲν καταστρέφεται. δεήσει δὲ τὴν ἐπίρρυσιν μὴ κατὰ μέσον φέρεσθαι τοῦ ἐκνωδακισμένου, ὥστε πληρωθὲν 10 ταχέως καταστρέφεσθαι.

## V.

Καὶ ἄλλως δὲ ἐκ διαλειμμάτων ἦχοι γίνονται τόνδε τὸν τοόπον.

'Αγγεῖόν ἐστι πλείονα ἔχον διαφοάγματα πλάγια' 15 ἐν δὲ ταῖς χώραις διαβῆταί εἰσι φέροντες εἰς τὰς ὑποκειμένας χώρας ἄνισοι ταῖς ἐπιρούσεσιν' ἐν δὲ τῷ στοεφόμενον τὰ βάρη εἰς τὸ ἄνω μέρος ἔχον, εἰς δ φέρεται

αεί δδωο επίρουτον.

α 218, 15—220, 21 Άγγεῖον ... ἀποτελεῖ =  $\mathbf{b}$  218, 21—2) 220, 28: Άγγεῖον ἔστω πλείονα ἔχον διαφράγματα πλάγια, ἐν δὲ ταῖς χώραις διαβῆται φέροντες εἰς τὰς ὑποκειμένας χώρας, ἤγουν ἀπὸ μὲν τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, ἀπὸ δὲ τῆς δευτέρας εἰς τὴν τρίτην καὶ ἀπὸ τῆς τρίτης εἰς τὴν τετάρτην

<sup>3</sup> βαρύλιον  $AG_2$ b: βαρύδιον  $T_1$ : βαρίδιον Amg.  $G_1$   $T_2$  προσπείμενον AGb L: προπείμενον T 8 έννωδάπιον  $A_1$ , corr.  $A_2$  11 καταστρέφεσθαι DL: καταφέρεσθαι a 15 f. έστω πλέονα T 17 sqq. de recensione a v. prolegom. adnot. ad fig. 49

<sup>2</sup> πεννωδαπισμένου B 3 γὰ $\rho$  BCL: δὲ, sed γὰ $\rho$  supra scr. P 6 ἀποτελεῖν B 13 δὲ om. B

oben liegt. In dieses ergießt sich ständig ein Wasserstrom. Ist nun das sich um Zapfen drehende Gefäß leer,



so steht es aufrecht. Es hat nämlich ein kleines Gewicht auf dem Boden liegen. Ist es aber voll, so kippt das Wasser nach dem geschlossenen Behälter um. Die in diesem enthaltene Luft wird hinausgedrängt und erzeugt mit Hilfe einer kleinen Pfeife den Ton. Der Behälter wird durch einen gebogenen Heber geleert. Während der Entleerung füllt sich wieder das sich um Zapfen drehende Gefäß und kippt (von neuem) um. Das zuströmende Wasser darf

aber nicht in die Mitte des Gefässes mit den Zapfen fallen, damit es schnell umkippt, sobald es voll ist.

#### V.

Man kann noch auf andere Weise in Zwischen-Dasselbe in anderer räumen Töne hervorbringen, und zwar in folgender. Ausführung. Ein Behälter (Fig. 49) hat mehrere horizontale

Scheidewände. Jeder Raum (Kammer) enthält einen Heber, welcher in die darunter liegende Kammer führt. Die Heber 30 sollen nicht gleichmäßig fließen. In dem unteren Raume

a 219, 28-221, 10 Jeder Raum . . . hervor = b 219, 32-221, 32 Jeder Raum (Kammer) enthalte einen Heber, welcher in die darunter liegende Kammer führt, d. h. von der ersten in die zweite, von der zweiten in die dritte, von der dritten in die 35 vierte u. s. w. Die Heber sollen aber nicht gleichmäßig fließen. In jeder Scheidewand ist ein Pfeifchen angebracht,

ύποκάτω άγγείω πρόσκειται τὸ συρίγγιον τὸ καὶ τὸν ήχου ποιοῦν εἰς δὲ τὸ ἄνω ἀγγεῖον φέρεται ή δύσις. καὶ συμβαίνει πληρωθέντος τοῦ άνω άγγείου μεταχωρείν διὰ τοῦ ἐν αὐτῶ διαβή-



Fig. 49.

του εἰς τὸ ὑποκείμενον, ἄχοις ἂν ἐπὶ τὸ τελευταῖον παραγένηται τὸ ὑγρὸν στεγνοῦ αὐτοῦ ὄντος ὁ δ' ἐν τούτῷ ἀὴρ ἐκθλιβόμενος διὰ τοῦ συριγγίου τὸν ἦχον ἀποτελεῖ. 20

καὶ καθεξής, ἄνισοι δὲ ταῖς ἐπιρούσεσιν. ἐν ἐκάστω δὲ διαφράγματι πρόσκειται τὸ συρίγγιον τὸ καὶ τὸν ήχον ποιοῦν. φερομένη οὖν ἡ δύσις πρῶτον ἐν τῷ ἄνω ἀγγείω καὶ τοῦτο πληροῦσα χωρεῖν ποιεῖ τὸν ἀέρα διὰ τοῦ ἐν αὐτῆ συριγγίου καὶ οὕτως ἠχεῖν. εἶτα πάλιν διὰ τοῦ ἐν αὐτῆ διαβήτου χωροῦν τὸ ὑγρὸν εἰς τὴν κατωτέρω χώραν ποιεῖ τὸ ἐν αὐτῆ συρίγγιον ἠχεῖν καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν χωρῶν ὁμοίως.

<sup>19</sup> στεγνοῦ AG: στενοῦ T αὐτοῦ codd: f. τοῦ ὅλον ἀγγείον, et f. στεγνοῦ τοῦ ὅλον ἀγγείον ὄντος post ἀποτελεὶ (20) transpon. τούτ $\omega$ : f. ένάστ $\omega$   $\langle$ άγγεί $\omega$  $\rangle$ , nisi forte στεγνοῦ . . . ἀποτελεὶ interpolata sunt. cf. p. 218, 4—6

<sup>24. 25</sup> αὐτῆ b: f. αὐτῷ 26 κατωτέρω BC: κατωτέραν P

wird allemal das Pfeifchen angebracht, das den Ton hervorbringen soll. Der Wasserstrahl geht (zunächst) in den oberen Raum. Ist der obere Raum voll, so geht die Flüssigkeit durch dessen Heber in den darunter liegenden, 5 bis sie zum letzten kommt. Da der Behälter 1) geschlossen



ist, so wird die Luft, welche in jedem einzelnen<sup>1</sup>) Raume enthalten ist, durch das Pfeifchen hinausgedrängt und bringt den Schall hervor.

#### VI.

Ferner können Bälle Der springende auf folgende Weise<sup>2</sup>) in Ball. (Dampfkraft.) Fig. 50. der Luft schweben.<sup>3</sup>)

Unter einem Kessel (Fig. 50) mit Wasser, dessen Mündung verschlossen ist, wird Feuer angezündet. Von dem Deckel steigt eine Röhre auf, deren offenes Ende in eine kleine, hohle Halbkugel mün-

das den Ton hervorbringen soll. Indem nun das zuströmende Wasser zuerst in den oberen Raum geht und diesen anfüllt, läßt es die Luft durch dessen Pfeifchen entweichen und so den Ton hervorbringen. Dann läuft die Flüssigkeit wieder durch dessen Heber in

die niedriger gelegene Kammer und läfst deren Pfeifchen tönen und bei den übrigen Kammern ebenso.

<sup>1)</sup> Die Worte: 'der Behälter' und 'jedem einzelnen' sind nach Vermutung übersetzt. Vgl. auch vorn die Bemerkung zu Fig. 49.

<sup>2)</sup> Nach b: 'mittels folgender Vorrichtung'.

<sup>3)</sup> Statt dessen in b: 'springen'.

## VI.

Καὶ σφαῖραι δὲ ὀχοῦνται ἐπ' ἀέρος οὕτως.

Λέβης ΰδως ἔχων ὑποκαίεται ἐπιπεφραγμένος τὸ στόμα ἀπὸ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος ἀνατείνεται σωλήν, οὖ ἐκ τοῦ ἄκρου ἡμισφαίριον κοῖλον συντέτρηται. 5 ἐὰν οὖν κοῦφον σφαιρίον ἐμβάλωμεν εἰς τὸ ἡμισφαίριον, συμβήσεται τὴν ἐκ τοῦ λέβητος ἀτμίδα διὰ τοῦ σωλῆνος φερομένην ἀνακουφίζειν τὸ σφαιρίον εἰς τὸν ἀέρα, ὥστε ἐποχεῖσθαι.

# VII.

10

199 Γίνεται δε και σφαῖρα διαφανης ἔχουσα ἐντὸς ε΄αυτῆς ἀέρα και ὑγρὸν και ἐντὸς αὑτῆς ἐν μέσφ σφαιρίον εἰς ὑπόδειγμα τοῦ κόσμου.

Γίνεται γὰο δύο ἡμισφαίρια ὑάλινα τὸ δὲ εν αὐτῶν ἐπιφράσσεται λεπίδι χαλκῆ τρύπημα ἐχούση 15 ἐν μέσω στρογγύλον τούτω δὲ σφαιρίον γίνεται ἔλαττον κοῦφον, καὶ ἐμβάλλεται τὸ σφαιρίον εἰς ὕδωρ ἐν τῷ ἐτέρω ἡμισφαιρίω. εἶτα προστίθεται τούτω τὸ διαπεφραγμένον ἡμισφαίριον, καὶ ποσοῦ ὑγροῦ ἐξαιρεθέντος ἐκ τοῦ ὕδατος καθέξει τὸ σφαιρίον ὁ ἐν μέσω 20 τόπος. προστεθέντος οὖν τοῦ ἐτέρου ἡμισφαιρίου ἀποτελεῖται τὸ προκείμενον.

<sup>4</sup> στόμα AG: στόμιον T 8 εἰς τὸν ἀέρα om.  $T_1$ , add.  $T_2$  9 ὑποχεῖσθαι T 10 caput distinguunt GT: non dist. A(?)  $\mathbf b$  L: interpolatum existimat Rochas p. 156 adnot. 12 αὐτῆς scripsi: αὐτῆς a 16 δὲ· ⟨άρμοστὸν⟩ 18 προτίθεται G 20 ΰδατος: f. ἡμισφαιρίον τῷ μέσῷ  $A_2$  T 22 ἀποτελεῖται  $\mathbf b$  L: ἀποτελεῖ a

<sup>2</sup> καὶ . . . οὕτως a: καὶ σφαῖραι δὲ ὀρχοῦνται διὰ κατασκενῆς τοιαύτης b 8 είς τὸν ἀέρα om. bL 9 ἐποχεῖσθαι:

det. Werfen wir nun einen leichten Ball in die Halbkugel, so ist die Folge, daß der aus dem Kessel durch die Röhre aufsteigende Dampf den Ball in die Luft hebt, so daß er schwebt.<sup>1</sup>)

VII.

5

Man stellt ferner zur Darstellung des Weltalls eine durchsichtige Kugel her, die in ihrem Innern des Weltalls.

Luft und Flüssigkeit und in ihrer Mitte eine kleine



Kugel enthält.

Man macht nämlich zwei Halbkugeln aus Glas (Fig. 51). Eine von ihnen wird durch eine in der Mitte mit einem runden Loche versehene Bronzeplatte verschlossen. Man stellt auch eine in dieses Loch passende, leichte, kleinere Kugel her und wirft sie in die andere Halbkugel ins Wasser. Dann wird auf diese die verschlossene Halb-

25 kugel gesetzt. Und auch wenn man eine beliebige Quantität Wasser herausnimmt, so bleibt die Kugel doch in der Mitte sitzen.<sup>2</sup>) Durch das Aufsetzen der zweiten Halbkugel ist also die Aufgabe gelöst.

<sup>1)</sup> Nach b: 'den Ball hebt, dass er zu springen scheint'.

<sup>2)</sup> Vgl. die Bemerkung zu Fig. 51 in den Prolegomena.

δοπεὶν ὀρχείσθαι b.L. 12 ἐντὸς αὐτῆς οm. b.L. τῷ μέσω b. 14 γίνονται b. γὰο a.B.L: δὲ C.P. τὸ δὲ a: παὶ τὸ b. 15 ἔχονσα P. 18 ἔτέοω om. L.

#### VIII.

Ή καλουμένη λιβάς στάξει, ήλίου ἐπιβαλόντος αὐτῆ. 200 "Εστω βάσις στεγνή ή ΑΒΓΔ, δι' ής χώνη διώσθω, ής δ καυλός ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραγὸ λίαν. έστω δε καὶ σφαιρίον τὸ ΕΖ, ἀφ' οὖ σωλὴν φερέτω 5 είς την βάσιν ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου καὶ τοῦ τεύγους τοῦ σφαιρίου βραγύ. καμπύλος δὲ σίφων έναρμοσθείς είς τὸ σφαιρίον φερέτω είς την γώνην, καὶ έμβεβλήσθω εἰς τὸ σφαιρίον ὕδωρ. ὅταν οὖν δ ήλιος ἐπιβάλη τῷ σφαιρίω, θερμανθεὶς δ ἐν 10 αὐτῷ ἀὴο ἐκθλίψει τὸ ὑγοόν, δ δὴ διὰ τοῦ Η σίφωνος έξω ένεχθήσεται καὶ διὰ τῆς χώνης εἰς τὴν βάσιν χωρήσει. όταν δε έπισκιασθη, έκχωρήσαντος τοῦ ἀέρος διὰ τοῦ σφαιρίου δ σωλήν ἀναλήψεται τὸ ύγρον καὶ άναπληρώσει τὸν κενωθέντα τόπον καὶ τοῦτο ἔσται, 15 δσάκις ὰν δ ήλιος ἐπιβάλη.

# IX.

Θύοσον είς ὕδωο χαλάσαντα ἦχον ἀποτελέσαι ἤτοι σύοιγγος ἢ ὀρνέου τινός.

"Εστω θύοσος δ  $AB\Gamma\Delta$  τοῆμα ἔχων κατὰ τὴν  $^{20}$  τοῦ κορύμβου κορυφὴν τὸ  $\Delta$ ' κοῖλος δὲ ἔστω δ κόρυμβος

 $<sup>3 \</sup>overline{\alpha \beta \gamma}$  b  $5 \varphi \epsilon \varrho \acute{\epsilon} o \eth \omega$  b  $6 \acute{\alpha} \pi \grave{\delta}$  om. b  $10 \acute{\epsilon} \pi \iota \beta \acute{\alpha} \lambda \eta$  BC:  $\acute{\epsilon} \pi \iota \beta \acute{\alpha} \lambda \lambda \eta$  P, ut lin. 16  $13 \tau o \~{v}$   $\acute{\alpha} \acute{\epsilon} \varphi o \varsigma$  om. bL  $14 \acute{\delta}$   $\sigma \omega \lambda \mathring{\eta} v$ : spherula L  $18 \chi \alpha \lambda \acute{\alpha} \sigma \alpha v \tau \alpha$ : descendentem L

#### VIII.

Die sogenannte Traufe (Libás) wird tröpfeln, Ein Thermowenn die Sonne darauf scheint.

Durch eine geschlossene Basis  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 52) stecke 5 man einen Trichter, dessen Rohr (Schaft) ganz dicht bis auf den Boden reiche. Ferner sei  $\epsilon\zeta$  eine kleine Kugel,



von der nach der Basis eine Röhre gehe, welche nur wenig Abstand vom Boden des Gefäßes und der Kugelwand habe. Ein gebogener, luftdicht in die Kugel eingepaßter Heber führe nach dem Trichter. In die Kugel thue man Wasser. Scheint nun die Sonne auf die Kugel, so wird

die Luft darin erwärmt und drängt die Flüssigkeit hinaus.

25 Diese geht durch den Heber η nach außen und dringt durch den Trichter in die Basis. Wird die Kugel in den Schatten gestellt, so saugt die Röhre die Flüssigkeit wieder auf und füllt das entstandene Vakuum aus, nachdem die Luft durch die Kugel entwichen ist. 1) Dies wiederholt 30 sich, so oft die Sonnenstrahlen darauf fallen. 2)

2) Vgl. auch unten Philo de ingeniis spiritualibus VII, wo ein ähnlicher Versuch, aber in einfacherer Weise, vorgeführt wird.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 177, 26. Wir würden sagen: 'nachdem die Luft sich zusammengezogen hat'. Heron stellt sich vor, die Luft sei in dem Maße verdünnt, daß die Luftmoleküle durch die Poren der Kugelwand entweichen können. S. Rochas S. 158.

226

καθάπες στοόβιλος καί τὸν καυλὸν ἐχέτω διαπεφοαγμένον μικοὸν ὑπὸ τὸ στόμα τῷ ΑΕ διαφράγματι τούτῷ δὲ προσκείσθω συρίγγιον τὸ Ζ ὑπὸ τὸ στόμα κείμενον τοῦ σωλῆνος καὶ συντετοημένον τῷ διαφράγματι. ὅταν οὖν ἐμβαλόντες τὸ θυρσίον εἰς ΰδωρ θλί- 5 βωμεν εἰς τὸ κάτω, ὁ ἐν αὐτῷ ἀὴρ ἐκθλιβόμενος ἐκ τοῦ ὕδατος ἦχον ἀποτελέσει. καὶ ἐὰν μὲν ἦ ψιλὸν τὸ συρίγγιον, συρίσει μόνον ἐὰν δὲ ἔχη καὶ ποσὸν ὑδάτιον ὑπὲρ τὸ διάφραγμα, καχλάζων ἔσται ἦχος.

# X.

10

201 Ζωδίου ἐπὶ βάσεως ὄντος καὶ ἔχοντος ἐν τῷ στόματι σάλπιγγα, ἐὰν ἐμφυσήσωμεν, σαλπίσει.

"Εστω βάσις στεγνή ή  $AB\Gamma \Delta$ , έφ' ής έφεστάτω ζώδιον έντὸς δὲ τῆς βάσεως ήμισφαίριον ἔστω κοῖλον έπιπεφραγμένον τὸ EZH ἔχον παρὰ τὸν πυθμένα 15 τουπημάτια ἐκ δὲ τοῦ ήμισφαιρίου ἀνατεινέτω σωλήν

α 5—9 ὅταν οὖν ... ἦχος = b 17—22: ἐὰν οὖν ἐμβαλόντες τὸ θυρσίον εἰς τὸ ὕδωρ θλίψωμεν εἰς τὸ κάτω, ὁ ἐν αὐτῷ ἀὴρ ἐκθλιβόμενος ὑπὸ τοῦ ΰδατος ἦχον ἀποτελέσει. καὶ ἐὰν μὲν ἢ ψιλὸν τὸ συρίγγιον, συρίσει μόνον  $^{20}$  ἐὰν δὲ καὶ ὑδάτιόν τι ἢ ἐπάνω τοῦ διαφράγματος, καχλάζων ἔσται ὁ ἦχος.

<sup>15</sup> παρὰ A (=  $\pi$ , quod scripturae compendium saepe a librariis falso legitur),  $T_1$ : περὶ  $GT_2$  b L

<sup>1</sup> καθάπευ στοόβιλος: ad coni similitudinem L 3–5 τούτο . . . διαφράγματι om. CP 16 ἀνατεινέσθω BL 21 τι om. P

# IX.

Den Ton einer Pfeife oder die Stimme eines Der pfeifende Vögleins dadurch nachzuahmen, daß man einen Thyrsus. Thyrsus in Wasser taucht.

Ein Thyrsus  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 53) sei mit einem Loche  $\delta$ 



an der Spitze des Kopfes (Knaufs) versehen. Der Knauf. wie ein Fichtenzapfen geformt, sei hohl. Der Stiel (Rohrschaft) sei dicht unter der Mündung durch die Scheidewand as abgeschlossen. An dieser sei ein Pfeifchen & angebracht, welches unterhalb der Mündung des Rohres liegt und durch die Scheidewand getrieben ist. Tauchen wir nun den kleinen Thyrsus in Wasser und drücken ihn nach unten, so wird die darin enthaltene Luft vom Wasser verdrängt und bringt einen Ton hervor. Wenn die Pfeife ihre Mündung frei hat, pfeift

25 sie bloß; hat sie aber eine beliebig kleine Quantität Wasser über der Scheidewand, so ist es ein glucksender Ton.

### X.

Bläst man in eine auf einer Basis stehende Die tönende Figur, welche eine Trompete im Munde hält, so er- Fig 54.

Es sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 54) eine luftdicht geschlossene Basis, auf welcher eine kleine Figur stehe. Innerhalb der Basis liege eine hohle, am Boden durchlöcherte, sonst verschlossene kleine Halbkugel  $\varepsilon\zeta\eta$ . Aus dieser steige

δ Θ Ζ εἰς τὸ ζώδιον φέρων ἐπὶ τὴν σάλπιγγα ἐχέτω δὲ καὶ γλωσσίδα ἡ σάλπιγξ. κεχύσθω δὲ εἰς τὴν βάσιν ὑγρὸν διά τινος ὀπῆς, ἡ μετὰ τὴν ἔγχυσιν πάλιν ἀπεστεγνώσθω σμηρίσματί τινι. ὅταν οὖν ἐμφυσῶ - 202 μεν εἰς τὸν κώδωνα τῆς σάλπιγγος, ὁ ἐξ ἡμῶν ἀἡρ 5 ἐκθλίψει τὸ ἐν τῷ ἡμισφαιρίῳ ὕδωρ διὰ τῶν τρυπημάτων, ὁ προσαναβήσεται εἰς τὴν βάσιν μετεωριζόμενον ὅταν δὲ ἀποσπάσωμεν, πάλιν εἰσελεύσεται εἰς τὸ ἡμισφαίριον καὶ ἐκθλίψει τὸν ἀέρα. οὖτος δὲ διὰ τῆς γλωσσίδος ἐξερχόμενος τὸν τῆς σάλπιγγος ἦχον ἀποτε- 10 λέσει.

# XI.

Λέβητος ὑποκαιομένου σφαιρίον πρὸς κνώδακα κινείσθαι.

"Εστω λέβης ὑποκαιόμενος ἔχων ὕδως ὁ AB καὶ 15 έπιπεφράχθω τὸ στόμιον τῷ  $\Gamma \Delta$  πώματι τούτῳ δὲ συντετρήσθω σωλὴν ἐπικαμπὴς ὁ EZH, οὖ τὸ ἄκρον

α 2—11 κεχύσθω δὲ . . . ἀποτελέσει = b 18—26: καὶ κεχύσθω εἰς τὴν βάσιν ὑγοὰν διά τινος ὀπῆς, ἣ μετὰ τὴν ἔγχυσιν πάλιν ἐστεγνώσθω σμηρίσματί τινι. ἐὰν οὖν ἐμ-20 φυσήσωμεν εἰς τὸν κώδωνα τῆς σάλπιγγος, ὁ ἐξ ἡμῶν ἀὴρ ἐκθλίψει τὸ ἐν τῷ ἡμισφαιρίῳ ὕδωρ διὰ τῶν τρυπημάτων, Ὁ προσαναβήσεται εἰς τὴν βάσιν μετεωριζόμενον. ὅταν δὲ παύσωμεν ἐμφυσῶντες, πάλιν ἐπαναστρέψει εἰς τὸ ἡμισφαιριον καὶ ἐκθλίψει τὸν ἀέρα, οὖτος δὲ διὰ τῆς γλωσσίδος  $^{25}$  ἐξερχόμενος τὸν τῆς σάλπιγγος ἦχον ἀποτελέσει.

<sup>17</sup> ἐπιπαμπὴς (-ῆς AG) a: ἐπιπαμπτὸς b τὸ ἄπρον τὸ  $\overline{\eta}$  bL 22 τῶν CP: τινων BL 24 de παύω intrans. usurp. v. lex.

eine Röhre & in der Figur auf und münde in die mit einem Mundstücke versehene Trompete. In die Basis gieße man durch eine Öffnung, die nach dem Eingießen wieder mit Hilfe eines Ventils (Smerisma)1) zu verschließen



5 ist, eine Flüssigkeit. Blasen wir nun in den Schalltrichter der Trompete, so drängt die von uns ausströmende Luft das in der Halbkugel enthaltene Wasser durch die Löcher hinaus, und dieses geht in der Basis nach oben.2) Setzen wir aber ab3), so fliesst es wieder in die Halbkugel und

<sup>1)</sup> Vgl. S. 55. 245, 3. 251, 9. 2) Heron hätte besser gesagt: 'und dieses bringt das Wasser in der Basis zum Steigen'. 3) Nach b: 'Hören wir aber mit dem Blasen auf'.

εἰς κοῖλον σφαιρίον ἐνηρμόσθω τὸ  $\Theta K^*$  τῷ δὲ ἄκρῷ τῷ H κατὰ διάμετρον ἔστω κνώδαξ ὁ  ${\it \Delta} M$  βεβηκὼς

έπλ τοῦ ΓΔ πώματος. ή δε σφαίρα έχέτω δύο σωληνάοια έπικαμπῆ κατά διάμετρον συντετοημένα αὐτῆ καὶ ἐπικεκαμμένα έναλλάξ, αί δε καμπαί 15 ξστωσαν πρός δρθάς έπινοούμεναι καὶ διὰ τῶν Η, Λ 20 εὐθειῶν. Fig. 55. συμβήσεται

οὖν θεομαινομένου τοῦ λέβητος τὴν ἀτμίδα διὰ τοῦ ΕΖΗ εἰς τὴν σφαῖοαν ἐμπίπτουσαν ἐκπίπτειν διὰ τῶν

<sup>1-2</sup> ἄπρφ τῷ  $B\,C\,G_2\,T\colon$  ἄπρον τὸ  $A\,G_1\,P$  . 19 παὶ  $G_2\,T\colon$  om.  $A\,G_1$  . 20 an  $H\,Z$  ,  $M\,A\,?$  . 23—24 τοῦ έξη σωλήνος Par. 2512, Voss. 19

<sup>1</sup> σφαιρίον om. P 2 τῷ H: τὸ  $\bar{\vartheta}$  P 18—21 ἐπινοούμεναι . . . εὐθειῶν om. b L

verdrängt die Luft daraus, welche durch das Mundstück entweicht und den Trompetenton hervorbringt.

### XI.

Über einem geheizten Kessel soll eine Kugel sich (Aolipile).

um einen Zapfen bewegen.

Fig. 55, 55 a. mit Wasser gefüllter und 55 b. 1)

und 55 b. 1)

Es sei  $\alpha\beta$  (Fig. 55) ein mit Wasser gefüllter, und 55b. geheizter Kessel. Seine Mündung sei mit dem Deckel  $\gamma\delta$ 



verschlossen; durch diesen sei eine gebogene Röhre εξη getrieben, deren Ende²) luftdicht in eine Hohlkugel θα eingepaßt sei. Dem Ende η liege ein auf dem Deckel γδ feststehender Zapfen λμ diametral gegenüber. Die Kugel sei mit zwei gebogenen, einander diametral gegenüber stehenden

Röhrchen versehen, die in sie münden und nach entgegengesetzten Richtungen gebogen sind (Fig. 55a). Die Biegungen muß man sich rechtwinklig und quer durch die Linien  $\eta$  und  $\lambda^3$ ) denken. Wird nun der Kessel geheizt, so ist die Folge, daß der Dampf durch  $\varepsilon \zeta \eta$  in die Kugel dringt, durch die umgebogenen Röhren nach dem Deckel

Fig. 55b ist handschriftliche Figur und steht in den Prolegomena.

<sup>2)</sup> Zusatz in b: 'deren Ende η'.

<sup>3)</sup> Ungenau statt ' $\xi\eta$  und  $\lambda\mu$ '. In **b** fehlen die Worte 'und quer . . .  $\lambda$ '. Ebenso läßt **b** weiter unten die Worte 'nach dem Deckel hin' und den Schluß 'ähnlich . . . Figuren' aus.

άνακεκαμμένων (σωληναρίων) είς το πωμα καί στρέφειν την σφαίραν, καθάπερ έπὶ τῶν χορευόντων ζωδίων.

# XII.

Κρατήρος όντος ἐπί τινος βάσεως καὶ κρουνὸν έχοντος ανεφγότα μεταξύ τοῦ δέειν παύσασθαι μή 5 όντος άρμοστοῦ πώματος τοῦ κλείοντος τὸν κρουνόν.

"Εστω πρατήρ δ ΑΒ έπὶ βάσεως τῆς Γ. διὰ δὲ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου καὶ τῆς βάσεως σωλήν διώσθω δ ΔΕΖ είς προυνον αποδεδομένος. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀτίου τοῦ κρατῆρος κανόνιον ἐφεστάτω τὸ ΗΘ 10 πεπηγός, πρός δ κηλωνευέσθω έτερου το ΚΛ περί περόνην την Θ΄ έκ δε τοῦ Κ άκρου κανόνιον καθείσθω 203 έτερον τὸ ΚΜ περὶ μὲν τὸ Κ περόνη | πινούμενον: προς δε τῶ Μ πυξίδα ἐχέτω τὴν ΝΞ βάρος ἔχουσαν καὶ δυναμένην περιβαίνειν περὶ τὸν ΔΕΖ σωληνα. 15 όταν οὖν πλήρους όντος τοῦ κρατήρος πιέσωμεν τὸ Λ άμρον τοῦ μανόνος εἰς τὸ μάτω μέρος, ἀνενεχθήσεται ή ΝΞ πυξίς ταύτης δὲ ἐπαρθείσης τὸ ἐν τῶ κρατῆοι ὕδωο διὰ τοῦ ΔΕΖ σωλῆνος έξω ἐνεχθήσεται.

τὸ AGP πυξίδα Tb: πυξίδια AG 18  $\nu \xi G$ , Tb:  $\mu \xi AG$ ,  $(\mu \text{ ex } \nu \text{ corr. A})$ 

<sup>1</sup> είς τὸ πῶμα om. bL 2 καθάπεο . . . ζωδίων om. bL 10 τοῦ κρατῆρος om. bL 10-11 έφεστάτω πεπηγός τὸ ηθ tr. BC 11 πεπηγός om. P 14 έχέτω a: habeat L: έχον b 19 διά . . . σωληνος om. L έξω ένεχθήσεται ΑΡΙ: έξενεχθήσεται ΒC

hin ausströmt und die Kugel zur Drehung bringt, ähnlich wie schon bei den tanzenden Figuren.<sup>1</sup>)

## XII.

Steht auf einem Untersatze (Fusse) ein Misch-5 krug mit offener Ausflussröhre, so soll er mitten flus. Fig. 56.



im Fließen aufhören, ohne Hilfe eines passenden Deckels, der die Ausflußröhre schließen könnte.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 215, wo indessen nicht Dampf, sondern erwärmte Luft die Bewegung verursacht.

έὰν δὲ ἀφῶμεν τὸ Λ ἄκρον, καταχθήσεται ἡ πυξὶς καὶ περικείσεται τῷ ΔΕΖ σωλῆνι, καὶ δ ἐν αὐτῆ ἀὴρ μὴ ἔχων διέξοδον διαστέλλει τὸ περὶ τὸν ΔΕΖ σωλῆνα ὑγρόν, ὥστε μηκέτι φέρεσθαι διὰ τοῦ Δ στομίου. ὅταν δὲ πάλιν πιέσωμεν εἰς τὸ κάτω μέρος τὸ Λ ἄκρον, 5 δεύσει ὁ κρουνός.

# XIII.

' Ρυτοῦ κατασκευή, ὥστε ἐπικειμένου ὑελίνου ἐπιθέματος καὶ ἐκρέοντος τοῦ ὁυτοῦ προσαναβαίνειν τῷ 201 ὑαλίνῷ καὶ ἀναβάλλεσθαι τὸ | ὑγρόν.

"Εστω φυτὸν τὸ  $AB\Gamma$  ἐπιπεφραγμένον τῷ  $\Delta E$  ἐπιφράγματι ἐκ δὲ τοῦ  $\Delta E$  δύο σωλῆνες φερέτωσαν οἱ ZH,  $\Theta K$ , ὧν δ μὲν ZH εἰς τὸ ἐκτός, ὁ δὲ  $\Theta K$  εἰς τὸ ἐντός. τούτους δὲ περιλαμβανέτω ὑέλινον ἐπί-

 $a \ 1-6$  έὰν δὲ ἀφῶμεν ... δ κοουνός  $= b \ 16-19$ : 15 εὰν δὲ ἀφῶμεν τὸ  $\Lambda$  ἄκοον, καταχθήσεται ἡ πυξὶς καὶ περικείσεται τῷ  $\Delta EZ$  σωλῆνι καὶ ἐμφράξει αὐτόν, ὥστε μηκέτι ῥεῖν. ὅταν δὲ πάλιν πιέσωμεν τὸ  $\Lambda$  ἄκρον εἰς τὸ κάτω μέρος, ῥεύσει ὁ κρουνός.

α 234, 11—236, 14 Έστω φυτὸν ... τὸ  $ZH = \mathbf{b}$  234, 20 21—236, 32: Έστω φυτὸν τὸ  $AB\Gamma$  ἐπιπεφραγμένον τῷ  $\Delta E$  ἐπιφράγματι ἐπ δὲ τοῦ  $\Delta E$  δύο σωλῆνες φερέτωσαν οί ZH, ΘK, ὧν ὁ μὲν ZH εἰς τὸ ἐπτὸς τοῦ πυθμένος τοῦ φυτοῦ, ὁ δὲ ΘK εἰς τὸ ἐντός. τούτους δὲ περιλαμβανέτω

<sup>10</sup> veliva b, Vind. 120 18 feïv BC: fevoei P, voei e corr. 24 f. évròs  $\langle \text{seqétw} \rangle$ , deferatur L

Es sei αβ (Fig. 56) ein Mischkrug auf einem Untersatze v. Durch den Boden des Kruges und den Fuss stecke man eine Röhre δεζ, die in einen (offenen) Hahn ausläuft. Auf dem Henkel des Kruges stehe ein Stäbchen no 5 fest. Auf diesem bewege sich ein anderes Holz, der Hebel zh, um einen Stift & wie ein Wagebalken auf und nieder. Von dem Ende z lasse man eine andere Stange zu hinab und lasse sie sich mittels eines Stiftes um z bewegen. Bei μ sei sie mit einer Büchse νξ versehen, die 10 (eine gewisse) Schwere besitzt und sich um die Röhre δεζ zu legen vermag. Drücken wir nun bei gefülltem Kruge das Hebelende λ nach unten, so geht die Büchse νξ nach oben, und sobald diese emporgehoben ist, fliesst das in dem Kruge enthaltene Wasser durch die Röhre δεζ nach 15 außen. Lassen wir dagegen das Ende λ los, so fällt die Büchse nieder und legt sich um die Röhre  $\delta \varepsilon \xi^1$ ), und die in der Büchse enthaltene Luft unterbricht, da sie keinen Ausweg hat, den Zusammenhang der Flüssigkeit, welche die Röhre δεζ rings umgiebt, und verhindert den 20 Ausfluss durch die Mündung δ. Erst wenn wir das Ende à wieder niederdrücken, beginnt der Ausfluss durch den Hahn von neuem.

### XIII.

Ein Trinkhorn anzufertigen, dass die Flüssigkeit

beim Entleeren des Trinkhorns erst nach einem Glas
aufsatze geht und gehoben wird.

Der

unterbrochene

Heber. Fig. 57 a

und 57 b.

Es sei ein Trinkhorn  $\alpha\beta\gamma$  (Fig. 57a und 57b) durch den Deckel  $\delta\varepsilon$  geschlossen. Von  $\delta\varepsilon$  sollen zwei Röhren  $\xi\eta$  und  $\partial\varkappa$  ausgehen, von denen  $\xi\eta$  nach außen<sup>2</sup>),  $\partial\varkappa$  nach so innen führe. Diese Röhren fasse ein Glasaufsatz  $\mu\nu$  ein. Der Deckel sei außerhalb des Glasaufsatzes mit

2) Nach b: 'aus dem Boden des Trinkhorns heraus'.

<sup>1)</sup> Nach b lautet das Folgende: 'und verschließet sie, daß sie zu fließen aufhört. Erst wenn wir u. s. w.'.

θεμα τὸ ΜΝ. ἔστω δὲ τῷ ἐπιφράγματι ἐκ τοῦ ὑελίνου διαύγιον τὸ Ξ, δι' οὖ ύδωρ έγχυθήσεται. πληρωθέντος οὖν τοῦ φυτοῦ διὰ τοῦ εἰοημένου διαυγίου,

συμπληρωθήσεται καί δ ΘΚ σωλήν και έγχυνομένου τοῦ ύγροῦ, προσαναβήσεται είς το δέλινον, ώστε διὰ τοῦ ΖΗ σωλήνος είς τὸ έπτὸς ένεχθήσεται καὶ ἔσται σίφωνος καμπύλου τάξις. οῦ τὸ μὲν ἔλασσον σκέλος τὸ ΘΚ, τὸ δὲ μεῖζον τὸ ΖΗ. διὸ δὴ ἐπισπάσεται τὸ ἐν τῷ ὁντῷ ὑγοὸν προσαναβαΐνον είς το δέλινον ἐπίθεμα. πρότερον δε τον εν αὐτῶ άξοα ἐπισπάσεται διὰ τὸ



κουφότερον είναι τοῦ ύγροῦ. εἰς δὲ τὸν κενούμενον 20 τοῦ ἀέρος τόπον τὸ ὑγρὸν ἀναβαλλόμενον φανήσεται και το ιδίω βάρει καταφερόμενον παρά φύσιν γάρ αὐτῷ ἡ φορὰ εἰς τὸ ἄνω μέρος γίνεται.

δέλινον ἐπίθεμα τὸ ΜΝ ἀκοιβῶς ἡομοσμένον καὶ ἐστεγνωμένον τῷ ὁυτῷ. διὰ δὲ τοῦ ὑελίνου ἐπιθέματος καὶ τοῦ 25 έπιφράγματος καθείσθω σωλήν δ ΕΟ, δι' οδ τὸ ύδωρ έγγυθήσεται. πληρωθέντος οὖν τοῦ δυτοῦ διὰ τοῦ τοιούτου σωληνος, συμπληρωθήσεται καὶ δ ΘΚ σωλήν, καὶ προσαναβήσεται δι' αὐτοῦ εἰς τὸ ψέλινον ἐπίθεμα, ώστε καὶ διὰ τοῦ ΖΗ σωληνος εἰς τὸ ἐπτὸς ἐπγυθήσεται παὶ ἔσται 30 σίφωνος παμπύλου τάξις, οδ τὸ μὲν ἔλασσον σπέλος ἔσται τὸ ΘΚ, τὸ δὲ μεῖζον τὸ ΖΗ.

einem Luftloche  $\xi$  (Fig. 57a)<sup>1</sup>) versehen, durch welches Wasser eingegossen wird.<sup>2</sup>) Wenn nun das Trinkhorn durch das erwähnte Luftloch<sup>3</sup>) gefüllt wird, so füllt sich auch die Röhre  $\vartheta_{\aleph}$  mit, und die eingegossene Flüssigkeit



steigt<sup>4</sup>) in den Glasaufsatz, so daß sie durch die Röhre  $\xi\eta$  nach außen gelangt. Man bekommt so die Einrichtung eines gebogenen Hebers, dessen kürzerer Schenkel  $\vartheta \varkappa$ , dessen längerer  $\xi\eta$  ist. Deshalb wird also der letztere die im Trinkhorn enthaltene Flüssigkeit, welche in den Glasaufsatz steigt, anziehen. Zuvor zieht er aber die hierin

enthaltene Luft an, weil sie leichter ist als die Flüssigkeit. Daß aber die Flüssigkeit in den luftverdünnten Raum aufsteigt und infolge ihrer eigenen Schwere sich wieder 20 abwärts bewegt, kann man deutlich sehen. Ihre Aufwärtsbewegung ist freilich nicht natürlich.

<sup>1)</sup> Vgl. auch die handschriftl. Fig. 57 c in den Prolegomena. 2) Statt dessen b: 'Diese Röhre fasse ein Glasaufsatz  $\mu\nu$  (Fig. 57 b) ein, der mit dem Trinkhorn genau verpalst und verkittet sei. Durch den Glasaufsatz und den Deckel lasse man eine Röhre  $\xi o$  gehen, durch welche das Wasser eingegossen wird.'

<sup>3)</sup> Nach b: 'durch solche Röhre'.

<sup>4)</sup> Zusatz in b: 'durch sie'. Es fehlen in b die Worte 'die eingegossene Flüssigkeit'.

<sup>1</sup> ἐν a: f. ἐντὸς. cf. p. 238, 14 12 f. σκέλος ⟨ἔσται⟩. cf. lin. 31 13 πθ  $T_1$ , corr.  $T_2$  17—18 πρότερον  $A_1$   $G_2$   $T_2$ : πρὸς A mg.  $G_1$   $T_1$  20 κενούμενον  $G_2$ : κινούμενον A  $G_1$   $T_1$  22 φανήσεται . . . καταφερόμενον om.  $G_1$ , add.  $G_2$  (κατάφερ.  $G_2$ )

<sup>14</sup> attrahetur (= ἐπισπασθήσεται) L 20 δὲ CP: om. B 23 ἡ εἰς τὸ ἄνω μέρος γίνεται φορά tr. b 24-25 f. συνεστεγνωμένον 29 f. αὐτοῦ ⟨τὸ ὁγρὸν⟩ 31 ἔσται om. P

### XIV.

"Εστι δε και άλλο κατασκεύασμα, εν ῷ ὑγοὸν ἀναφέρεται ἠρέμα και μένει, ὥστε ἀεὶ προσαναβαῖνον δρᾶσθαι.

"Εστω τις βάσις ή AB στεγνή πάντοθεν διάφοαγμα 5 ἔχουσα τὸ  $\Gamma \Delta$ , ὑέλινον δὲ ἐπίθεμα κυλινδοικὸν τὸ EZ καὶ αὐτὸ στεγνὸν πάντοθεν ἐν δὲ τῷ EZ ἐπιθέματι σωλὴν ἔστω ὁ  $H\Theta$  ἀπέχων ἀπὸ τῆς στέγης αὐτοῦ βοαχύ, συντετοημένος δὲ τῷ  $\Gamma \Delta$  διαφοάγματι. ἕτερος δὲ σωλὴν ὁ  $K\Lambda$  συν-

τετοήσθω μεν τῷ ἐπιφοάγματι τῆς βάσεως, ἀπεχέτω δὲ ἀπὸ τοῦ διαφοάγματος βοαχύ. ἔστω δὲ καὶ τῆ βάσει ἐκτὸς τοῦ ὑελίνου ἐπιθέματος ὀπὴ ἡ Μ, δι' ἦς πληρωθήτω τὸ ΑΔ ἀγγεῖον. ἐχέτω δὲ καὶ ἡ ΑΒ βάσις κρουνὸν παρ' αὐτὸν τὸν πυθμένα,



Fig. 58 a.

α 238, 5—242, 7 Έστω τις βάσις ... διὰ τῆς M ὀπῆς = b 238, 20—242, 27: Έστω τις βάσις ἡ AB στεγνὴ πάν-20 τοθεν διάφραγμα ἔχουσα τὸ  $\Gamma \Delta$  δέλινον δὲ ἐπίθεμα ἔστω πυλινδρικὸν ἐπ' αὐτῆς συνεστεγνωμένον αὐτῆ ἀσφαλῶς τὸ EZ. ἐν δὲ τῷ EZ ἐπιθέματι σωλὴν ἔστω ὁ HΘ ἀπέχων ἀπὸ τῆς στέγης αὐτοῦ βραχύ, συντετρημένος  $\langle δὲ \rangle$  τῷ  $\Gamma \Delta$  διαφράγματι. ἕτερος δὲ σωλὴν δ  $K\Delta$  συντετρήσθω μὲν τῆ 25 στέγη τῆς βάσεως, ἀπεχέτω δὲ ἀπὸ τοῦ διαφράγματος βραχύ. ἔστω δὲ καὶ τῆ βάσει ἐκτὸς τοῦ δελίνου ἐπιθέματος ὀπὴ ἡ M, δι' ἦς πληρωθήσεται τὸ  $\Delta\Delta$  ἀγγεῖον. ἐχέτω δὲ καὶ ἡ

<sup>2</sup> καὶ om. T<sub>1</sub>, add. T<sub>2</sub> 7 τῷ A<sub>2</sub> GT: τὸ A<sub>1</sub> 7—8 ἐπιθέματι A<sub>2</sub> GT<sub>1</sub>: ἐπίθεμα A<sub>1</sub> T<sub>2</sub> 12 ἀπεχέτω T: ἀπέχων AG 16 αδ G<sub>2</sub> T: αβ AG<sub>1</sub>

#### XIV.

Es giebt noch eine andere Vorrichtung, in welcher Der saugende eine Flüssigkeit allmählich nach oben steigt und Fig. 58 und 58a. (dort) bleibt, so daß man eine stetige Aufwärtsbewegung sieht.

Eine Basis  $\alpha\beta$  (Fig. 58) sei von allen Seiten geschlossen und mit einer Scheidewand  $\gamma\delta$  versehen. Ferner



sei¹) εξ ein Glascylinder (cylindrischer Glasaufsatz), der gleichfalls anf allen Seiten luftdicht verschlossen sei.2) In dem Aufsatze εξ reiche eine Röhrend fast an die Decke. sei aber auch durch die

Scheidewand  $\gamma\delta$  gebohrt. Eine andere Röhre  $\varkappa\lambda$  durch25 schneide den Deckel<sup>3</sup>) der Basis und reiche fast bis an die
Scheidewand. Außerdem habe die Basis außerhalb des
Glascylinders eine Öffnung  $\mu$ , durch welche die Kammer  $\alpha\delta$ zu füllen ist.<sup>4</sup>) Dicht am Boden sei ferner die Basis  $\alpha\beta$ 

<sup>1)</sup> Nach b<br/>: 'Ferner stehe auf der Basis ein cylindrischer Glasaufsatz<br/>  $\varepsilon\,\xi'$ .

<sup>2)</sup> Nach b: 'der in die Basis fest eingekittet sei'.

<sup>3)</sup> Nach b: 'die Decke'.
4) Nach b: 'gefüllt wird'.

<sup>22</sup> ξπ' CP: ὑπ' BL 23—25 σωλὴν . . . διαφράγματι om. P 24 συντετοημένον B δὲ inserui 28 ἡ CP: om. B

205 τὸν Ν. ἔστω δὲ καὶ | ἔτερος σωλὴν δ ΞΟ συντετρημένος μὲν τῷ διαφράγματι, ἀπέχων δὲ ἀπὸ τῆς βάσεως βραχύ, δι' οὖ πληρωθήσεται τὸ ΓΒ ἀγγεῖον. καταληφθέντος οὖν τοῦ Ν κρουνοῦ, ὁ ἐν τῷ ΓΒ ἀὴρ ἐκχωρήσει διὰ τοῦ ΗΘ καὶ τοῦ ΚΛ καὶ τῆς Μ ἀπῆς εἰς 5 τὸ ἐκτός. ὅταν οὖν πληρωθῆ τὸ ΓΒ ἀγγεῖον, πληρωσων καὶ τὸ ΛΔ διὰ τῆς Μ ἀπῆς ὁ γὰρ ἐν αὐτῷ ἀὴρ διὰ τῆς ὁπῆς ἐκχωρήσει. ἐὰν οὖν ἀφῶμεν τὸν Ν κρουνὸν ξέειν, εἰς τὸν κενούμενον τοῦ ΓΒ τόπον ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ ὑελίνου ἐπιθέματος μεταχωρήσει διὰ τοῦ 10 ΗΘ σωλῆνος εἰς δὲ τὸν κενούμενον τούτου τόπον ἐκ τοῦ ΛΔ ἀγγείου ὕδωρ προσαναβήσεται διὰ τοῦ ΚΛ σωλῆνος. πάλιν δὲ εἰς τὸν κενούμενον τόπον τοῦ ΛΔ ἀγγείου ὁ ἀὴρ διὰ τῆς Μ ἀπῆς παρεισελεύσεται καὶ τοῦτο ⟨ἔσται⟩, ἄγρις ἄν πληρωθῆ τὸ ὑέλινον ἐπίθεμα. 15

AB βάσις προυνὸν παρ' αὐτὸν τὸν πυθμένα τὸν N. ἔστω δὲ καὶ ἕτερος σωλὴν ὁ EO συντετρημένος τῆ τε στέγη καὶ τῷ διαφράγματι τῆς βάσεως, ἀπέχων δὲ τῆς στέγης βραχύ, δι' οὖ πληρωθήσεται τὸ  $\Gamma B$  ἀγγεῖον. καταληφθέντος οὖν τοῦ N προυνοῦ, ὁ ἐν τῷ  $\Gamma B$  ἀἡρ ἐκχωρήσει διά τε τοῦ 20  $\Theta H$  καὶ τοῦ KA καὶ ἔτι τῆς M ὀπῆς εἰς τὸ ἐκτός. πληρώσομεν δὲ καὶ τὸ  $A\Delta$  διὰ τῆς M ὀπῆς, τοῦ ἐν αὐτῷ ἀξος ἐκχωρήσαντος διὰ τοῦ  $\Pi$  διαυγίου, ὁ μετὰ τὴν πλήρωσιν ἀποφράξομεν. ἐὰν οὖν ἀφῶμεν τὸν N κρουνὸν ξέειν, εἰς τὸν κενούμενον τοῦ  $\Gamma B$  τόπον ὁ ἀἡρ ἐκ τοῦ ὑελίνου 25 ἐπιθέματος μεταχωρήσει διὰ τοῦ  $H\Theta$  σωλῆνος εἰς δὲ τὸν κενούμενον τοῦ ὑελίνου τόπον ἀπὸ τοῦ  $A\Delta$  ἀγγείου τὸ ὑγρὸν προσαναβήσεται διὰ τοῦ AK σωλῆνος. δεήσει οὖν

mit einem Ausflußrohre ν versehen. Eine andere Röhre ξο gehe schliefslich durch die Scheidewand und reiche fast bis auf den Boden der Basis. 1) Diese Röhre dient zum Füllen der Kammer γβ. Hält man nun das Ausflußrohr ν 5 zu, so entweicht die in  $\gamma\beta$  enthaltene Luft durch  $\eta\vartheta^2$ ), durch na und endlich durch die Öffnung u nach außen. Wenn die Kammer  $\gamma\beta$  nun voll ist, so wollen wir auch  $\alpha\delta$  durch die Öffnung  $\mu$  füllen. Die in der Kammer  $\alpha\delta$ enthaltene Luft kann nämlich durch dieselbe Öffnung ent-10 weichen. Lassen wir nun das Ausflussrohr v fließen, so wandert die Luft aus dem Glasaufsatze durch die Röhre no in den leer werdenden Raum von γβ. Dann steigt in den luftverdünnten Raum des Glascylinders aus der Kammer αδ Wasser durch die Röhre na3) empor. Dagegen tritt in 15 das in der Kammer αδ entstehende Vakuum die Luft durch die Öffnung u. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis der Glasaufsatz gefüllt ist.4) Die Ränme

a 7—10 Wenn . . . entweichen = b 18—21: Wir werden ferner  $\alpha\delta$  durch die Öffnung  $\mu$  füllen, indem die darin entbaltene Luft durch das Luftloch  $\pi$  (Fig. 58a) entweicht, welches wir nach der Füllung verstopfen.

<sup>1)</sup> Nach b: 'Eine andere Röhre ξο gehe schliefslich durch die Decke und die Scheidewand der Basis und habe von der Decke (so die Handschriften, richtiger wohl 'dem Boden') nur wenig Abstand (Fig. 58 a).'

2) Besser b: ϑη.

Besser b: δη.
 Besser b: λκ.

<sup>4)</sup> Zeile 14-17 'Dagegen . . . gefüllt ist' fehlt in b.

τοῦ  $\bar{\mu}$  τονπήματος T (τονπήματος etiam  $A_2G_2$  in margine) 15 ἔσται ins. Haasius in schedis Schoenianis

<sup>17</sup> τε om. P 18 δὲ om. P στέγης spurium. cf. lin. 2 21 καὶ ἔτι . . . ἐκτός: et adhuc in foramen exterius L 21—22 εἰς . . . ἀπῆς iterant CP 23  $\Pi$  scripsi secundum figuras codicum BC:  $p \cdot L$ : ξ  $\mathbf{b}$  (in textu) 24 ἀποφράξομεν scripsi, obturabimus L: ἀναφράξομεν  $\mathbf{b}$  27 τόπον P 28 οὖν ex δὲ corr. P

δεήσει δε τὰ ΑΔ, ΓΒ, ΕΖ χωρήματα ἴσα εἶναι, ὅπως είς άλληλα μεταχωρή ο τε άηρ και το ύγρον. σταν δε κενωθή τὸ ΓΒ άγγεῖον καὶ διασταθή ή τοῦ ἀέρος συνέχεια, πάλιν κατενεχθήσεται έκ τοῦ ψελίνου ύδωρ εἰς τὸ ΑΔ ἀγγεῖον, τοῦ ἀέρος μεταχωροῦντος διὰ τοῦ Ν 5 προυνοῦ καὶ τοῦ ΗΘ σωληνος εἰς τὸ ψέλινον ἐπίθεμα: δ δε έν τῷ ΑΔ ἀὴο ἐχχωρήσει διὰ τῆς Μ ὀπῆς.

# XV.

Είς ένια ζώδια έμφυσηθέντα διὰ τοῦ στόματος δι' έτέρου τόπου ύδωρ έκπυτίζει οἶον έὰν Σατυρίσκος 10 άσκον κατέχη, διὰ τοῦ άσκοῦ έκπυτισθήσεται.

"Εστω βάσις στεγνή ή ΑΒΓΔ, έφ' ής έπικείσθω τὸ ζώδιον, καὶ διὰ τοῦ στόματος τοῦ ζωδίου σωλήν διώσθω δ ΕΖ συντετοημένος τη βάσει καὶ ἔχων ύποκείμενον πλατυσμάτιον τὸ ΗΘ ἐπιφράσσον τὸ Ζ 15 τοημα του σωληνος καλ άνεχόμενον υπό περονίων αωλυμάτια έχόντων ποὸς τὸ μηκέτι έκπίπτειν τὸ 206 πλατυσμάτιον. Είτερος δε σωλήν δ ΚΛ διὰ τῆς βάσεως διώσθω, οξ τὸ μὲν Κ ἄκρον προσκείσθω τῷ ..., δι' οξ βουλόμεθα τὸ ύδωρ ἐκπυτίζεσθαι. τὸ δὲ Λ ἀπεχέτω 20

τὰ  $A \Delta$ ,  $\Gamma B$ ,  $\langle EZ \rangle$  διαχωρήματα ἴσα εἶναι ἀλλήλοις, ὅπως είς άλληλα μεταχωρή ο τε άλο και τὸ ύγρόν. όταν δὲ κενωθή τὸ ΓΒ ἀγγεῖον καὶ διασταθή ή τοῦ ἀέρος συνέγεια, πάλιν κατενεγθήσεται έκ τοῦ δελίνου τὸ ὕδωο εἰς τὸ  $A\Delta$ άγγεῖον, τοῦ ἀέρος μεταχωρήσαντος διὰ τοῦ Ν κρουνοῦ καί 25 τοῦ ΗΘ σωληνος εἰς τὸ ψέλινον ἐπίθεμα· ὁ δὲ ἐν τῷ ΑΔ άηο ἐκχωρήσει διὰ τῆς Μ ὀπῆς.

Paris. 2512, Voss. 19 m. 2 20 βουλώμεθα Τ

 $\alpha\delta$ ,  $\gamma\beta$ ,  $\epsilon\xi$  müssen<sup>1</sup>) gleich sein, damit die Luft und die Flüssigkeit ihre Plätze gegenseitig wechseln können. Wenn die Kammer  $\gamma\beta$  sich entleert hat und der Zusammenhang der Luft (mit dem ausströmenden Wasser) unterbrochen ist, so fließt das Wasser aus dem Glascylinder wieder in die Kammer  $\alpha\delta$  hinunter. Denn die (atmosphärische) Luft dringt durch das Ausflußrohr  $\nu$  und die Röhre  $\eta\vartheta$  in den Glascylinder, während die in  $\alpha\delta$  enthaltene Luft durch die Öffnung  $\mu$  entweicht.

10 XV.

Blasen wir bei manchen Figuren in den Mund, Ein Heronsball. so bewirkt dies an einer andern Stelle ein Hervorsprudeln von Wasser. Wenn z. B. ein kleiner Satyr einen Schlauch hält, so soll ein Wasserstrahl aus dem Schlauche 15 hervorspritzen.

Es sei αβγδ (Fig. 59) eine geschlossene Basis, auf welcher die Figur stehe. Durch ihren Mund stecke man eine Röhre εξ. Diese münde in die Basis und habe ein Ventil ηθ (Platysmation, Plättehen) unter sich, welches 20 die Röhrenmündung ξ verschließe und von Stiften mit Haken (Kolymatia, Hemmungen) festgehalten werde, damit das Plättehen nicht abfällt. Durch die Basis stecke man eine andere Röhre κλ, deren Ende κ an der Stelle²) anzubringen ist, aus welcher das Wasser hervorsprudeln soll.

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'einander'.

<sup>2)</sup> Die Worte 'an der Stelle' sind nach Vermutung übersetzt, da der griechische Text hier lückenhaft ist.

<sup>9</sup> ξώδια aBP: ξῶα C ξμφνσηθέντα: διαφνσηθέντα CP: φνσηθέντα B 10 ξαπντίζει ab: expuitur L ξὰν aBC: ὰν P 12 ξπιπείσθω a: ξστημέτω b: stent animalia L 13 τὸ om. BP 17 μημέτι a: μὴ bL 20 βουλώμεθα B 21 EZ inserui: om. bL f. χωρήματα (διὰ ex εξ depravato) 24 αδ CP: αβ BL

τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρουσιν. τὸ δὲ Κ ἄκρον αὐτοῦ ἐχέτω σμηρισμάτιον, δι' οὖ ἀποκλεισθήσεται τὸ Κ στόμιον αὐτοῦ λεπτὸν ὑπάρχον. ἐγγέοντες οὖν εἰς την βάσιν ποσόν ύγρον διά τινος όπης, ην μετά την ένγυσιν αποστεγνώσομεν, έαν αποκλείσαντες το Κ 5



Fig. 59.

στόμιον έμφυσήσωμεν διὰ τοῦ ΕΖ σωληνος ἀέρα, δ έμφυσηθείς άὴο παρώσει τὸ πλατυσμάτιον καὶ κατενεχθήσεται είς την βάσιν, καὶ τούτου πλεονάκις γινομένου πιληθήσεται δ έν τῆ βάσει ἀὴο καὶ ἀποκλείσει τὸ πλατυσμάτιον. ἀνοιχθέντος οὖν τοῦ σμηρίσματος, μετ' 10 δλίγον χρόνον δ πιληθείς άλρ ένθλίψει τὸ έν τῆ βάσει ύγοὸν διὰ τοῦ Κ στομίου μετὰ πολλῆς βίας,

Das Ende  $\lambda$  reiche so weit nach dem Boden hin, als für den Durchflus von Wasser erforderlich ist. Das Ende  $\kappa$ sei mit einem kleinen Hahne (Smerisma<sup>1</sup>), Fig. 59 a) versehen, mit dem man die enge Mündung  $\kappa$  verschließen 5 kann. Wenn wir nun in die Basis eine beliebige Menge



Fig. 59 a.

Flüssigkeit durch eine Öffnung gießen, die wir nach dem Eingießen zustopfen, wenn wir dann die Mündung  $\varkappa$  verschließen und durch die Röhre  $\varepsilon \zeta$  Luft einblasen, so stößt die eingeblasene Luft das Ventil fort (nach unten) und dringt in die Basis, und wenn sich dieser Vorgang öfter wieder-

holt, wird die Luft in der Basis komprimiert und ver15 schließt das Ventil. Öffnet man nun den Hahn (Smerisma),
so wird nach kurzer Zeit die komprimierte Luft die in
der Basis enthaltene Flüssigkeit mit starkem Drucke
durch die Mündung z pressen, bis entweder die ganze
Flüssigkeit ausgespritzt ist oder<sup>2</sup>) die Luft ihre natür20 liche Ausdehnung wiedergewonnen hat, d. h. wenn ihre
Verdichtung<sup>3</sup>) aufhört.

<sup>1)</sup> S. S. 55. 229, 4. 251, 9.

<sup>2)</sup> In den Handschriften steht 'und' statt 'oder'.

<sup>3)</sup> Die Verdichtung hört natürlich auch auf, wenn alles Wasser ausgespritzt ist. Sie kann aber schon vorher durch Öffnen von  $\varepsilon$  ihr Ende finden.

<sup>2—3</sup> ἐχέτω . . . αὐτοῦ om.  $T_1$ , add.  $T_2$  3 ἐγχέοντες M̄: ἔχοντες a: f. ἐγχέαντες 7 ἀὴρ om.  $T_1$ , add.  $T_2$ 

. 246

ἄχρις ἂν ἤτοι πᾶν ἐκπυτισθῆ τὸ ὑγρὸν καὶ ὁ ἀὴρ εἰς τὴν κατὰ φύσιν τάξιν κατασταθῆ, τουτέστιν ὅταν πίλησιν ἐν ἑαυτῷ μηκέτι ἔχη.

# XVI.

"Ενια δε άγγετα κατ' άρχὰς έγχυθέντος τοῦ ύγροῦ 5 ξέει· διαλείμματος δε γενομένου οὐκέτι ξέει έγχυνομένου τοῦ ύγροῦ, ἄχρι δι' ἡμίσους γένηται· καὶ τότε ἄρχεται ξέειν· διαλείμματος δε γενομένου οὐκέτι ξέει, ἄχρις ἀν πληρωθῆ.

"Εστω γὰο ἀγγεῖον τὸ ΑΒ ἔχον ἐν ἑαντῷ τρεῖς 10 καμπύλους σίφωνας τοὺς Γ, Δ, Ε κεκουμμένους ἐν τῆ γάστρα, ὧν τὰ μὲν ἕτερα σκέλη πρὸς τῷ πυθμένι ἔστω τοῦ ἀγγείου, τὰ δὲ ἕτερα ἐκτὸς φερέτω εἰς κρουνοὺς διεσκευασμένα. τοῖς δὲ ἐκτὸς ἄκροις αὐτῶν προσκείσθω ἀγγεῖα τὰ Ζ, Η, Θ, ὧν οἱ πυθμένες 15 ἀπεχέτωσαν ἀπὸ τῶν στομίων ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. πάντα δὲ περιειλήφθωσαν ἐτέρῳ ἀγγείῳ καθάπερ βάσει τῆ ΚΛΜΝ κρουνὸν ἐχούση τὸν Ξ. καὶ δ | μὲν Γ διαβήτης τὴν κυρτότητα ἐχέτω πρὸς αὐτῷ τῷ πυθμένι, δ δὲ Δ πρὸς τῷ ἡμίσει τοῦ ὕψους τοῦ ΑΒ ἀγγείου, 20 δ δὲ Ε παρ' αὐτὸν τὸν τράχηλον. ἐὰν οὖν ἐγχέωμεν ὕδωρ εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον, κατ' ἀρχὰς μὲν ξεύσει διὰ

<sup>1</sup> ἤτοι  $AGT_2$ : om.  $T_1$  καὶ ab: f. η 21 ἐγχέωμεν: ἐχέτω μὲν  $T_1$ , corr.  $T_2$ 

<sup>1</sup> ἥτοι om. bL 3 αὐτῶ b 6—7 ἐγχυνομένου τοῦ ὑγροῦ om. L 8 πάλιν ἄρχεται b (ἄρχεσθαι  $\mathring{P}$ ): iterum incipiunt L 12 γάστρα a: ποιλία τοῦ ἀγγείου bL 14 αὐτῶν om. CP 15 ἀγγεῖα a: ἀγγείδια bL 16 στομίων τῶν σωλήνων bL 19 πυθμένι aL: πυθμένι τοῦ ἀγγείου b 20 δ δὲ . . . ἀγγείου om. P

#### XVI

Manche Gefäße lassen gleich zu Anfang, sobald Intermittierendie Flüssigkeit eingegossen ist, sie (wieder) ausströmen, fließen aber nicht mehr, wenn man das 5 Eingießen unterbricht, selbst wenn man es (darauf) fortsetzt. Vielmehr beginnt der Ausfluss (erst wieder),

der Ausfluss aus einem Gefäße mit drei gebogenen Hebern.

Fig. 60.



wenn die Gefässe bis zur Hälfte gefüllt sind. Tritt (nochmals) eine Unterbrechung ein, so hören sie so lange auf, bis sie ganz voll sind.

Ein Gefäs αβ (Fig. 60) enthalte drei in seinem Bauche 1) versteckt angebrachte, gebogene Heber γ, δ, ε.

<sup>1)</sup> Nach b: 'in der Gefäshöhlung'.

τοῦ Γ διαβήτου, ἐπείπεο ἡ πυρτότης αὐτοῦ πρὸς τῷ πυθμένι έστίν έαν δε διαλίπωμεν, κενωθήσεται μεν τὸ ύγοὸν τὸ έγχυθεν διὰ τοῦ Ξ κρουνοῦ, τὸ δὲ Ζ άγγεῖον καταλειφθήσεται πλῆρες ὕδατος τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ Γ σίφωνος μέρος ἔσται ἀέρος πληρες. ὅταν οὖν 5 πάλιν επιγέωμεν το ύγοον, ού χωρήσει διά τοῦ Γ σίφωνος διὰ τὸ ἀέρα εἶναι ἐν τῷ Γ σίφωνι μεταξὸ τοῦ τε έγχυνομένου καὶ τοῦ έν τῷ Ζ ἀγγείω ύδατος. προσαναβήσεται οὖν τὸ ύγρὸν ἄχρι τῆς τοῦ Δ διαβήτου καμπης, ήτις ποὸς τῷ ἡμίσει μέρει ἐστί. καὶ 10 τότε άρχεται δέειν. διαλείμματος δε γενομένου πάλιν τὸ αὐτὸ συμβήσεται, δ καὶ ἐπὶ τοῦ Γ εἴοηται. τὰ δ' αὐτὰ καὶ ἐπὶ τοῦ Ε διαβήτου νοείσθω. δεήσει δὲ τὸ έγχυνόμενον ύγοὸν ἠοέμα έγχύνειν ποὸς τὸ μὴ ὑπὸ της βίας έκθλιβηναι του έναπολαμβανόμενου έν τοῖς 15 σίφωσιν ἀέρα.

a 5-16 δταν οδν . . . αέρα = b 17-28: δταν οδνπάλιν ἐπεγγέωμεν τὸ ύγρόν, οὐ χωρήσει διὰ τοῦ Γ σίφωνος διὰ τὸ τὸν ἐν τῷ Γ σίφωνι ἀέρα μὴ δύνασθαι ἐξελθεῖν διὰ τοῦ πρὸς τῶ Ζ ἀγγείω στομίου πεφραγμένου ὅντος ὑπὸ 20 τοῦ ἐν τῷ αὐτῷ Ζ ἀγγείῳ θδατος. προσαναβήσεται οὖν τὸ ύγοὸν ἄχοι τῆς τοῦ Δ διαβήτου καμπῆς, ἥτις ποὸς τῷ ημίσει μέρει τοῦ ἀγγείου ἐστί καὶ τότε ἄρξεται δέειν διαλείμματος δὲ γενομένου πάλιν τὸ αὐτὸ συμβήσεται, δ καὶ έπὶ τοῦ Γ εἴρηται. τὰ δ' αὐτὰ καὶ ἐπὶ τοῦ Ε διαβήτου 25 νοείσθω. δεήσει δὲ τὸ ἐγγυνόμενον ὕδωρ ἡρέμα ἐγγύνειν πρός τὸ μὴ ὑπὸ τῆς σφοδρότητος καὶ τῆς βίας ἐκθλίβεσθαι τὸν ἐν τοῖς ἄλλοις σίφωσιν ἀέοα.

om. AG,

<sup>21</sup> άγγείω P: άγγείου BC 22 Δ om. L 26 oportet L

Die einen Schenkel derselben sollen nahe dem Boden des Gefäßes liegen, die andern in Gestalt von Ausflußröhren nach außen führen. An ihren äußeren Enden seien die Gefäße 1  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\vartheta$  aufgestellt, deren Böden von den Müntengen 2 nur so viel Abstand haben sollen, als nötig ist, um Wasser durchfließen zu lassen. Sämtliche kleinere Gefässe seien von einem anderen Gefässe (Behälter) nhuv umschlossen, das gleichsam als Basis dient und mit einem Ausflusrohre ξ versehen ist. Die Krümmung des Hebers γ 10 liege unmittelbar am Boden<sup>3</sup>), die von δ in halber Höhe des Gefäßes αβ, die von ε dicht am Halse. Gießen wir nun Wasser in das Gefäss αβ, so fliesst es anfangs durch den Heber y, da dessen Krümmung nahe dem Boden liegt. Unterbrechen wir das Eingießen, so fließt das ein-15 gegossene Wasser durch das Ausflußrohr ξ ab. Das Gefäss ζ wird jedoch voll Wasser bleiben, während der übrige Teil des Hebers γ voll Luft sein wird. Wenn wir nun wieder Flüssigkeit zugießen, so geht sie nicht durch den Heber y, weil in diesem zwischen der einge-20 gossenen Flüssigkeit und dem Wasser im Gefäße ζ sich Luft befindet.4) Die Flüssigkeit wird also bis zur Krümmung des Hebers δ steigen, welche in halber Höhe<sup>5</sup>) liegt, und dann beginnt der Ausfluss (von neuem). Tritt abermals eine Unterbrechung ein, so wiederholt sich der-25 selbe Vorgang, wie er bei γ beschrieben ist. Auch bei dem Heber & hat man sich die Vorgänge ebenso zu denken. Das Wasser, welches zum Eingießen bestimmt ist, muss man langsam eingielsen, auf dass nicht infolge

Nach b: 'kleine Gefässe'.
 Zusatz in b: 'der Röhren'.
 Zusatz in b: 'des Gefässes'.

<sup>4)</sup> Nach b: 'Gießen wir nun wieder die Flüssigkeit zu, so geht sie nicht durch den Heber γ, weil die in diesem enthaltene Luft nicht durch dessen Mündung bei (= in) dem Gefälse ζ entweichen kann. Denn die Mündung ist durch das in demselben Gefälse ζ enthaltene Wasser verschlossen.'
5) Zusatz in b: 'des Gefälses'.

# XVII.

Σικύας κατασκευή τῆς ἄνευ πυρὸς ἐπισπωμένης.

"Εστω σικύα ή  $AB\Gamma$ , οΐα εἴθισται γίνεσθαι τῷ σχήματι, διάφραγμα μέσον ἔχουσα τὸ  $\Delta E$  διὰ δὲ τοῦ πυθμένος σμήρισμα διώσθω, οὖ ὁ μὲν ἐκτὸς αὐλίσκος  $^5$ 

έστω δ ΖΗ, δ δε έντὸς ὁ ΘΚ. οδτοι δε έχετωσαν κατάλληλα τοήματα τὰ Λ. Μ έκτὸς ὄντα τῆς σικύας. τὰ δὲ ἐντὸς αὐτῶν στόμια ανεωγότα ἔστω τοῦ δὲ ΘΚ τὸ έκτὸς έπιπεφράγθω καὶ έπιτόνιον έχέτω. ἔστω δέ και ύπο το ΔΕ 208 διά φραγμασμήρισμα τὸ ΝΞ ὅμοιον τῷ πρὸς τῷ πυθμένι είρημένω. τὰ



μέντοι κατάλληλα τοήματα είς τὸ έντὸς τῆς σικύας μέρος ⟨ἔστω⟩ καὶ συντετοημένα τῷ ΔΕ διαφράγματι. τούτων δὴ κατασκευασθέντων ἐπιστοεφέσθω τὰ ἐπιτόνια 25 τῶν σμηρισμάτων, ὥστε τὰ μὲν ἐν τῷ πυθμένι τρήματα κατάλληλα κεῖσθαι, τὰ δὲ ὑπὸ τὸ διάφραγμα παρηλλαχέναι καὶ ἀποκεκλεῖσθαι. τοῦ ΔΓ ἄρα ἀγγείου

**a** 250, 28-252, 14 τοῦ ΔΓ ἄρα ἀγγείου ... παλοῦμεν = **b** 250, 30-252, 31: τοῦ ΔΓ ἄρα ἀγγείου πλήρους ὅντος 30

ungestümen<sup>1</sup>) Eingießens die in den<sup>2</sup>) Hebern enthaltene Luft hinausgetrieben wird.<sup>3</sup>)

#### XVII.

Anfertigung eines Schröpfkopfes, der ohne Er- Der kalte Schröpfkopf.

5 wärmung anzieht.

Der kalte Schröpfkopf.
Fig. 61.

Es sei αβγ (Fig. 61) ein Schröpfkopf von gewöhnlicher Form mit einer Scheidewand δε in der Mitte. Durch den Boden stecke man eine Rohrverschleifung (Smerisma)4), deren äußere Hülse ζη, deren innere Röhre 10 Dx sei. Diese Röhren sollen außerhalb des Schröpfkopfes einander entsprechende Löcher à und µ haben. Ihre inneren Enden seien offen, dagegen das äußere von 3x geschlossen und mit einem Griffe versehen. Ferner sei unter der Scheidewand δε ein Ventil (Smerisma) νξ an-15 gebracht, welches dem erwähnten, am Boden befindlichen ähnlich ist. Doch müssen die mit einander korrespondierenden Löcher in das Innere des Schröpfkopfes führen und mit einem Loche in der Scheidewand δε in Verbindung stehen. Hat man nun diese Vorkehrungen ge-20 troffen, so drehe man die Griffe der Drehrohre (Smerismata) derart, dass die Löcher am Boden einander gegenüber zu liegen kommen, während die unter der Scheidewand (von einander) abgerückt und verschlossen seien. Man kann daher aus der mit Luft gefüllten Kammer δγ einen

<sup>1)</sup> Nach b: 'infolge heftigen und ungestümen'.

<sup>2)</sup> Zusatz in b: 'übrigen'.

 <sup>3)</sup> Vgl. die Bemerkung zu Fig. 60 in den Prolegomena.
 4) Ein als Ventil dienendes, in eine Hülse luftdicht eingeschliffenes, drehbares Rohr, eine Art Hahn. Vgl. auch oben S. 55. 229, 4. 245, 3.

<sup>4</sup> σχήματι A G b: σώματι T δὲ T b: om. A G 14 πδ A G 24 ἔστω b: om. a

<sup>15</sup> τὸ ἐπτὸς: extrinsecum orificium L 25 δὴ: δὲ P 27—28 παρηλλαχέναι a: παρηλλάχ $\theta$ αι b 30  $\triangle$   $\Gamma$  om. L

πλήρους ὅντος ἀέρος, δυνατόν ἐστι προσθέντα τῷ στόματι τὸ  $\Lambda M$  τρῆμα ἐκμυζῆσαί τι μέρος τοῦ ἀέρος, εἶτα πάλιν ἐπιστρέψαντα τὸ ἐπιτόνιον καὶ μὴ ἀφελόντα τοῦ στόματος τὸ σμήρισμα ἔχειν ἠραιωμένον τὸν ἐν τῷ  $\Gamma \Delta$  ἀγγεί $\varphi$  ἀέρα. τοῦτο οὖν πλεονάκις ποιοῦμεν,  $^5$  μέχρις οὖ πολὺν ἐκμυζήσωμεν ἀέρα. ἔπειτα προσθείς τῆ σαρκὶ τὴν σικύαν, ώς ἔθος ἐστίν, ἀνοίγω τὰ ἐν τῷ  $N \Xi$  σμηρίσματι τρήματα διὰ τοῦ ἐπιτονίου. ἀναγκαῖον οὖν ἐστιν εἰς τὸν τοῦ ἐν τῷ  $\Gamma \Delta$  ἀέρος τόπον μεταχωρῆσαί τι μέρος τοῦ ἐν τῷ  $A \Delta E$  ἀγγεί $\varphi$  ἀέρος  $^{10}$  εἰς δὲ τὸν κενούμενον ἀντὶ τούτου τόπον ἐπισπάσεται τήν τε σάρκα καὶ τὴν ὑπὸ τὴν σάρκα ὕλην διὰ τῷν ἀραιωμάτων τῆς σαρκός, ἃ δὴ ἀθεωρήτους πόρους καλοῦμεν.

# XVIII.

15

Καὶ ὁ καλούμενος δὲ πυοῦλκος διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐνεογεῖ.

Κατασκευάζεται γὰο αὐλίσκος κοῖλος ἐπιμήκης δ

ἀέρος, δυνατόν ἐστι προσθέντα τῷ στόματι τὰ A, M σμηρίσματα ἐκμυζῆσαί τι μέρος τοῦ ἀέρος, εἶτα πάλιν ἐπιστρέψαντα τὸ 20 ἐπιτόνιον καὶ ἀφελόντα τοῦ στόματος τὸ σμήρισμα ἔχειν ἡραιωμένον τὸν ἐν τῷ  $\Gamma A$  ἀγγείφ ἀέρα. τοῦτο οὖν πλεονάκις ποιοῦμεν, μέχρις οὖ πολὸν ἐκμυζήσωμεν ἀέρα. ἔπειτα προσθέντες τῆ σαρκὶ τὴν σικύαν, ὡς ἔθος ἐστίν, ἀνοίγομεν τὰ ἐν τῷ  $N \Xi$  σμηρίσματι τρήματα διὰ τοῦ ἐπιτονίου. καὶ 25 ἐξ ἀνάγκης εἰς τὸν τοῦ ἐν τῷ  $\Gamma A$  ἀγγείφ ἀέρος τόπον μεταχωρήσει τι μέρος τοῦ ἐν τῷ  $A \Delta E$  στομίφ τῆς σικύας ἀέρος εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ κενωθέντος εἰς δὲ τὸν κενούμενον τοῦ στομίου ἀέρα ἀντεπισπασθήσεται τῆς σαρκός τε μέρος καὶ ἡ περὶ τὴν σάραα ὅλη διὰ τῶν ἀραιωμάτων τῆς 30 σαρκός, ἃ δὴ πόρους ἀδήλους καλεῖν εἰώθασιν.

<sup>6</sup> έκμυζήσωμεν Τ: έκμυζήσομεν AG 12 ύπο Haase in

bestimmten Teil der Luft aussaugen, wenn man das Loch  $\lambda \mu^{1}$ ) an den Mund hält. Dreht man den Griff dann wieder um, wobei man das Smerisma nicht vom Munde abzusetzen braucht<sup>2</sup>), so erhält man in dem Raume γδ ver-5 dünnte Luft. Dies wiederholt man öfter, bis man eine Menge Luft ausgesogen hat. Dann setze ich, wie gewöhnlich, den Schröpfkopf auf die Haut und öffne mit Hilfe des Griffes die in dem Ventile νξ befindlichen Löcher. Alsdann tritt in den luftverdünnten Raum in 10 γδ notgedrungen ein Teil der in dem Raume αδε<sup>3</sup>) enthaltenen Luft. Zum Ersatz dafür wird der Schröpfkopf nach dem entstehenden Vakuum sowohl die Haut als auch die darunter liegende Materie durch die Zwischenräume der Haut, die man unsichtbare Poren nennt, hin-15 ziehen. 4)

#### XVIII.

Auch die Wirksamkeit des sogenannten Eiter- Der Eiterzieher ziehers (Pyulkos) beruht auf diesem Prinzipe. (Pyulkos). Fig. 62.

Man fertigt ein längliches, hohles Rohr αβ (als

schedis: ὑπὲο a 13 πόρους AG: τόπους Τ 18 γὰο AG, Τ: dè G, nollos om. L

<sup>1)</sup> Nach b: 'die mit einander korrespondierenden Löcher &

<sup>2)</sup> Nach b: 'indem man das Smerisma vom Munde absetzt'.
3) Nach b: 'Mündung αδε'.
4) Der letzte Satz lautet in b: 'Nach der verdünnten Luft in der Mündung wird sowohl ein Teil des Fleisches als auch die rings darin liegende Materie durch dessen Zwischenräume, die man gewöhnlich unsichtbare Poren nennt, zum Ersatz hingezogen'.

<sup>19</sup> τὰ  $\overline{\lambda\mu}$  σμηρίσματα  $\mathbf{bL}$ : f. τὰ  $\langle \hat{\epsilon} v$  τῷ $\rangle$  ΛΜ σμηρίσματι  $\langle \tau \varrho \eta \mu \alpha \tau \alpha \rangle$ . cf. lin. 25 20 τοῦ ἀέρος om. P 21 ἐπιτόνιον scripsi: intentorium L:  $\dot{\eta} \mu \iota \tau \dot{\sigma} v \iota o v$  b 23 faciamus L 24 aperiamus L 28 δὲ om. BL 29 ἀντεπισπασθήσεται CP: ἀνεπισπασθήσεται ΒL

AB, δ ετερος συνεσμηρισμένος δ  $\Gamma Δ$ , οδ τδ μεν  $\Gamma$ άπρον ἐπιπεπωμάσθω λεπιδίω πρὸς δὲ τῷ Δ ἐπιτόνιον έχετω τὸ ΕΖ. καὶ τοῦ ΑΒ δὲ αὐλίσκου τὸ πρὸς τῷ Α στόμιον έπιπεφράχθω λεπίδι έχούση συντετρημένον λεπτον συρίγγιον το ΗΘ. όταν οὖν βουλώμεθα πύον 5 209 έλκειν, προσθέντες τῷ τόπῳ, ἐν ῷ | τὸ πῦόν ἐστι, τὸ άκρον τοῦ συριγγίου, τὸ Θ στόμιον, ἐπισπώμεθα τὸν ΓΔ αὐλίσκον διὰ τοῦ ἐπιτονίου εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος. γενομένου δή τόπου έν τῷ ΑΒ αὐλίσκω κενοῦ, ἀνάγκη είς τοῦτον άλλο τι ἀντικαταστῆναι. μὴ ὄντος οὖν 10 άλλου τόπου ή τοῦ στόματος τοῦ συριγγίου, ἀνάγκη διὰ τούτου τὸ παρακείμενον ύγρὸν ἐπισπάσασθαι. πάλιν οὖν ὅταν ἐνέσαι τι βουλώμεθα ὑγρόν, ἐμβαλόντες αὐτὸ εἰς τὸν ΑΒ αὐλίσκον καὶ καταλαβόμενοι τὸ ΕΖ ἀθοῦντες τὸν ΓΔ αὐλίσκον θλίβομεν, ἄχοις 15 αν ήμιν αύτοις δόξη ή ένεσις γενέσθαι.

α 9—16 γενομένου δη ... γενέσθαι = b 18—25: γενομένου δη τοῦ τόπου τοῦ εν τῷ AB αὐλίσκω κενοῦ, ἀνάγκη εἰς τοῦτον ἄλλο τι ἀντικαταστῆναι. μη ὅντος δὲ ἄλλου τόπου η τοῦ στόματος τοῦ συριγγίου, ἀνάγκη διὰ 20 τούτου τὸ παρακείμενον ὑγρὸν ἐπισπασθῆναι. πάλιν δὲ ὅταν ἐνέσαι τι ὑγρὸν βουλώμεθα, ἐμβαλόντες τὸ ὑγρὸν εἰς τὸν AB αὐλίσκον, τὸν δὲ  $\Gamma A$  αὐλίσκον ἀθοῦντες εἰς τὰ ἔνδον τοῦ AB θλίψομεν τὸ ὑγρόν, ὃ ἐκπεμφθήσεται διὰ τοῦ  $H\Theta$  συριγγίου.

<sup>1</sup> f. Eteros (έστω), coaptatus sit L 2 τῷ M, Vind. 120, b: τὸ a 5 βονλώμεθα GT: βονλόμεθα A πύον codd. ut infra lin. 6 11 τοῦ A  $G_1$  T: πατὰ  $G_2$  12 παταπείμενον  $T_1$ , corr.  $T_2$  13 οὖν om. T (?) ἐνέσαι a: γρ. ἐνιέναι Par. 2512 in marg. 13–14 ἐμβάλλοντες T 15 γδ  $T_1$ : γβ AG  $T_2$  16 δόξη αὐτοῖς tr. T

Hülse, Fig. 62) mit luftdicht eingeschliffener Röhre νδ an, deren eines Ende y durch ein Plättchen geschlossen werde, während sie bei δ mit einem Griffe εζ versehen sei. Ferner sei bei α die Öffnung der Hülse αβ durch eine 5 Platte verschlossen, durch welche ein enges Pfeifchen no (eine Düse) getrieben ist. Wollen wir nun Eiter herausziehen, so halten wir die Spitze der Düse,1) die Mündung & an die Stelle, an welcher sich der Eiter befindet,



und ziehen die Röhre γδ mit Hilfe des Griffes nach außen. 10 Dadurch entsteht in der Hülse αβ ein leerer Raum, an dessen Stelle etwas anderes treten muss. Da es nun keinen anderen Eintrittspunkt giebt als die Mündung der Düse, so muss der Eiterzieher durch diese die in der Nähe befindliche Flüssigkeit anziehen.2) Wenn wir da-15 gegen eine Flüssigkeit einspritzen wollen, so gießen wir sie in die Hülse  $\alpha\beta$ , fassen an  $\varepsilon \xi$ , stoßen die Röhre  $\gamma \delta$ hinein und drücken so lange, bis wir glauben, dass die Einspritzung erfolgt sei.<sup>3</sup>)

1) Zusatz in b: 'd. h.'.

2) Nach b: 'so wird notgedrungen durch diese die in ihrer Nähe befindliche Flüssigkeit aufgesogen'.

<sup>3)</sup> Nach b: 'und werden auf die Flüssigkeit einen Druck ausüben. Diese wird dann durch die Düse  $\eta\vartheta$  hinausgepresst'.

<sup>7</sup> τοντέστι τὸ 🕏 b 18 δη BC: δὲ P: autem L αὐλίσηω scripsi: αὐλίσκου b: (in) tubulo L 21 δὲ om. L

# XIX.

'Αγγείου τινὸς ὅντος πλήρους οἴνου καὶ κρουνὸν ἔχοντος ξέοντα, ὅταν ἐπιχέωμεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ κύαθον ὕδατος, οὐκέτι ξυήσεται ἐὰν δὲ ἔτερον κύαθον ἐπιχέωμεν, τότε ξυήσεται καὶ αὐτὸς σὰν τῷ 5 προτέρῳ κυάθῳ ἤτοι καὶ οἱ δύο κύαθοι τοῦ ὕδατος ἔξ ἐτέρων δύο κρουνῶν. καὶ μετὰ τὸ ἐκρεῦσαι τὸ ὕδωρ πάλιν ὁ οἶνος ἐκ τοῦ μέσου κρουνοῦ ξυήσεται καὶ τοῦτο ἔσται, δσάκις ἀν ἐπιχεόμενος ἐκρυῆ.

"Εστω τι άγγεῖον τὸ AB ἔχον περὶ τὸν πυθμένα 10 κρουνὸν τὸν Γ καὶ διαπεφράχθω τὸν τράχηλον τῷ ΔΕ διαφράγματι: ἐκ δὲ τοῦ διαφράγματος σωλὴν ἀνατεινέτω ὁ ZH, περὶ ὃν ἕτερος περικείσθω ἀπέχων ἀπὸ τοῦ διαφράγματος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν, καθάπερ ἐπὶ τῶν πνικτῶν διαβητῶν. διώσθω δὲ καὶ ἕτερος 15

a 2-9 'Αγγείου τινὸς . . . ἐπουῆ = b 17-24: 'Αγγείου ὅντος πλήρους οἴνου καὶ κρουνὸν ἔχοντος δέοντα, ὅταν ἐγχέωμεν ἐπὶ τὸν τράχηλον κύαθον εὅατος, οὐκέτι ξυήσεται ἐὰν δὲ ἔτερον κύαθον ἐπιχέωμεν, τότε ξυήσεται καὶ αὐτὸς σὰν τῷ προτέρω κυάθω ἤτοι ὁμοῦ καὶ οἱ δύο ²0 κύαθοι τοῦ εὅατος ἐξ ἔτέρων δύο κρουνῶν. καὶ μετὰ τὸ ἐκρεῦσαι τὸ εὅδωρ πάλιν ὁ οἶνος ἐκ τοῦ μέσου κρουνοῦ ἀρξεται ξέειν καὶ τοῦτο γενήσεται, ὁσάκις ὰν προαιρώμεθα, ἔστ' ὰν δηλονότι είλος ὁ οἶνος ἐκρυῆ.

<sup>3</sup> ἐπιχέωμεν  $A\,G\,T_2$ : ἐγχέωμεν  $T_1$ . similiter lin. 5 4 αὐτοῦ  $A_2\,G\,T$ : om.  $A_1$  9 f. δσάπις ἂν  $\langle$  ὁ πύαθος $\rangle$  ἐπιχεόμενος. cf. p. 260, 3 ἐπονῆ scripsi: ἐποῆ  $A\,G$ : ἐποεῖ T 10 περὶ: f. παρὰ. cf. 226, 15. 238, 18

<sup>13</sup> ἀνατεινέτω  ${f a}B$ : ἀνατεινέσθω  ${f CP}$ : extendatur  ${f L}$  14 διάρουσιν εἶναι  ${f b}$  20 ἤτοι: hoc est (simul)  ${f L}$  21 κύαθοι om.  ${f P}$ 

#### XIX.

Ein Gefäß sei voll Wein und mit einem Ausflußrohr versehen, das fließt. Gießen wir einen Becher (Kvathos zu 0,05 l) Wasser in den Hals des

Wechselnder Ausflufs. (Mit Benutzung von Kapselhebern.) Fig. 63.



Gefässes, so soll das Rohr aufhören zu fließen. Wenn wir dann einen zweiten Becher daraufgießen, soll dieser mit dem ersten ausströmen, oder vielmehr beide Becher Wasser sollen aus den beiden andern Ausflußröhren fließen. Nach dem (vollständigen) Abfluss des Wassers soll der Wein wieder aus der mittleren Ausflußröhre fließen. 1) Dieser Vorgang wiederholt sich, so oft als der Becher<sup>2</sup>) (Wasser) zugegossen wird und ausläuft.3)

Ein Gefäs  $\alpha\beta$  (Fig. 63) habe am Boden eine Aus-

flussröhre  $\gamma$  und sei im Halse durch die Scheidewand  $\delta \varepsilon$  verschlossen. Aus dieser steige eine Röhre  $\xi \eta$  auf. Um diese Röhre ist eine andere<sup>4</sup>) zu setzen, die fast bis auf

 Nach b: 'soll der Wein wieder anfangen, aus der mittleren Ausflußröhre zu fließen'.

3) In b lautet der letzte Satz: 'Dies wird beliebig oft geschehen, bis nämlich der ganze Wein ausgelaufen ist'.

<sup>2) &#</sup>x27;Becher' ist nach Vermutung übersetzt. Nach den Handschriften von a müßte es eigentlich heißen: 'so oft als er (nämlich der Wein, von dem zuletzt die Rede ist) zugegossen wird und ausläuft'.

<sup>4)</sup> Statt die umschließende Röhre wie sonst in der Schwebe zu halten, haben wir in dieser Figur die Möglichkeit des ungehinderten Eintritts von Wasser durch seitliche Ausschnitte angedeutet.

διὰ τοῦ διαφράγματος σωλήν ὁ ΘΚ ὑπερέχων εἰς τὸ άνω τοῦ διαφράγματος ἔλασσον ἢ δ πρότερος, ἐσχισμένος είς δύο προυνούς τούς Λ. Μ. καὶ τούτω δὲ περικείσθω έτερος σωλήν ἀπέχων τοῦ διαφράγματος 210 βραχύ. έχετω | δὲ τὸ ἀγγεῖον καὶ ὑπὸ τὸ διάφραγμα 5 διαύγιον τὸ Ν. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τοὺς κρουνοὺς έγγέωμεν τὸν οἶνον, χωρήσει εἰς τὸ κύτος διὰ τοῦ ΖΗ σωληνος δ γαρ άηρ έκχωρήσει διά τοῦ Ν διαυγίου έὰν δὲ καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον ἀφῶμεν τοὺς κοουνούς, έκ μεν των Α, Μ δυήσεται το έναποληφθέν 10 έν τῷ ΘΚ σωλῆνι ύγοόν, ἐκ δὲ τοῦ Γ τὸ ἐν τῷ κύτει ύγοόν. έαν οὖν δέοντος τοῦ Γ ἐπεγχέωμεν κύαθον ύδατος έπὶ τὸ διάφραγμα, οὐκέτι έξει ὁ ἀὴρ παρεισπίπτειν διὰ τοῦ ΖΗ σωληνος, ἀλλὰ παύσεται δ Γ προυνός δέων. ἐὰν δὲ ἔτερον ἐπεγχέωμεν, ὑπερ- 15 βλύσει τὸν ΘΚ σωληνα καὶ δι' αὐτοῦ ἐνεχθήσεται είς τούς Λ, Μ κοουνούς, καὶ όλον ἐπισπάσεται τὸ

α 258, 3—260, 3 καὶ τούτω ... τοὺς κυάθους = b 258, 19—260, 22: καὶ τούτω δὲ περικείσθω ἔτερος σωλὴν ωσεὶ πνικτὸς διαβήτης [οίονεί]. ἐχέτω δὲ τὸ ἀγγεῖον ὑπὸ 20 τὸ διάφραγμα καὶ διαύγιον τὸ N. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τοὺς κρουνοὺς ἐγχέωμεν τὸν οἶνον, χωρήσει εἰς τὸ κύτος τοῦ ἀγγείου διὰ τοῦ HZ σωλῆνος ὁ γὰρ ἀὴρ ἐκχωρήσει διὰ τοῦ N διαυγίον ἐὰν δὲ καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον ἀφῶμεν τοὺς κρουνούς, ἐκ μὲν τῶν A, M δυήσεται τὸ 25 ἐναπολειφθὲν ἐν τῷ ΘΚ σωλῆνι ὑγρόν, ἐκ δὲ τοῦ Γ τὸ ἐν τῷ κύτει ὑγρόν. ἐὰν οὖν ξέοντος τοῦ Γ ἐπεγχέωμεν κύαθον ὕδατος ἐπὶ τὸ διάφραγμα, οὐκέτι ἕξει ὁ ἀὴρ παρείσδυσιν διὰ τοῦ ZH σωλῆνος. διὸ καὶ παύσεται ὁ Γ κρουνὸς ξέων. ἐὰν δὲ καὶ ἕτερον κύαθον ἐπεγχέωμεν, ώστε 30 ὑπερεκβλύσαι τὸν ΘΚ σωλῆνα, ἐνεχθήσεται τὸ ὕδωρ δι' αὐτοῦ εἰς τοὺς A, M κρουνούς, καὶ δλον ἐπισπάσεται τὸ ὕδωρ. εἶτα λαβὼν ἀναπνοὴν ὁ ZH σωλὴν ποιήσει δμοίως

die Scheidewand reiche, aber dem Wasser noch freien Spielraum läßt, wie bei den Kapselhebern. Man stecke ferner eine andere Röhre &x durch die Scheidewand, lasse sie oben weniger über die Scheidewand hervorragen 5 als die erste und sich in zwei Ausflussröhren  $\lambda$  und  $\mu$ gabeln. Auch um diese lege man<sup>1</sup>) eine andere Röhre mit geringem Abstande von der Scheidewand. Das Gefäß sei ferner unterhalb der Scheidewand mit einem Luftloche v versehen. Schließen wir nun die Ausflußröhren 10 und gießen den Wein in das Gefäß, so dringt er durch die Röhre ζη in den Bauch2); denn die Luft entweicht durch das Luftloch v. Halten wir aber das Luftloch zu und öffnen die Ausflussröhren, so wird aus λ und μ die in der Röhre θκ eingeschlossene<sup>3</sup>) Flüssigkeit, aus γ die 15 in dem Bauche (des Gefäses) enthaltene ausströmen. Gießen wir nun, während y noch fließt, einen Becher Wasser auf die Scheidewand, so kann die Luft nicht mehr durch die Röhre ζη eindringen<sup>4</sup>), vielmehr wird die Ausflussröhre y aufhören zu fließen. Gießen wir noch 20 einen zweiten darauf, so fließt es über die Röhre Dx über<sup>5</sup>) und geht durch sie hindurch nach den Ausflussröhren λ und μ, und so zieht sie das ganze Wasser an.

Zusatz in b: 'nach Art des Kapselhebers'.
 Zusatz in b: 'des Gefäses'.

<sup>3)</sup> Nach b: 'zurückgebliebene'.

<sup>4)</sup> Nach b: 'so hat die Luft durch die Röhre ζη keinen Zutritt mehr'.

<sup>5)</sup> Nach b: 'Gießen wir noch einen zweiten Becher darauf, so dass es über die Röhre & überläuft, so geht es u. s. w.

<sup>7</sup> ἐγχέωμεν  $AGT_2$ : ἐγχύνωμεν  $T_1$  8 ZH om. T 10 τῶν T: τοῦ AG ἐνἀποληφθὲν  $A_1G$ : ἀπολειφθὲν  $T_1$ : ἐν- ἀπολειφθὲν  $A_2T_2$  17. 32 malim ἐπισπασθήσεται

<sup>20</sup> οίονεί seclusi, om. L 21 οὖν om. P 23 ξη P 24 δὲ BL: δὴ CP (P ex corr.) 26 ὑγρόν om. L 30—31 ώστε . . . σωληνα · om. L 31 ύπερεμβλύσαι ΒC: ύπερεμβλύσει P

ύδωο. είτα λαβων άναπνοήν δ ΖΗ σωλήν ποιήσει δμοίως τὸν Γ κρουνὸν δέειν. καὶ τοῦτο ἔσται, δσάκις αν ἐπεγγέωμεν τοὺς κυάθους.

# XX.

'Αγγείου ὄντος πλήρους ἀκράτου καὶ κρουνὸν ἔχον- 5 τος ότε μεν τον οίνον εκρέειν, ύδατος δε έγχυνομένου καθαρόν τὸ ὕδωρ έκρεῖν, εἶτα πάλιν τὸν ἄκρατον· κάν βούληταί τις, τοῦ ύδατος έγχυνομένου κοᾶμα δυήσεται.

"Εστω τι άγγεῖον τὸ ΑΒ διάφοαγμα ἔχον πεοὶ 10 τὸν τράχηλον τὸ ΓΔ, δι' οὖ καθείσθω σωλήν δ ΕΖ έξω τοῦ πυθμένος φέρων, δε έσται προυνός. έχετω δε δ ΕΖ σωλήν τουπημάτιον έντος τοῦ άγγείου παρά τὸν πυθμένα τὸ Η. ἔστω δὲ καὶ διαύγιον ὑπὸ τὸν τράγηλον τὸ Θ. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τὸν κρουνὸν 15 τὸν Ζ έγχέωμεν τὸν οἶνον, χωρήσει εἰς τὸ κύτος, τοῦ ἀέρος έχχωροῦντος διὰ τοῦ Θ διαυγίου. έὰν δὲ 211 καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον | ἀφῶμεν τὸν κρουνόν, οὐ δυήσεται, εί μη μόνον τὸ έναπολειφθέν έν τῷ ΖΕ σωληνι. έὰν οὖν ἐπεγγέωμεν ὕδωρ, καθαρὸν ρυήσεται, 20

τὸν Γ κοουνὸν δέειν. καὶ τοῦτο ἔσται, δσάκις ἂν ἐπεγχέωμεν τούς πυάθους.

<sup>3</sup> ἐπεγχέωμεν AG: ἐπιχέωμεν T 7 ἐπορέειν (sic) T f. εἶτα . . . ἄπρατον post δυήσεται (9) tr. 8 βούληται T b: · βούλεται AG 13 τουπημάτιου  $T_1$ : τουμάτιου  $AGT_2$  16  $\overline{\xi}$ AGT.: & T.

<sup>7</sup> τὸν ἄνρατον: mixtum L 8 δέ τις b (δὲ om. L) 10 τι om. b L 11 τὸ a B: τὸν CP καθείσθω a BL: κείσθω CP σωλήν om. L 12 δς έσται προυνός a: καὶ ποιῶν προυνὸν

Alsdann bekommt die Röhre  $\xi\eta$  (wieder) Luft und wird in gleicher Weise die Ausflussröhre y fließen lassen. Dies wiederholt sich, so oft wir die Becher (Wasser) zugießen.

# XX.

Wenn man ein Gefäß voll ungemischten Weins Ein Zauberhat, das mit einem Ausflussrohre versehen ist, so soll zunächst der Wein ausfließen. Gießt man aber Wasser ein, so soll das Wasser rein auslaufen, dann wieder der ungemischte Wein, und wenn man

krug, aus dem bald Wein, bald Wasser, bald eine Mischung



wünscht, eine Mischung (von Wein und Wasser), so lange (wenigstens) das Wasser eingegossen wird.

Es sei ein Gefäß αβ (Fig. 64) rings im Halse mit einer Scheidewand  $\gamma \delta$  versehen, durch welche man eine Röhre & hinablasse, die als Ausflußröhre aus dem Boden heraustrete. Die Röhre & habe innerhalb des Gefässes nahe dem Boden ein kleines Loch n. Ferner sei unter dem Halse ein Spundloch & angebracht. Halten wir nun die Ausflussröhre ζ zu und gießen den Wein ein, so dringt er in den Bauch (des Gefässes).

indem die Luft durch das Luftloch & entweicht. Schließen wir aber das Luftloch und öffnen das Zapfloch, so fließt der Wein nicht aus, abgesehen von dem, was etwa in der Röhre ¿ɛ zurückgeblieben war. Gießen wir nun Wasser 30 auf, so fliesst es rein ab. Lassen wir aber das Luftloch

τὸν ξ b L 13-14 περὶ τὸν πυθμένα τρυπημάτιου b L (τρυπημ. ante έντὸς om. b) 15 καταλαβόμενος CP 19 εξ bL  $o\bar{v}v$  om. BL

έὰν δὲ ἀνῶμεν τὸ διαύγιον, κοᾶμα, έὰν δὲ μηκέτι ἐγχύνωμεν, καθαρὸς ὁ οἶνος.

### XXI.

Βωμοῦ ἀναπτομένου τὰ μὲν παριδουμένα ζώδια σπένδειν, τὸν δὲ δράκοντα συρίζειν.



Fig. 65.

έπιπύρου τὸν  $\Delta E$ , ἃς εἰς τρεῖς ἐσχίσθω σωλῆνας τὸν μὲν EZ ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ δράποντος φέροντα, τὸν δὲ  $EH\Theta$  ἐπὶ οἰνοδόχον ἀγγεῖον τὸ  $K\Lambda$ , οὖ ὁ πυθμὴν το ἀνωτέρω ἔστω τοῦ M ζωδίου, προσηνωμένον τῷ ἐπιφράγματι τοῦ  $K\Lambda$  ἀγγείου χαραποειδῶς ετερος δὲ ὁ

los, so fliesst ein Gemisch (von Wein und Wasser) und, wenn wir nichts mehr<sup>1</sup>) eingiessen, reiner Wein.

## XXI.

Wenn man Feuer auf einem Altare anzündet, so Die Libation.

5 sollen die daneben stehenden Figuren ein Trankopfer darbringen, während die Schlange zischt.



Fig. 65 a.

Man denke sich eine hohle Basis  $\alpha\beta$  (Fig. 65)<sup>2</sup>), auf der ein Altar  $\gamma$  mit einem in der Mitte vom Feuerbecken nach der Basis gehenden Rohre  $\delta\varepsilon$  stehe. Dieses gabele sich in drei Röhren, von denen  $\varepsilon\zeta$  nach dem Rachen der Schlange führe und  $\varepsilon\eta\vartheta$  nach einem Weinbehälter  $\varkappa\lambda$ , dessen

Boden oberhalb der Figur  $\mu$  liege. Die Röhre sei mit 15 dem Deckel des Behälters  $\varkappa\lambda$  palissadenartig (gitterförmig

1) Nach b: 'kein Wasser mehr'.

2) Die Figuren sind mit einigen Änderungen einem pompejanischen Relief nachgebildet, das ehemals Winckelmann gehörte und sich jetzt in Paris befindet. S. O. Jahn De antiquissimis Minervae simulacris Atticis, Bonnae 1866, S. 15 Anmerk. 49 und Taf. II. (Die Tafel wurde mir von Herrn Prof. Loeschcke in Bonn gütigst zur Verfügung gestellt.) Man erwartet eigentlich, daß auch die Hebervorrichtung für das Auge unsichtbar sei. Aber dennoch erscheint es nicht statthaft, sie nebst den Rohren und Behältern ins Innere der Figuren zu verlegen. Darauf weist weder der Text hin, noch ist es in der handschriftlichen Figur angedeutet. Dieser entsprechen vielmehr die beiden Pfeiler, wie sie in unserer Zeichnung daragestellt sind. Schließlich sei hinsichtlich der Schlange daran erinnert, eine wie große Rolle sie in Pompeji (Overbeck-Mau S. 244) in bildlichen Darstellungen spielte.

<sup>2</sup> έγχύνωμεν  ${\bf a}$ : έγχέωμεν ὕδως  ${\bf b}$  7—8 ἀπὸ τοῦ έπιπόςου om. L

ΕΝΞ καὶ αὐτὸς δμοίως ἀνηκέτω εἰς ἕτερον οἰνοδόχον άγγεῖον τὸ ΟΠ καὶ αὐτὸς χαρακοειδῶς συνεστεγνώσθωσαν δε και αμφότεροι τοῖς πυθμέσι τῶν ἀγγείων. έστωσαν δε έν εκατέρω των οινοδόχων ζάγγείων καμπύλοι σίφωνες ὅ τε ΡΣ καὶ ὁ ΤΥ, ὧν αὶ μὲν ἀρχαὶ 5 έστωσαν έν τῷ οἰνᾳ, τὰ δὲ τέλη διήκοντα πνικτῶς διὰ τοῦ περιφράγματος τῶν οἰνοδοχείων, καθ' ὧν δεῖ γίνεσθαι τὰς σπενδούσας χεῖοας τῶν ζωδίων. ὅταν οὖν μέλλης έξάπτειν, προεμβάλλων τοῖς σωλῆσιν ὑδάτιον βραχύ, ώστε μη διαρραγηναι τους σωληνας υπό 10 ξηροῦ τοῦ πυρός, ἀπόφραξον ἄπαντα, ὡς μὴ διαπνέειν. τὸ δὲ τοῦ πυρὸς πνεῦμα έγκαταμιγὲν τῷ ὕδατι διὰ τῶν σωλήνων ἀνελεύσεται ἐπὶ τοὺς χάρακας καὶ δι' αὐτῶν θλῖψαν τὸν οἶνον ἀνοίσει ἐπὶ τοὺς καμπύλους σίφωνας τόν τε ΡΣ καὶ τὸν ΤΥ, ώστε διὰ τῶν γειοῶν 15 τῶν ζωδίων δέοντα σπένδειν, ἐφ' ὅσον ὁ βωμὸς καίεται. δ δὲ ἕτερος σωλήν τὸ πνεῦμα ἀνενεγκὼν ἐπὶ τὸ στό-211 extr. μιον τοῦ δράκοντος συρίζειν ποιήσει τὸν δράκοντα.

# XXII.

22 Λυχνίας κατασκευή, ὥστε λύχνου ἐπικειμένου, ὅταν ευ ἐλλιπὴς ἐλαίου γένηται, ἐκ τοῦ ἀτὸς αὐτοῦ ἐπιχεῖσθαι ἔλαιον εἰς τὸν λύχνον, ὅσον ὰν προαιρώμεθα, μηδενὸς

mit Schlitzen, Fig. 65a) verbunden. Ferner steige eine andere Röhre ενξ in ähnlicher Weise nach einem andern Weinbehälter oπ auf und sei gleichfalls palissadenartig (mit dem Deckel des Gefässes oπ verbunden). Beide 5 Röhren seien in die Böden der Gefäße eingelötet. In beiden Weinbehältern seien gekrümmte Heber og und zv. Ihr eines Ende möge in den Wein tauchen, das andere dagegen durch den Deckel der Weinbehälter luftdicht hindurchgehen. Unter diesen müssen die das Trankopfer 10 spendenden Hände der Figuren liegen. 1) Wenn du nun das Feuer anzünden willst, so gieße zuvor in die Röhren ein wenig Wasser, daß sie nicht infolge der trockenen Hitze platzen, und verschließe alles luftdicht. Die durch das Feuer in Bewegung gesetzte (erwärmte) Luft wird 15 nun mit dem Wasser vermischt durch die Röhren nach oben zu den Palissaden (bezw. den Schlitzen) steigen, durch sie hindurch auf den Wein einen Druck ausüben und ihn nach den gebogenen Hebern og und tv hinaufdrängen. Und so bringen die Figuren, indem der Wein 20 durch ihre Hände fliesst,2) ein Trankopfer dar, so lange das Altarfeuer brennt. Die andere Röhre leitet die (erwärmte) Luft nach oben zum Rachen der Schlange und läßt sie zischen.

### XXII.

Einen Kandelaber herzustellen, dass aus dem Eine unversieg-25 Henkel einer aufgesetzten Lampe sich eine beliebige (ein Herons-Menge Öl in sie ergiefst, wenn das Öl in der Lampe

liche Lampe brunnen). Fig. 66.

2) Zusatz in b: 'anscheinend'.

<sup>1)</sup> Es wäre deutlicher, wenn Heron gesagt hätte: 'Die Heber endigen in den Händen der Figuren'. Das ist jedenfalls gemeint.

πυρός tr. b 14 ἀνοίσει a B: ἀνήσει CP: efferetur L 16 τῶν om. P σπένδειν a: σπένδειν δοκείν bL 17 σωλήν α: αύλος b 18 συρίζειν aBL: συρίσειν CP 19 cap. XXII om. bL. de libris decurtatis v. prolegomena

άγγείου έπὶ τοῦ λύχνου έπικειμένου, έξ οὖ τὸ ἔλαιον έπιροέει.

Κατασκευαζέσθω ή λυχνία κοίλην έχουσα βάσιν τρίγωνον καθάπερ πυραμίδα γίνεσθαι. καὶ ἔστω βάσις ή ΑΒΓΔ ποίλη διάφραγμα έγουσα τὸ ΕΖ. δ δὲ τῆς 5 λυγνίας καυλός έστω δ ΗΘ καὶ αὐτός κοῖλος, ὑπέο δε τον καυλόν, ως είρηται, κοίλος κάλαθος δ ΚΛ δυνάμενος πλέον έλαιον χωρείν. καὶ ἐκ μὲν τοῦ ΕΖ διαφράγματος ανατεινέτω σωλήν δ ΜΝ συντετοημένος τῶ διαφράγματι καὶ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ ΚΛ ἐπιφράγ- 10 ματος τοῦ καλάθου, ἐφ' δ δὴ καὶ ἐπίκειται δ λύχνος, όσον αξοι διέξοδον. έτερος δε σωληνίσμος δ ΕΟ καθείσθω διὰ τοῦ ΚΛ ἐπιφοάγματος ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ καλάθου δσον ὕδατι διάρουσιν. ὑπερεχέτω δὲ δ ΞΟ σωλὴν τοῦ ΚΛ ἐπιφράγματος βραχύ. 15 τη δε ύπεροχη συνεσμηρίσθω έτερον σωληνάριον τὸ Π ἐπιπεφραγμένον τὸ ἄνω στόμιον, δ διὰ τοῦ πυθμένος τοῦ λύχνου †διωθει συνηνώσθω τῶ λύχνω μηδὲν †έγων είς τὸ έκτὸς τοῦ λύγνου. τῶ δὲ Π σωλῆνι συγκεκολλήσθω έτερον σωληνάριον λεπτὸν ἀνατεῖνον 20 είς τὸ ἄμρον τοῦ ἀτὸς καὶ συντετρήσθω αὐτῷ, ὥστε έπιροεῖν ἐν τῷ κοιλάσματι τοῦ λύχνου, ἔχον τρῆμα ώσπεο καὶ οἱ άλλοι. ὑπὸ δὲ τὸ ΕΖ διάφραγμα ύποκεκολλήσθω κλειδίον φέρον είς την ΓΔΕΖ χώραν, ώστε, έὰν ἀνοιχθη, τὸ έκ της ΑΒΕΖ χώρας ύδωρ 25 μεταβαίνειν εἰς τὴν Γ $\triangle EZ$ . ἔστω δὲ ἐν τῷ AB

<sup>4</sup> f.  $\langle \varpi \sigma \tau \varepsilon \rangle$  μαθάπες 7 μανλόν  $M_2$ : αὐλόν a  $\dot{\omega}$ ς είφηται suspecta, nisi initio capitis quaedam interciderunt 18 διωθελ codd.: f. διωθεν μηδεν AG: μηδε T 19 έχων codd.: f. έχον. particip. έχων recte se haberet, si haec fere ab Herone scripta essent: τοῦ λύχνον διώσθω,  $\langle \dot{\delta} \dot{\delta} \dot{\delta} \dot{\epsilon} \Pi$  σωλήν $\rangle$ συνηνώσθω τῷ λύχνω μηδὲν έχων μτε 22 τοῦ λύχνον οπ. G



ausgeht, ohne daß man nötig hätte, einen Behälter auf die Lampe zu stellen, aus dem Öl zufließen kann.

Man stelle den Kandelaber mit einer hohlen Basis in Form einer dreiseitigen Pyramide her. Die hohle Basis sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 66), sie sei mit einer Scheidewand εξ versehen. Der Kandelaberschaft. sei no und sei gleichfalls hohl. Oberhalb des Schaftes, [wie gesagt,] sei ein hohler Behälter \*\lambda in Gestalt eines Kühlers<sup>1</sup>), der reichlich Öl zu fassen vermag. Aus der Scheidewand & steige eine Röhre uv auf, welche durch iene hindurchgetrieben sei und fast bis an den Deckel xl des Ölbehälters reiche; doch lasse sie noch Raum für den Austritt der Luft. Gerade auf diesen Deckel ist die Lampe gestellt. Ein anderes Röhrchen ¿o stecke man durch den Deckel na fast bis auf den Boden des Kühlers, daß nur noch Wasser durchfließen Die Röhre ξο rage kann. über den Deckel xl etwas hervor. In den überragenden

Teil sei ein anderes Röhrchen π luftdicht eingeschliffen,

<sup>1)</sup> Kálathos gewöhnlich ein Korb in der gezeichneten Form, aber auch ein Kühlgefäß.

έπιφοάγματι τοημάτιον, δι' οδ πληοώσομεν την ΑΒΕΖ χώραν ύδατος, καὶ ὁ ἐν αὐτῆ ⟨ἀὴο⟩ ἐκχωρήσει διὰ 223 τοῦ εἰοημένου τρήματος. ἀφαιρεθέντος οὖν | τοῦ λύχνου πληρώσομεν έλαίου τὸν κάλαθον διὰ τοῦ ΞΟ σωληναρίου, τοῦ ἐν τῶ καλάθω ἀέρος ἐκχωροῦντος 5 διὰ τοῦ ΜΝ σωληνίσκου καὶ ἔτι διὰ τῆς ἐν τῷ ΓΔ πυθμένι κλειδός ἀνοιχθείσης, ὅτε δή καὶ τὸ ἐν τῆ ΓΔΕΖ χώρα ύδωρ έκρυήσεται. έπιτεθέντος οὖν τοῦ λύχνου διὰ τοῦ Π σμηρίσματος, ὅταν δέη ἔλαιον έπιχέειν, ανοίξωμεν τὸ ἐν τῷ ΓΔ πυθμένι αλειδίον. 10 μεταχωρούντος οὖν τοῦ ἐν τῆ ΑΒΕΖ χώρα ὕδατος εἰς τὴν  $\Gamma \triangle EZ$ ,  $\delta$  ἐν τῆ  $\Gamma \triangle EZ$  ἀὴο  $\delta$ ιὰ τοῦ MNσωληνίσκου είς τὸν κάλαθον ἀφικνούμενος θλίψει τὸ έν αὐτῷ ἔλαιον, δ δή διὰ τοῦ ΞΟ σωλῆνος καὶ τοῦ συνεχούς αὐτῷ εἰς τὸν λύχνον χωρήσει. ὅταν δὲ 15 μηκέτι βουλώμεθα δέειν, αποκλείσεται το κλειδίον καί παύσεται. καὶ πάλιν ὅταν δέη, ⟨τὸ⟩ αὐτὸ ποιήσομεν.

### XXIII.

Δύναται δὲ καὶ ἄλλως ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς προχειρότερον, ὥστε ⟨μὴ⟩ βάσιν κατασκευάζειν, ἐν ἦ 20 τὸ ὕδωρ ἐστί τὰ μὲν οὖν ἄλλα τὰ αὐτὰ ἔστω χωρὶς τῆς βάσεως καὶ τοῦ ἐν αὐτῆ ὕδατος.

<sup>18</sup> Cap. XXIII om. bL

dessen obere Mündung verschlossen sei. Das Röhrchen gehe durch den Boden der Lampe und sei derart mit ihr vereinigt, dafs es ganz im Innern derselben liegt. Mit der Röhre  $\pi$ sei ein anderes, enges Röhrchen zusammengelötet, das nach 5 dem Ende der Handhabe aufsteige und nach der Röhre (π) sich öffne, so daß das Öl in den Hohlraum der Lampe fließen kann; denn das Röhrchen ist mit einer Mündung (Loch) versehen wie die übrigen. Unterhalb der Scheidewand εξ löte man ein in den Raum γδεξ führendes 10 Ventil derart fest, dass das Wasser aus dem Raume αβεζ nach γδεζ laufen kann, wenn es offen ist. In der Deckwand αβ sei ein kleines Loch, durch welches wir den Raum αβεζ mit Wasser füllen, indem die darin enthaltene Luft durch das genannte Loch entweicht.1) Wenn 15 wir nun die Lampe abgenommen haben, wollen wir den Ölbehälter durch die Röhre go mit Öl füllen, indem die im Behälter enthaltene Luft durch die Röhre μν und ferner durch den am Boden γδ befindlichen Hahn entweicht, der geöffnet wird, wenn nämlich auch das in dem 20 Raume γδεζ enthaltene Wasser ausfließen soll.<sup>2</sup>) Hat man nun die Lampe mit Hilfe der (in ξο) genau passenden Röhre (Smerisma, Rohrverschleifung) π aufgesetzt, so öffne man das Ventil im Bodenraume  $\gamma\delta(\epsilon\zeta)$ , wenn man Öl aufgießen muß. Läuft nun das im Raume αβεζ ent-25 haltene Wasser nach γδεζ, so gelangt die in γδεζ eingeschlossene Luft durch die Röhre uv in den Kühler und übt auf das darin enthaltene Öl einen Druck aus. Dieses geht natürlich durch die Röhre go und was damit zusammenhängt nach der Lampe. Soll es aber nicht mehr 30 fließen, so schließt man das Ventil, und der Zufluß hört

auf. Dies kann man je nach Bedürfnis wiederholen.

<sup>1)</sup> Dieses Loch ist natürlich nach dem Füllen luftdicht zu verschließen.
2) Man denke sich hinzu: 'und der dann eine Zeit lang offen steht'. Im griechischen Texte ist ein Fehler. Wenn man statt der Konjunktion das Verbum (ἐνονήσεται in ἐνονή) ändern dürfte, erhielte man folgende Lesart: 'der offen steht, wenn nämlich das . . . Wasser abgelaufen ist'.

Ο δε ΜΝ σωλήν το Μ στόμιον έχέτω συντετοημένον τῶ τεύχει τοῦ καυλοῦ, ώστε εἰς τὸ ἐκτὸς φαίνεσθαι τοῦ καυλοῦ, μαὶ περιεστεγνώσθω. ἐὰν οὖν τις προσαγαγών τὸ στόμα έμφυσήση είς τὸ έχτὸς στόμιον, χωρήσει τὸ πνεῦμα εἰς τὸν κάλαθον καὶ θλίψει τὸ ἔλαιον διὰ τοῦ ΕΟ σωληνος. καὶ ἔσται τὸ αὐτὸ τῷ πρότερον δσάκις γαο έαν έμφυσωμεν, έπιχυθήσεται είς τὸν λύχνον ἔλαιον. δεήσει δὲ τὸ τοῦ ἀτὸς ἄμρον έπικεκάμφθαι κατά κάθετον τῷ λύχνου τοήματι, ώστε μη έξω

223 extr. ἀποντίζειν τὸ ἔλαιον.

### XXIV.

212 < Λυχνίας κατασκευή, ώστε τοῦ ἐλαίου μειουμένου ἐν τῷ τὸν λύχνον ἄπτειν ὕδατος ἐγ- χυνομένου προσαναπληροῦσθαι τὴν λυχνίαν ἐλαίου.>

"Εστω γὰο ὑπὸ τὴν λυχνίαν ἀγγεῖον στεγνὸν πάντοθεν τὸ AB ἥτοι συμφυὲς αὐτῆ ἢ καὶ

10 Fig. 67.

lδία κείμενον. ἐκ δὲ τούτου ἀνατεινέτωσαν δύο σωληνες

a 270, 24—274, 23 Έστω γὰ $\varrho$  . . . ἐπι $\varrho$  $\varrho$ εῖν = b 270, 29—274, 32 Έστω ὑπὸ τὴν λυχνίαν ἀγγεῖον στεγνὸν πάντοθεν συμφυὲς αὐτῆ τὸ AB. ἐπ δὲ τούτου ἀνατεινέτωσαν <sup>30</sup>

#### XXIII

Unter Benutzung desselben Entwurfes kann man Eine unversiegdenselben Versuch noch anders und leichter ausführen, liche Lampe ohne Herrichtung einer Basis mit Wasser. Die ball). Fig. 67. 5 übrigen Vorrichtungen seien also dieselben mit Ausnahme

der Basis und des darin enthaltenen Wassers.

Die Mündung  $\mu$  (Fig. 67) der Röhre  $\mu\nu$  sei durch die Wand des Schaftes getrieben, so daß sie außerhalb des Schaftes sichtbar ist, und die Röhre sei rings eingelötet. 10 Wenn man nun den Mund ansetzt und in die äußere Mündung hineinbläst, so dringt der Hauch in den Ölbehälter und drückt das Öl durch die Röhre ξο. Dann wiederholt sich derselbe Vorgang wie vorhin. Denn so oft man hineinbläst, fliefst Öl auf die Lampe. Das Ende der 15 Handhabe muss aber rechtwinklig zu dem Loche der Lampe gebogen sein, damit sie das Öl nicht nach außen laufen läßt.

#### XXIV.

Einen Kandelaber anzufertigen, dass infolge Ein-Einen Kandelaber anzulerugen, des Wasser 20 gießens von Wasser sich die Lampe mit Öl füllt, des Wasser Anzulerugen wir des Wasser anzulerugen, des Wasser 20 gießens von Wasser sich die Lampe mit Öl füllt, Nachfüllen je nachdem das Öl beim Brennen<sup>1</sup>) der Lampe aufgebraucht wird.

Verwendung des Wassereiner Lampe. Fig. 68 u. 68 a.

Unter dem Leuchtständer befinde sich ein allseitig geschlossener Behälter  $\alpha\beta$  (Fig. 68), der entweder mit 25 ihm verbunden sei oder für sich (ohne Verbindung) aufgestellt werde.2) Aus diesem sollen zwei Röhren γδ und

Wörtlicher: 'beim Anstecken'. Z. 19—22 fehlt in a.
 Die Worte 'entweder' und 'oder . . . werde' fehlen in b.

<sup>1</sup>  $\overline{\mu\nu}$  AG: μέν T 6—7 έμφνσήσει T 10 ἔσται AG: έστω Τ΄ 16 f. (τοῦ) λύχνου 17 ἀποντίζειν Μ: ἀποντίζει G: ἀποντίζει AT 19—23 Λυχνίας ... ἐλαίον ex b inserui: οπ. a: Αυχνίας πατασπενή lacunae signo addito edit. Paris. 26 αὐτῆ Α mg, GT: αὐτῶ Α, 27 ἀνατεινέτωσαν Α,: ἀνατεινέσθωσαν Amg. GT

οί ΓΔ, ΕΖ συντετοημένοι τῷ ΑΒ ἀγγείφ. τὸ δὲ Γ στόμιον τοῦ σωληνος ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ΑΒ άγγείου δσον ύδατι διάρουσιν καὶ δ μεν ΓΔ άχοι τῆς ἐπιφανείας ἔστω τοῦ λύχνου φιάλιον ἔχων πρὸς τῶ Δ ἄκρω, δι' οὖ ἔσται ἡ ἔγγυσις τοῦ ὕδατος. 5 δ δε ΕΖ σωλήν συντετρήσθω τῷ πυθμένι τοῦ λύχνου. έὰν οὖν τις διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τοῦ λύχνου ἐγγύνη έλαιον, χωρήσει πρώτον είς τὸ ΑΒ άγγεῖον, εἶτα πληρωθέντος αὐτοῦ πληρωθήσονται καὶ οἱ ΓΔ, ΕΖ σωληνες καὶ δ λύχνος. καιόμενος οὖν δ λύχνος ἀπό- 10 κενος έσται. όταν οὖν έγχέωμεν διὰ τοῦ ποὸς τῶ Δ φιαλίου ύδωο, χωρήσει είς τὸ ΑΒ άγγεῖον μιγνύμενον τῷ ἐλαίῳ, τὸ δὲ ἐν τῷ ΑΒ ἀγγείω ἔλαιον προσαναβάν πληρώσει τὸ ἐλλιπὲς τοῦ λύχνου, ἄγρις

δύο σωληνες οί ΓΔ, ΕΖ συντετοημένοι τῷ ΑΒ ἀγγείω. καὶ 15 τὸ μὲν Γ στόμιον τοῦ ΓΔ σωληνος ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου βραχύ, ὅσον ὕδατι διάρρυσιν εἶναι τὸ δὲ Δ μέρος ἄνω τῆς ἐπιφανείας ἔστω τοῦ λύγνου φιάλιον έγον πρός τῶ Δ ἄκρω, δι' οὖ ἔσται ἡ ἔγγυσις τοῦ ὕδατος. δ δὲ ΕΖ σωλήν διηκέσθω μέχοις αὐτῆς τῆς κοίλης ἐπι- 20 φανείας τοῦ λύγνου. ἐὰν οὖν τις διὰ τῆς κοίλης ἐπιφανείας τοῦ λύχνου έγχέη έλαιον, χωρήσει πρώτον είς τὸ ΑΒ άγγεῖον, είτα πληρωθέντος αὐτοῦ πληρωθήσονται καὶ οί σωλήνες δ τε ΓΔ καὶ δ ΕΖ, ἀλλὰ δὴ καὶ δ λύχνος αὐτός. καιόμενος οὖν δ λύχνος ἀπόκενος ἔσται. ὅταν δὲ ἐγχέωμεν διὰ τοῦ 25 πρός τῶ Δ φιαλίου ὕδωρ, χωρήσει εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον καὶ

 $<sup>8 \</sup>overline{\alpha \beta} A_1 G: \overline{\lambda} A_2 T$  11  $\tau \tilde{\omega} AG: \tau \tilde{\sigma} T$  12—13 f.  $\langle \mu \tilde{\eta} \rangle$ μιγνύμενον

<sup>16</sup>  $\Gamma \triangle$  scripsi:  $\overline{\beta \gamma}$  **b**L 19  $\tilde{\epsilon} \chi o \nu$  scripsi:  $\tilde{\epsilon} \chi o \nu$  **b** 18  $\triangle$  scripsi secundum L:  $\bar{\beta}$  b 22 procedit L 25 ἀπόκενος έσται om. L



εζ aufsteigen und nach dem Behälter  $\alpha\beta$  offen stehen. Die Röhrenmündung y reiche fast bis auf den Boden des Behälters  $\alpha\beta$ , lasse aber noch Raum für den Durchfluß von Wasser. Die Röhre νδ gehe bis zur oberen Seite der Lampe 1) und sei am Ende δ mit einer kleinen Schale versehen, durch welche man das Wasser eingießt. Die Röhre εζ münde in den Boden der Lampe.<sup>2</sup>) Wenn man nun in den Nabel (Mittelpunkt)<sup>3</sup>) der Lampe Öl giesst, so läuft es zuerst in den Behälter αβ. dieser gefüllt, so füllen sich auch die Röhren γδ und  $\varepsilon \zeta$  nebst<sup>4</sup>) der Lampe. Steckt man nun die Lampe an, so wird sie sich entleeren. Gießen wir dann Wasser durch das Becken bei  $\delta$ , so läuft es in den

Behälter  $\alpha\beta$ , ohne<sup>5</sup>) sich mit dem Öle zu vermischen, während das im Behälter  $\alpha\beta$  enthaltene Öl aufsteigt und 30 das in der Lampe Fehlende ersetzt, bis das Öl zur Tülle

<sup>1)</sup> Nach b: 'Der Abschnitt  $\delta$  befinde sich über der oberen Seite der Lampe'.

Nach b: 'Die Röhre εξ gehe unmittelbar in das Bassin der Lampe'.

<sup>3)</sup> Nach b: 'den Hohlraum (das Bassin)'.

<sup>4)</sup> Nach b: 'aber natürlich auch die Lampe selbst'.

<sup>5)</sup> Nach Vermutung übersetzt. Handschriftlich: 'und vermischt sich'.

αν πρός την μύξαν γένηται τὸ ἔλαιον. εἶτα πάλιν ἐὰν ὑποκαθίση τὸ ἔλαιον, τὸ αὐτὸ ποιήσομεν καὶ τοῦτο, ἄχρις αν τὸ ἔλαιον δαπανηθῆ. ἐὰν δὲ δέη ἔτι κατα-

λειφθέντος έλαίου εἰς τὸν λύχνον ἀφελεῖν τὸ ΑΒ ἀγγεῖον, ἔσται σμηρισμάτια ἐν τοῖς ΓΔ, ΕΖ σωλῆσι πρὸς τῷ ΑΒ ἀγγείῳ καὶ πρὸς τῷ λύχνῳ κλειδία, ιστε ἐν τῷ λύχνῳ ἔλαιον καὶ τὸ ἐν τῷ λύχνῳ ἔλαιον καὶ τὸ ἐν τῷ ἀφαιρετὸν ἔσται. καὶ ὅταν βουλώμεθα, πάλιν προστεθέντων αὐτῶν



Fig. 68 a.

ἀνοίξομεν τὰ κλειδία. βέλτιον δὲ τὸ μὲν ΕΖ σωλη213 νάριον εἰς τὸ οὖς τοῦ λύχνου φέ ρειν, τὸ δὲ ΓΔ ὀπίσω
τοῦ ἀτὸς μικρὸν μετεωρότερον ἔχον προσκείμενόν τι 20
ἄνω φιαλοειδὲς συντετρημένον αὐτῷ, δι' οὖ ἐγχυθήσεται τὸ ὕδωρ, ὥστε ἅμα τῆ ἐγχύσει τοῦ ὕδατος ἐκ τοῦ
ἀτὸς τὸ ἔλαιον ἐπιροεῖν.

τὴν κάτω χώραν ζητῆσαν προσαναβῆναι ποιήσει τὸ ἔλαιον καὶ ἀναπληρώσει τὸ λεῖπον, ἄχρις ἂν πρὸς τὴν μύξαν  $^{25}$  γένηται τὸ ἔλαιον. εἶτα πάλιν ἐὰν ὑποκαθίση τὸ ἔλαιον, τὸ αὐτὸ ποιητέον καὶ τοῦτο, ἄχρις ἂν τὸ ἔλαιον δαπανηθῆ. βέλτιον δὲ τὸ μὲν EZ σωληνάριον εἰς τὸ οὖς τοῦ λύχνου φέρειν, τὸ δὲ  $\Gamma \Delta$  ὀπίσω τοῦ ἀτὸς μικρὸν μετεωρότερον ἔχον προσκείμενον ἄνω τὸ συντετρημένον φιάλιον, δι' οὖ  $^{30}$  ἔγχυθήσεται τὸ ὕδωρ, ὥστε ἄμα τῆ ἐγχύσει τοῦ ὕδατος ἐκ τοῦ ἀτὸς τὸ ἔλαιον ἐπιρρεῖν.

kommt. 1) Wenn das Niveau des Öls dann wieder sinkt, wiederholen wir2) das Verfahren, und zwar so lange, bis das Öl aufgebraucht ist. Sollte $^3$ ) man den Behälter  $\alpha \beta$ fortnehmen müssen und doch noch Öl auf der Lampe 5 behalten wollen, so werden an den Röhren  $\gamma\delta$  und  $\varepsilon\zeta$ dicht am Behälter αβ kleine, genau passende Verschleifungen (Smerismata, Fig. 68a)4) und bei dem Leuchter kleine Hähne angebracht. Dreht man sie daher um (bez. schließt man sie), so kann man das Öl in der Lampe 10 und den Röhren zurückhalten. Und so kann man auch den Behälter  $\alpha\beta$  fortnehmen  $^5)$  und nach Belieben die Röhren wieder ansetzen und die Hähne öffnen. Besser ist es, wenn die Röhre εζ (unmittelbar) nach der Handhabe der Lampe (Fig. 68a) führt, γδ aber oben hinter 15 der Handhabe mit einem nach der Röhre offenen, schalenförmigen, etwas höher liegenden Aufsatze6) versehen ist. Durch diesen wird das Wasser eingegossen, so daß das Öl zur selben Zeit aus dem Henkel zufließt, in welcher das Wasser eingegossen wird.

<sup>1)</sup> Nach b: 'Gießen wir Wasser durch das Becken bei  $\delta$  hinein, so geht es in den Behälter  $\alpha\beta$ , bringt dadurch, daß es nach unten läuft, das Öl zum Steigen und ersetzt so das Fehlende, bis das Öl zur Tülle kommt'.

<sup>2)</sup> Nach b: 'mus man das Verfahren wiederholen'.

<sup>3)</sup> Zeile 3—12: 'Sollte . . . öffnen' fehlt in b.

<sup>4)</sup> In der abgebrochenen Figur ist diese Vorrichtung der Raumersparnis wegen etwas höher angebracht.

<sup>5)</sup> In Pompeji (Overbeck-Mau S. 439) ist ein Kandelaber aufgefunden, dessen Schaft aus zwei in einander steckenden Teilen besteht.

<sup>6)</sup> Nach b: 'mit der etwas höher liegenden, nach der Röhre offenen Schale versehen ist. Durch diese u. s. w.'

<sup>27</sup> ποιητέον ΒCL: ποιήσομεν Ρ

# XXV.

'Αγγείου ὄντος στεγνοῦ καὶ κρουνον ἔχοντος ἀνεφγότα καὶ θύρσου παρακειμένου, ῷ ὑπόκειται ποτήριον πλῆρες ὕδατος, ἐὰν ἀποσπάση τις τὸ ποτήριον, μικρὸν ὁεύσει ὁ κρουνός, ἐφ' ὅσον ἂν τὸ ποτήριον εἴη <sup>5</sup> ὑπεσπασμένον. ἀνωσθέντος οὖν τοῦ ποτηρίου, οὐκέτι ὁεύσει ὁ κρουνός.

"Εστω τὸ εἰρημένον ἀγγεῖον τὸ AB διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ  $\Gamma \Delta$  διαφράγματι. ἐκ δὲ τοῦ  $\Gamma \Delta$  σωλὴν ἀνατεινέτω συντετρημένος αὐτῷ δ EZ. τούτῷ 10 δὲ περικείσθω ἕτερος δ  $K\Lambda$ , ὥστε εἶναι πνικτὸν διαβήτην. τῷ δὲ  $K\Lambda$  συντετρήσθω ἕτερος σωλὴν δ MN ἀνεῷγὸς ἔχων τὸ M τὸ δὲ ἐκτὸς σκέλος τοῦ MN σωλῆνος ἔστω ἔν τινι ποτηρίῷ τῷ  $O\Xi$ , εἰς δ ἐγκεχύσθω

Caput XXV secundum b: 'Αγγείου ὅντος στεγνοῦ καὶ 15 κοουνὸν ἔχοντος ἀνεφγότα καὶ θύρσου παρακειμένου, ῷ ὑπόκειται ποτήριον πλῆρες ὕδατος, ἐὰν ὑποσπάση τις τὸ ποτήριον, μικρὸν ῥεύσει ὁ κρουνός, ἐφ' ὅσον ὰν τὸ ποτήριον εἰη ὑπεσπασμένον' προσαναβιβασθέντος δὲ τοῦ ποτηρίου εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς θέσιν, οὐκέτι ῥεύσει ὁ κρουνός.

"Εστω τὸ εἰρημένον ἀγγεῖον τὸ AB διαπεφοαγμένον τὸν τράχηλον τῷ  $\Gamma \Delta$  διαφράγματι. ἐκ δὲ τοῦ  $\Gamma \Delta$  σωλὴν ἀνατεινέτω συντετρημένος αὐτῷ δ EZ. τούτῳ δὲ περικείσθω ἕτερος δ  $K\Delta$ , ὅστε εἶναι πνικτὸν διαβήτην. τῷ δὲ  $K\Delta$  συντετρήσθω ἕτερος σωλὴν δ KMP φέρων μὲν τὸ P στόμιον  $^{25}$  εἰς τὸν PN θύρσον, τὸ δὲ M ἀνεωγμένον ἔχων δ δὲ θύρσος ὅλος δ PN ἔστω ἔν τινι ποτηρίω τῷ  $O\Xi$ , εἰς ὃ ὲγκεχύσθω ὕδωρ, ὥστε τὸν θύρσον καταβαπτίζεσθαι ἔγοντα

<sup>4</sup> f. ὑποσπάση. cf. lin. 6. 17. p. 278, 7. 280, 2. 3
a: f.  $\tilde{\tilde{\gamma}}$  12 ὁ  $\overline{\mu}$   $\overline{\nu}$  M: om. a
14 τ $\tilde{\omega}$  G, M: τὸ AG, T  $\overline{\tilde{\xi}}$  σ T

<sup>17—18</sup> πλήφες . . . ποτήφιον om. P 19 εἴη b: f.  $\tilde{\eta}$ 

#### XXV

Ein Gefäß sei verschlossen und mit einer offenen Ausflussröhre versehen. Daneben setze man einen fluss. Fig. 69. Thyrsus, unter welchen ein Becher voll Wasser

Der unterbrochene Aus-



Fig. 69.

gestellt ist. Zieht man den Becher fort (bezw. hält man ihn niedriger), so fliesst die Ausflufsröhre, so lange der Becher nach unten gezogen ist, nur wenig. Hält man ihn wieder höher<sup>1</sup>), so hört die Ausflufsröhre auf zu fließen.

Das erwähnte Ge-

fäss sei αβ (Fig. 69), es sei im Halse durch die Scheidewand γδ geschlossen. Aus γδ steige eine Röhre εξ auf, die durch die Scheidewand hindurchgetrieben ist. Diese 30 Röhre sei von einer andern Röhre xl derart umschlossen, dass ein Kapselheber entsteht. In un münde eine andere. bei u offene Röhre uv. Deren äußerer Schenkel tauche

**a** 277, 31—279, 3 In  $\kappa\lambda$  ... mit = **b** 277, 33—279, 24: Mit  $\kappa\lambda$ stehe durch eine Öffnung ein anderes Rohr uuo in Verbindung,

<sup>1)</sup> Nach b: 'Hebt man ihn wieder in seine frühere Stellung'.

ύδωο, ώστε πληρες είναι. συμπληρωθήσεται δη καί τὸ ἐν τῷ ποτηρίω σκέλος τοῦ σωλῆνος. ἐγκεχύσθω δε και είς τον τράχηλον τοῦ ΑΒ άγγείου εδωρ δλίγον, ώστε έπιφράξαι την άναπνοήν. πλήρους όντος τοῦ ΑΒ ἀγγείου, οὐ δεύσει δ Π κοουνὸς καίτοι ἀνεωγώς, 5 έπειδήπεο δ άὴο οὐκ ἔχει παρείσδυσιν διὰ τὸ ἐγγυθὲν είς τὸν τράχηλον ύδωρ. ύποσπασθέντος δὲ τοῦ ποτηοίου ἀνάγκη κενωθηναί τι μέρος τοῦ ἐν τῷ ποτηρίω σκέλους τοῦ σίφωνος εἰς δὲ τὸν κενούμενον τόπον έπισπασθήσεται δ συνεχής άήρ. οὖτος δὲ τὸ έγχυθὲν 10 είς τὸν τράχηλον ύδάτιον συνεπισπάσεται, ώστε ύπερβηναι τὸ Ζ στόμιον. καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ἀέρος ἐσχη-214 κότος παρείσδυσιν, δεύσει δ Π κρουνός, | άχρις αν τὸ ΕΟ ποτήριον ανωσθέν τὸ ἐν τῶ τραχήλω ὕδωρ ποιήση έπιφοάξαι την άναπνοήν πάλιν γάο είς τον έξ άρχης 15

τὸ ποὸς τῶ Ν στόμιον ἀνεωγός. συμπληρωθήσεται οὖν ύδατος δ τε θύοσος, άλλα δή και τοῦ σκέλους τοῦ σωληνος τὸ μέρος όσον ύπὸ τοῦ ύδατος βαπτίζεται. ἐγκεχύσθω δὲ και είς τὸν τράχηλον τοῦ ΑΒ ἀγγείου εδωρ όλίγον, ώστε έπιφράξαι την άναπνοήν τοῦ πνικτοῦ διαβήτου. πλήρους 20 οὖν ὄντος τοῦ ΑΒ ἀγγείου, οὐ δεύσει δ ΙΙ προυνός παίτοι άνεωγώς, ἐπειδήπεο δ ἀὴο οὐκ ἔχει παρείσδυσιν διὰ τὸ έγχυθεν είς τὸν τράχηλον ὕδωρ. ὑποσπασθέντος δὲ τοῦ ποτηρίου ανάγκη κενωθηναί τι μέρος τοῦ ἐν τῷ ποτηρίω σκέλους τοῦ σίφωνος εἰς δὲ τὸν κενούμενον τόπον ἐπι- 25 σπασθήσεται δ συνεγής άήρ, οξιτος δε το εγγυθεν είς τον τράχηλον ύδωρ συνεπισπάσεται, ώστε ἀποφράξαι τὴν τοῦ πνικτοῦ διαβήτου τοῦ ΕΖ ἀναπνοήν. καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ἀέρος ἐσχηκότος παρείσδυσιν, δεύσει δ Π προυνός, ἄχρις άν το ΞΟ ποτήριον ανωσθέν ποιήση επιφράξαι την αναπνοήν 30 πάλιν γὰο εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς τόπον ἀποκατασταθήσεται καὶ

<sup>1</sup> δη AG: δὲ T 3 καὶ om. T 4 f. πλήρους  $\langle$ οὖν $\rangle$ . cf. lin. 21 ὄντος  $A_2$  G T: ὂν  $A_1$  5 ἀνεωγότος

in einen Becher of, der voll Wasser gegossen werde. Daher füllt sich auch der in den Becher eingetauchte Schenkel der Röhre mit. Man gieße auch in den Hals des Gefäßes αβ ein wenig Wasser, dass es die Luft<sup>1</sup>) absperrt. Trotzdem 5 nun das Gefäß  $\alpha\beta$  voll ist und die Ausflußröhre  $\pi$  offen steht, fliesst sie doch nicht, da ja die Luft wegen des in den Hals geschütteten Wassers keinen Zutritt hat. Senkt man aber den Becher, so leert sich notwendigerweise ein Teil des im Becher befindlichen Heberschenkels, und in 10 das entstehende Vakuum wird die (mit der auslaufenden Flüssigkeit) in Verbindung stehende Luft gezogen. Diese zieht ihrerseits das wenige2), in den Hals gegossene Wasser mit an. Die Folge ist, daß das Wasser über die Mündung ζ hinaus nach oben steigt.3) Und wenn infolge 15 dieses Umstandes die Luft Zutritt erhalten hat, so fliesst die Ausflussröhre π, bis der Becher ξο wieder gehoben wird und durch das im Halse enthaltene Wasser4) die Luft absperren läßt. Denn dieses kehrt dann wieder an

dessen Mündung  $\varrho$  in den Thyrsus  $\varrho \nu$  führe und dessen Mündung 20  $\mu$  offen stehe. Der ganze Thyrsus  $\varrho \nu$  liege in einem Becher  $\varrho \xi$ , in welchen (so viel) Wasser gegossen sei, daß der bei  $\nu$  mit einer offenen Mündung versehene Thyrsus untertaucht. Es wird sich nun wenigstens 5) der Thyrsus mit Wasser füllen, doch auch der Schenkel der Röhre, soweit er unter Wasser taucht.

 $A_2 \, G \, T = 9$  σκέλους  $A_2 \, G \, T \colon$  σκέλος  $A_1$  = 11 συνέπισπάσεται συνεχής ἀήρ T

<sup>1)</sup> Nach b: 'dass es das Luftloch des Kapselhebers schliefst'.

<sup>2)</sup> Nach b einfach: 'das in den Hals gegossene Wasser'.
3) Nach b: 'Die Folge ist, daß sie die Öffnung des Kapselhebers εξ frei macht (so nach Vermutung übersetzt; in der Handschrift steht 'schließt' statt 'frei macht').

<sup>4)</sup> Die Worte: 'durch das . . . Wasser' fehlen in b.

<sup>5)</sup> Dieses Wort ist nach Vermutung übersetzt.

<sup>16</sup> τῷ CP: τὸ B 17 τε b (om. L): f. γε  $\delta \dot{\eta}$  ex  $\mu \grave{\epsilon} \nu$  corr. B 27 ἀποφράξαι b L: f. ἀναφράξαι

τόπον αποκατασταθήσεται καὶ οὐκέτι δεύσει δ Π κρουνός. καὶ τοῦτο, δσάκις ἂν ὑποσπᾶται καὶ προσφέρηται τὸ ποτήριον. δεῖ δὲ αὐτὸ μὴ ὅλον ὑποσπάσαι, ίνα μη δλον γυμνωθη τὸ σκέλος τοῦ σίφωνος. δ μὲν οὖν ΜΝ σωλὴν εἰς θύρσον διεσκευάσθω, δ δὲ ΡΝ 5 είς την περί τοῦτον διάμετρον, ίνα εὐδιάθετον ή τὸ δραμα.

# XXVI.

Λαγύνου κατασκευή τῆς φθεγγομένης, ὅταν προίηται ύγρόν. 10

"Εστω ή υπογεγοαμμένη λάγυνος διαπεφοαγμένη τὸν μὲν τράχηλον τῷ ΑΒ, τὸ δὲ στόμα τῷ ΓΔ. διὰ δε άμφοτέρων των διαφραγμάτων σωλήν διώσθω δ ΕΖ συντετοημένος άμφοτέροις τοῖς διαφράγμασι. τὸ δὲ τῆς λαγύνου ἀτίον ἔστω τὸ ΗΘ. ἐκ δὲ τοῦ 15 έτέρου μέρους τοῦ ἀτὸς σωλην ἔστω δ Κ Λ συντετρημένος μεν τῷ ΑΒ διαφράγματι, ἀπὸ δὲ τοῦ ΓΔ

ουκέτι δεύσει δ Π κοουνός. καὶ τοῦτο, δσάκις ἂν υποσπαται καὶ ποοσφέρηται τὸ ποτήριον. δεῖ δὲ αὐτὸ μὴ ὅλον ὑποσπάσαι, ίνα μη όλον γυμνωθη τὸ σκέλος τοῦ σίφωνος.

a 280, 11—282, 13 "Εστω . . . ἀντιμεταχωροῦντος = b 280, 22-282, 27: "Εστω ή υπογεγραμμένη λάγυνος διαπεφραγμένη τὸν (μὲν) τράχηλον τῷ ΑΒ, τὸ δὲ στόμα τῷ ΓΔ. δι' ἀμφοτέρων δὲ τῶν διαφραγμάτων σωλην διώσθω δ ΕΖ συντετοημένος άμφοτέροις τοῖς διαφράγμασι, τὸ δὲ 25 της λαγύνου ώτίον έστω τὸ ΗΘ. ἐκ δὲ τοῦ ἀντικοὺ τοῦ ώτίου μέρους σωλήν έστω δ Κ. Δ συντετρημένος μέν τῶ ΑΒ διαφράγματι, ἀπὸ δὲ τοῦ ΓΔ ἀπέγων, ὅσον ὕδατι διάρ-

<sup>1</sup> ἀποιατασταθήσεται AG: ἀποιαταστήσεται T 2 f. τοῦτο  $\langle \tilde{\epsilon}$ σται  $\rangle$  3 ὑποσπάσαι  $A_{\rm a}$  GT: ὑποσπάσθαι  $A_{\rm a}$  5 f. θύοσον  $\langle \tau$ ον  $PN \rangle$  6 διάμετρον  ${\bf a}$ : f. περίμετρον 12. 23 f. τῷ AB(διαφράγματι) 14 συντετρημένος a: f. συνεστεγνωμένος 15 78 AGT .: 28 T,

seine frühere Stelle zurück, und das Ausflußrohr  $\pi$  hört auf zu fließen. Dieser Vorgang wiederholt sich, so oft man den Becher senkt und hebt. Man darf ihn aber nicht ganz wegziehen, damit nicht der ganze Heberschenkel



blofsgelegt wird. Die Röhre  $\mu\nu$  lasse man des gefälligeren Aussehens wegen in einen Thyrsus übergehen, und man setze (den Thyrsus)  $\varrho\nu$  auf den (äufseren) Umfang der Röhre. 1)

#### XXVI.

Eine Flasche herzustellen, die pfeift, wenn sie Flüssigkeit auslaufen 70b.

Die unten gezeichnete Flasche sei im Halse durch (die Scheidewand)  $\alpha\beta$  (Fig. 70a), in der Mündung durch  $\gamma\delta$  abgeschlossen. Durch beide Scheidewände stecke man eine Röhre  $\varepsilon\zeta$ , die durch sie hindurchgetrieben sei.<sup>2</sup>) Der Henkel der Flasche sei  $\eta\delta$ .

Auf der andern Seite des Henkels<sup>3</sup>) sei  $n\lambda$  eine Röhre, welche durch die Scheidewand  $\alpha\beta$  getrieben sei und von  $\gamma\delta$ 

2) Wohl richtiger: 'die in sie eingelötet sei'.

<sup>1)</sup> Die Worte 'Die Röhre  $\mu\nu$  . . . der Röhre' fehlen in b.

<sup>3)</sup> Nach b: 'Auf der dem Henkel gegenüberliegenden Seite'.

<sup>9</sup> λαγόνου a: λαΐνου b ut lin. 26. p. 282, 24 18 f. τοῦτο ζἔσται  $\rangle$  22 λάγυνος scripsi: λάϊνος b ut p. 282, 20 23  $\langle$ μὲν $\rangle$  inserui: om. b 25 συντετρημένος b: f. συνεστεγνωμένος τοῖς om. P διαφράγμασι scripsi secundum L (diaphragmatis): διαγράμμασι b 28 δατος P

ἀπέχων ὅσον ὕδατι διάρουσιν. πρὸς δὲ τῷ ΓΔ συρίγγιον ἔστω τὸ Μ δυνάμενον φθέγγεσθαι. πληρωθήσεται οὖν ἡ λάγυνος διὰ τοῦ ΕΖ σωλῆνος, τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τε τοῦ ΚΛ σωλῆνος καὶ διὰ τοῦ Μ συριγγίου. ὅταν οὖν κατασχόντες τὸ ἀπίον 5 τῆς λαγύνου ἐπικλίνωμεν, ὥστε προέσθαι, προήσεται μὲν διὰ τοῦ ΕΖ σωλῆνος εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος διὰ δὲ τοῦ ΚΛ τὸ ὑγρὸν χωρήσει εἰς τὸν ΒΓ τράχηλον ὁ δὲ ἐν αὐτῷ ἀὴρ ἐκκρουόμενος διὰ τοῦ Μ συριγγίου φθέγξεται. ἔστω δὲ καὶ ἐν τῷ ΛΒ διαφράγματι 10 τρύπημα ἕτερον, διὶ οὖ ὀρθωθείσης τῆς λαγύνου τὸ ἐν τῷ τραχήλῳ ἀπολειφθὲν ὑγρὸν πάλιν χωρήσει εἰς τὸ κύτος τῆς λαγύνου τοῦ ἀέρος ἀντιμεταχωροῦντος.

### XXVII.

ουσιν εἶναι. πρὸς δὲ τῷ  $\Gamma \Delta$  συρίγγιον ἔστω τὸ M δυνάμενον φθέγγεσθαι. πληρωθήσεται οὖν ἡ λάγυνος διὰ τοῦ 20 EZ σωλῆνος, τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος διά τινος διαυγίου τοῦ N, ὁ μετὰ τὴν πλήρωσιν τοῦ ἀγγείου ἀποφραχθήσεται. ἔσται δὲ ἕτερον ἀνεωγὸς τὸ  $\Xi$ . ὅταν οὖν κατέχοντες τὸ ἀτίον τῆς λαγύνου ἐπικλίνωμεν, ὥστε προέσθαι ὕδωρ, προήσεται μὲν διὰ τοῦ EZ σωλῆνος εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος διὰ 25 δὲ τοῦ  $K\Delta$  χωρήσει τὸ ὑγρὸν εἰς τὸν  $\Gamma B$  τράχηλον ὁ δὲ ἐν αὐτῷ ἀὴρ ἐκκρουόμενος διὰ τοῦ M συριγγίου φθέγξεται.

<sup>1</sup> νόατι A  $G_1$  T: νόατος  $G_2$  10 φθέγξεται A G: φθέγγεται T 13 τον ἀέρος ἀντιμεταχωρονντος  $A_1$   $G_2$ : ὁ ἀὴρ ἀντιμεταχωρεί  $A_2$  mg. (etiam in textu ex -ρονντος  $A_2$  -ρεί αὐτός corr.),  $G_1$ : τον ἀέρος ἀντιμεταχωρεί αὐτός T 16 ποιῆσαι T b: ποιῆσθαι A: ποιεἴσθαι  $G_1$ , σθ expunxit et  $\sigma$  supra scripsit  $G_2$ 

nur so weit abstehe, als nötig ist, um Wasser durchzulassen. An  $\nu\delta$  sitze ferner ein Pfeifchen  $\mu$ , welches ertönen kann. Nun soll die Flasche durch die Röhre εζ gefüllt werden,



indem die Luft durch die Röhre na und die Pfeife u entweicht.1) Wenn wir dann die Flasche am Henkel fassen und sie nach der Seite kippen, daß sie Flüssigkeit auslaufen lässt, so wird sie dieselbe durch die Röhre & nach außen strömen lassen, während durch κλ die Flüssigkeit in den Hals  $\beta \gamma$  geht. Wird die darin enthaltene Luft durch das Pfeifchen µ hinausgedrängt,

so wird sie pfeifen. Es sei ferner in der Scheidewand αβ ein anderes Loch, durch welches die im Halse zurückgebliebene Flüssigkeit wieder in den Bauch der Flasche 20 zurückfliesst, wenn sie wieder aufgerichtet ist und die Luft als Ersatz für die Flüssigkeit (in den Raum γβ) einströmt.<sup>2</sup>)

#### XXVII.

Aus der offenen Zapfröhre eines auf einer Basis Ein Weinauto-25 stehenden Gefäßes mit Wein durch Anhängen eines

Gewichtes ein (bestimmtes) Maß ausfließen zu lassen, z. B. bald einen halben Becher (= 0,137 l), bald einen Becher (= 0.274 l)<sup>3</sup>), überhaupt beliebig viel.

<sup>1)</sup> Nach b: 'Nun wird die Flasche durch die Röhre et gefüllt, indem die Luft durch irgend ein Luftloch v entweicht, welches nach dem Füllen des Gefässes wieder verstopft wird. Ein anderes ξ soll offen sein (Fig. 70 b).'

<sup>2)</sup> Die Worte: 'Es sei . . . einströmt' fehlen in b. 3) Genauer 0,2736 l. Vgl. F. Hultsch Griechische und römische Metrologie S. 7032.

<sup>19</sup> τῷ CP: τὸ Β 23 ἔσται BCL: 18 ἐάν a: ἄν b έστω Ρ έτερος Ρ

"Εστω τὸ μὲν ἀγγεῖον τὸ ΑΒΓ, ἐν ὧ ὁ οἶνος έγχυθήσεται, προυνός δε έν αὐτῷ παρὰ τὸν πυθμένα έστω δ Δ. διαπεφράχθω δε τον τράχηλον τῷ ΕΖ διαφράγματι. διὰ δὲ τοῦ ΕΖ διαφράγματος διώσθω σωλήν δ ΗΘ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου 5 όσον ύδατι διάρουσιν. ή δε υποκειμένη τῶ άγγείω βάσις έστω ή ΚΛΜΝ. έτερος δε σωλήν έστω δ ΞΟ άπέχων μεν άπὸ τοῦ διαφράγματος βραχύ, διήκων δε διὰ τῆς βάσεως. ἔστω δὲ καὶ ἐν τῆ βάσει ὕδωρ έπιφράσσον τὸ στόμιον τοῦ ΞΟ σωληνος. ἔστω δὲ 10 καὶ κανών δ ΠΡ έχων τὸ μὲν ημισυ μέρος έντὸς τῆς βάσεως, τὸ δὲ ήμισυ ἐκτὸς κηλωνευόμενον περὶ τὸ Σ σημεῖον. ἐκκρεμάσθω δὲ ἐκ τοῦ Π ἄκρου τοῦ κανόνος κλεψύδοα ή Τ τούπημα έχουσα έν τῷ πυθμένι. τὸ μὲν οὖν ἀγγεῖον πληρώσομεν διὰ τοῦ ΗΘ 15 σωληνος, ποίν έγγυθηναι τὸ έν τη βάσει ύδωο, τοῦ άξρος έκγωροῦντος διὰ τοῦ ΕΟ σωλῆνος, καταλαβόμενοι τὸν Δ προυνόν. εἶτα ἐμβαλοῦμεν ἐν τῆ βάσει τὸ ύδωο διά τινος όπης, άχοις οδ έπιφοάξωμεν το Ο

α 284, 18—288, 7 εἶτα ἐμβαλοῦμεν . . . ἀφῶμεν φεῖν 20 =  $\mathbf{b}$  284, 21—288, 24: εἶτα ἐμβαλοῦμεν ἐν τῆ βάσει τὸ τὸωρ διά τινος ὀπῆς, ἄχρις οὖ ἐπιφράξωμεν τὸ Ο στόμιον

<sup>1</sup> τὸ (prius) om. T  $\overline{\alpha\beta\gamma}$  A G T $_2$ :  $\overline{\alpha\beta}$  T $_1$  2 ἐγχυθήσεται G b: ἐκχυθήσεται AT 4 δὲ  $G_2$  Tb: om. A  $G_1$  7 ἔστω (ante ὁ) om. T 9 f. διὰ ⟨τῆς στέγης⟩ τῆς βάσεως δὲ Tb: om. A  $G_1$  11 μέρος A G T $_2$  b: μέτρον T $_1$  12 κηλωνενόμενον A G T $_2$  (-λον- A): κηλωνενόμενος T $_1$  b 15  $\overline{\eta}$   $\overline{\vartheta}$  B C G L:  $\overline{\vartheta\eta}$  A P T 17 καταλαβόμενοι A G b: καταλαμβανόμενοι T 19 ἐπιφράξωμεν T: ἐπιφράξομεν A G

# DIE DRUCKWERKE HERONS VON ALEXANDRIA. II. 285

Das Gefäß, in welches der Wein gegossen wird, sei  $\alpha\beta\gamma$  (Fig. 71); es habe am Boden eine Ausflußröhre  $\delta$ . Sein Hals sei durch die Scheidewand  $\epsilon\zeta$  verschlossen.



Durch diese stecke man eine Röhre ηθ und bringe sie 5 dem Boden des Gefäßes so nahe, daß nur noch Wasser durchfließen kann. Die unter das Gefäß gesetzte Basis sei κλμν. Eine andere Röhre ξο reiche fast an die

στόμιον, καὶ ἀφῶμεν τὸν Δ κρουνόν. φανερὸν οὖν ὅτι οὐ ὁεὐσει ὁ οἶνος διὰ τὸ μηδαμόθεν ἀέρα δύνασθαι εἰσκριθῆναι. ὅταν δὲ κατάξωμεν τὸ Ρ ἄκρον τοῦ κανόνος, ἐπαρθήσεται μέρος τι τῆς κλεψύδρας ἐκ τοῦ ὕδατος, καὶ γυμνωθείσης τῆς Ο ἀναπνοῆς ὁεὐσει ὁ Δ 5 κρουνός, ἄχρις ἂν τὸ μετεωρισθὲν τῆ κλεψύδρα ὕδωρ ἀπορρεῦσαν ἐπιφράξη τὴν Ο ἀναπνοήν. ἐὰν δὲ πάλιν | 216 πληρωθείσης τῆς κλεψύδρας κατάγωμεν τὸ Ρ ἄκρον πλέον ἢ τὸ πρότερον, πλείονα χρόνον ἐκρεύσει τὸ ἐν τῆ κλεψύδρα μετεωρισθὲν ὑγρόν, ὥστε καὶ ἐκ τοῦ 10 κρουνοῦ πλέον ὁυήσεται. ἐὰν δὲ καὶ ὅλη ἡ κλεψύδρα μετεωρισθῆ, πολλῷ πλέον ὁυήσεται. Ἱνα οὖν μὴ τῆ χειρὶ κατάγωμεν τὸ Ρ ἄκρον τοῦ κανόνος, ἔσται τις λεία ἡ Φ παραφερομένη ἐν τῷ ἐκτὸς μέρει τοῦ κανόνος

ἀφήσομεν δὲ καὶ τὸν Δ κοουνόν. φανεοὸν οὖν ὅτι οὐ 15 ξεύσει ὁ οἶνος διὰ τὸ μηδαμόθεν δύνασθαι εἰσκριθῆναι ἀξρα. ἀποφράττομεν γὰρ καὶ τὸ Η στόμιον τοῦ ΗΘ σωλῆνος. ὅταν δὲ καταγάγωμεν τὸ Ρ ἄπρον τοῦ κανόνος, ἐπαρθήσεται μέρος τι τῆς κλεψύδρας ἐκ τοῦ ὕδατος, καὶ γυμνωθείσης τῆς Ο ἀναπνοῆς ξεύσει ὁ Δ κρουνός, ἄγρις ὰν τὸ μετεω-20 ρισθὲν τῆ κλεψύδρα ὕδωρ ἀπορρεῦσαν ἀποφράξη τὴν Ο ἀναπνοήν. ἐὰν δὲ πάλιν πληρωθείσης τῆς κλεψύδρας καταγάγωμεν τὸ Ρ ἄκρον πλέον ἢ πρότερον, πλείονα χρόνον ἐκρεύσει τὸ ἐν τῆ κλεψύδρα μετεωρισθὲν ὕδωρ, ώστε καὶ ἐκ τοῦ κρουνοῦ πλέον ξυήσεται. ἵνα οὖν μὴ τῆ χειρὶ 25 κατάγωμεν τὸ Ρ ἄκρον τοῦ κανόνος, ἔστω τις λεία ἡ Φ παραφερομένη ἐν τῷ ἐκτὸς μέρει τοῦ κανόνος τῷ ΡΧ. καὶ

 <sup>1</sup> ἀφῶμεν: f. ἀφήσομεν. cf. lin. 15 3 f. εἰσκοιθῆναι . . . ὅταν. cf. lin. 16—18 9 τδ om. T

<sup>17</sup> ἀποφράττομεν scripsi secundum L (obturamus): ἀναφράττομεν b γὰρ BCL: om. P  $H\Theta$  scripsi:  $\overline{\eta \xi}$  B:  $\cdot e \cdot z \cdot L$ :  $\overline{u \xi}$  CP 23 καὶ ante πλείονα inser. L (et) 26 ἔστω BC: ἔσται P: sit L

Scheidewand und gehe durch die (Deckwand der) Basis. Die Basis enthalte ferner Wasser, welches die Mündung der Röhre ξο verschliefst.1) Es sei auch ein Balken πο angebracht, der zur Hälfte sich innerhalb der Basis, zur 5 andern Hälfte außerhalb befindet und um den Punkt o sich wie ein Brunnenschwengel auf- und niederbewegt. Am Balkenende π hänge eine Wasseruhr τ, die im Boden ein Loch hat. Wir füllen nun das Gefäss durch die Röhre no, bevor das Wasser in die Basis gegossen wird, indem die 10 Luft durch die Röhre go entweicht; denn die Ausflußröhre δ halten wir zu. Dann gießen wir durch irgend eine Öffnung das Wasser in die Basis, bis wir die Mündung o geschlossen haben, und lassen darauf die Ausflußröhre δ los. Es ist klar, daß der Wein nicht ausfließt, 15 weil auf keiner Seite Luft zugeführt werden kann; (denn wir stopfen auch die Mündung η der Röhre ηθ zu).2) Drücken wir das Balkenende o nieder, so wird die Wasseruhr zum Teil aus dem Wasser gehoben, und wenn das Luftloch o frei geworden ist, fliefst die Ausflufsröhre  $\delta$ , 20 bis das durch die Wasseruhr emporgehobene Wasser (aus dieser) wieder abgeflossen ist und das Luftloch o geschlossen hat. Füllt sich nun abermals die Wasseruhr und drücken wir das Ende o noch mehr als vorher nieder, so wird der Ausfluss des in der Wasseruhr emporgehobenen 25 Wassers länger dauern. Folglich wird auch aus der Ausflußröhre mehr ausfließen. Falls man aber die Wasseruhr ganz heraushebt, so strömt noch viel mehr aus.3) Um nun das Balkenende o nicht mit der Hand niederdrücken zu müssen, bringt man an dem äußeren Teile 30 des Balkens  $\varrho\chi$  ein Gewicht $^4)$   $\varphi$  an. Wenn es nahe bei

<sup>1)</sup> Dieser Satz fehlt in b.

<sup>2)</sup> Die Worte: 'denn . . . zu' fehlen in a.3) Dieser Satz fehlt in b.

<sup>4)</sup> Unsere Zeichnung giebt das Gewicht in einfacher Form. Bekanntlich sind die in Pompeji (und auch sonst) gefundenen Gewichte meist mehr oder weniger verziert. S. Overbeck-Mau a. a. O. S. 447, 448.

τῷ ΡΧ. καὶ ὅταν μὲν ἐγγὺς ἦ τοῦ Ρ, ὅλην ἀνάξει την κλεψύδοαν σταν δε απώτερον, έλαττον. πείρα οὖν ευρόντες τὰ μέτρα ὰ βουλόμεθα δεῖν τὸν Δ προυνόν, έντομάς ποιήσωμεν έν τῷ ΡΧ κανόνι καὶ έπιγοαφάς τῶν μέτρων, ώστε δπόταν βουλώμεθα μέρος 5 τι έκρεῦσαι, έπ' έκείνην την έντομην παράγοντες την λείαν ἀφῶμεν δεῖν.

## XXVIII.

'Ρυτοῦ κατασκευή, ώστε ἐν ἀρχῆ μὲν κρᾶμα δέειν, δταν δε βουλώμεθα επεγχυνομένου ύδατος, τὸ ύδωρ 10 αὐτὸ καθ' αύτὸ ἐκρέειν, καὶ πάλιν κρᾶμα.

"Εστω δυτόν το ΑΒ διαπεφραγμένον τον τράχηλον τῶ ΓΔ (διαφράγματι), δι' οὖ σωλὴν διώσθω δ ΕΖ φέρων είς την έκουσιν, τρημάτιον έχων έντος τοῦ δυτοῦ τὸ Η. διαύγιον δὲ ἔστω ἐν τῷ δυτῷ ὑπὸ τὸ 15 διάφοαγμα, τὸ Θ. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τὴν Ζ έχουσιν έγχέωμεν τὸ χρᾶμα, είσελεύσεται είς τὸ φυτὸν διὰ τοῦ Η τρηματίου ὅταν δὲ ἀφῶμεν τὴν ἔκρυσιν,

όταν μεν εγγύς ή του Ρ, όλην ανάξει την κλεψύδοαν όταν δὲ ἀπώτερον, ἔλαττον. πείρα οὖν εὐρόντες τὰ μέτρα 20 ὰ βουλόμεθα δεῖν τὸν Δ κοουνόν, ἐντομὰς ποιήσομεν ἐν τῷ ΧΡ κανόνι καὶ ἐπιγραφὰς τῶν μέτρων, ώστε δπόταν βουλώμεθα τοσόνδε μέρος εκρεῦσαι, επ' εκείνην την εντομήν παράγοντες την λείαν ἀφιέναι δεῖν.

<sup>1</sup>  $\overline{\varrho\chi}$  A (sed  $\chi$  in  $\varkappa$ , ut videtur, corr.), T:  $\overline{\varrho v}$  G  $\mu \grave{\epsilon} \nu$ οπ.  $T_1$ , add.  $T_2$  2 ἀπώτερον  $T_1$ : εὐπώτερον  $AT_2$  (εὐποτ.  $G_1$ , ἀποτ.  $G_2$ ) 3. 20—21 f. μέτρα  $\langle \pi \rho o g \rangle$  α. cf. p. 282, 17 4 ποιήσωμεν AG: ποιήσομεν AG: ποιήσομεν AG: ποιήσομεν AG: διαφράγματι AG: οπ. AG: διαφράγματι AG: οπ. AG: άχήσομεν AG: διαφράγματι AG: οπ. AG: άχήσομεν AG: διαφράγματι AG: AG: διαφράγματι AG: διαφράγματι

<sup>11</sup> δέειν Β 18 ὅταν α: ἐὰν b 19 ἀνάξει Β: ἀλλάξει CP: adaperiet L 20 οῦν om. L 21 βουλώμεθα Β

 ρ hängt, wird es die Wasseruhr ganz herausheben; je weiter es davon entfernt ist, desto weniger. Man mag nun die Maße ausprobieren, nach denen die Ausflußröhre δ fließen soll, und auf dem Balken οχ Einschnitte (als 5 Skala) machen und die Maße daran schreiben. Wenn daher ein bestimmter Teil¹) ausströmen soll, möge man das Gewicht auf den entsprechenden Einschnitt schieben und die Röhre fließen lassen.

#### XXVIII.

Ein Trinkhorn anzufertigen, daß anfangs eine Mischung fließt, dann aber auf Wunsch bloß reines Wasser ausströmt, wenn Wasser hinzugegossen wird,



und (schließlich) wieder eine Mischung.

Ein Trinkhorn αβ (Fig. 72) sei im Halse durch (die Scheidewand) yδ verschlossen. Durch diese stecke man eine Röhre et, die im Zapfloche endige und innerhalb des Trinkhorns mit einem kleinen Loche n versehen sei. Unterhalb der Scheidewand habe das Trinkhorn ein Luftloch 9. Halten wir nun das Zapfloch & zu und gießen die Mischung hinein, so läuft sie durch das Loch n in

das Trinkhorn. Lassen wir dann das Zapfloch los, so fliefst die Mischung aus, indem die Luft durch das Luft-

<sup>1)</sup> Nach b: 'so und so viel'.

Heronis op, vol. I. ed. Schmidt.

δεύσει τὸ κρᾶμα, τοῦ ἀέρος εἰσπίπτοντος διὰ τοῦ Θ διαυγίου. ὅταν δὲ καταλαβόμενοι τὸ Θ διαύγιον ὕδωρ καθαρον έπεγχέωμεν, το μεν κραμα ου δυήσεται διά τὸ μὴ ἔγειν παρείσδυσιν τὸν ἀέρα, ὕδωρ δὲ καθαρόν. όταν δε άνωμεν το Θ, άμφότερα δυήσεται, τό τε ύδωρ 5 καὶ τὸ κοᾶμα, δ δὴ έξ ἀμφοτέρων πάλιν γίνεται χοᾶμα.

### XXIX.

217 'Αγγείου ὄντος ἐπὶ βάσεως καὶ κοουνὸν ἔχοντος ύπεράνω τοῦ πυθμένος ... καὶ ἐγχυνομένου εἰς αὐτὸ 10 ύδατος, ότε μεν καθαρόν το ύδωρ εκρέειν, ότε δε ποᾶμα, ότε δε μόνον ἄπρατον.

"Εστω άγγεῖον τὸ ΑΒ ἐπὶ βάσεως μοουνὸν ἔχον τὸν ΓΔ, οὖ τὸ Γ στόμιον ὑπεράνω ἔστω τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου. διαπεφράχθω δὲ τὸν τράχηλον τῷ ΕΖ 15 διαφράγματι, δι' οξ καθείσθω σωλήν δ ΗΘ μικρον ύπερέχων τοῦ διαφράγματος είς τὸ ἄνω μέρος, ἀπέχων δε ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάοουσιν. ἔστω δὲ καὶ ἕτερος σωλήν πρὸς τῆ γάστρα τοῦ άγγείου δ ΚΛ έμτός, ῷ ὑποκείσθω ἀγγεῖον ἀκοάτου 20 τὸ ΚΜ. ἔστω δὲ καὶ ἐν τῷ ΕΖ διαφράγματι λεπτὸν τούπημα τὸ Ν. τούτων οὖν ὄντων ἐὰν ἐγχέωμεν

<sup>1</sup> εἰσπίπτοντος  $A G T_2 b$ : ἐππίπτοντος  $T_1$  3 ἐπεγχέωμεν T b: ἐπιχέωμεν A G 6 δ codd.: f. παλ 10 f. πνθμένος <παλ σωλῆνα, ὅ ὑπόνειται ἀγγεῖον ἀνοάτον,). cf. lin. 20. p. 292, 16
 14 τὸν Tb: τὸ AG
 18—20 ὅσον . . . ἀγγείον om. G₁, add. G₂
 22 f. ⟨οὕτως⟩ ὅντων, his autem it a se habentibus L

<sup>10</sup> post πυθμένος add. έχοντος δε και οίνον bL 11 έκφέειν a CP: φέειν Β 12 τὸ ἄπρατον BC 14 Γ om. P 15 δὲ om. P  $collum \cdot a \cdot b \cdot L$  16 καθείσθω B: κείσθω CP: expellatur L 18-19 διάρουσιν είναι b 19 γάστοα a: ποιλία b

loch & eindringt. Halten wir aber das Luftloch & zu und gießen reines Wasser zu, so fließt, weil die Luft keinen Zutritt hat, nicht die Mischung, sondern reines Wasser. Lassen wir (darauf) & los, so fließt beides, 5 sowohl das Wasser als die Mischung. Aus beidem entsteht nun wieder eine (neue) Mischung.

### XXIX.

Wenn auf einer Basis ein oberhalb des Bodens Der wechselnde mit einer Ausflußsröhre versehenes Gefäßs 1) steht Ausflußs. Fig. 73.



Fig. 73.

10 und man Wasser hineingießt, so soll bald reines Wasser ausfließen, bald eine Mischung, bald nur reiner Wein.

Ein auf einer Basis stehendes Gefäß  $\alpha\beta$  (Fig. 73)

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'mit Wein'.

ύδως εἰς τὸ ἀγγεῖον διὰ τοῦ τραχήλου, τὸ μὲν περὶ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ σωλῆνος ἐν τῷ τραχήλῳ μενεῖ, τὸ δὲ ὑπὲς τοῦτον εἰς τὸ κύτος ἐνεχθήσεται, ἄχρις ἀν ἐπὶ τὸ Γ στόμιον τοῦ κρουνοῦ παραγένηται. καὶ οὕτως καθαρὸν τὸ ὕδως ἐκρυήσεται. ἀρξαμένου δὲ δέειν 5 τοῦ κρουνοῦ, καθάπες ἐπὶ τοῦ διαβήτου συνεπισπάσεται καὶ τὸν ἐν τῷ ΚΜ ἀγγείῳ ἄκρατον, καὶ ἐκρυήσεται κρᾶμα. ὅταν δὲ δαπανηθῆ τὸ ὕδως, τότε ἄκρατος μόνος ξυήσεται, εἰ μὴ παρ᾽ ὅσον τὸ παρὰ τὸ ΕΖ διάφραγμα ὕδως συνεπισπάσεται. ὅταν δὲ διὰ τοῦ 10 Ν τρυπήματος πᾶν ἐκρεύση τὸ περὶ τὸ διάφραγμα ὑδάτιον, τότε παρεισελθὼν ὁ ἀὴς διαλύσει τε τὴν συνέχειαν, καὶ οὐδὲν ἔτι ξεύσει.

### XXX.

'Αγγείου ὄντος πλήφους οἴνου καὶ κρουνὸν ἔχοντος, 15 ὅ ὑπόκειται ποτήριον, πρὸς μέτρον τὸ δοθὲν τὸν οἶνον εἰς τὸ ποτήριον ἐπιρρέειν.

"Εστω τὸ τὸν οἶνον ἔχον ἀγγεῖον τὸ ΑΒ κοουνὸν
218 ἔχον τὸν ΓΔ· τὸ δὲ | ποὸς τῷ Γ στόμιον τοῦ κοουνοῦ λείαν ἐχέτω τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν, ὥστε τυμπανίου 20

<sup>7</sup>  $\overline{\eta}\,\overline{\mu}$  CP 8 δ ἄπρατος B 11 ἐπρεύσει b 13 Ἰηγείον ὄντος ἐπὶ βάσεως . . . λεπτὸν τρύπημα τὸ  $\overline{\nu}$  (290, 9—22) hic iterat C 15 οἴνον om. L 20 ἄνω om. bL ἐπιφάνειαν ἀπριβῶς b, superficie ad amussim levigata L

mit einer Ausflussröhre γδ habe oberhalb seines Bodens die Mündung γ. Sein Hals sei durch die Scheidewand εζ verschlossen. Durch diese stecke man eine Röhre no, die oben etwas über die Scheidewand hinausrage und fast 5 bis auf den Boden des Gefässes reiche, aber noch Raum für den Durchfluss von Wasser lasse. Ferner sei eine andere Röhre xl außen am Bauche des Gefäßes angebracht. Unter diese stelle man ein Gefäß ungemischten Weines κμ. Schliefslich sei auch in der Scheidewand εζ 10 ein (ganz) kleines Loch v. Gießen wir nun bei diesen Vorrichtungen durch den Hals Wasser ins Gefäß, so verbleibt das Wasser, welches den hervorstehenden Teil der Röhre umgiebt, im Halse, während das Wasser, welches über diese hinausgeht, in das Innere läuft, bis es zu v, 15 der Mündung der Ausflussröhre, kommt. In diesem Falle wird das Wasser rein auslaufen. Hat aber die Zapfröhre angefangen zu fließen, so wird sie wie beim Heber auch den ungemischten Wein im Gefässe xµ anziehen, und es fliesst eine Mischung aus. Ist das Wasser verbraucht1), 20 dann fliesst allein der ungemischte Wein aus, abgesehen von dem Wasser, das er etwa an der Scheidewand εξ mit anzieht. Wenn das ganze Wasser auf der Scheidewand durch das Loch v gesickert ist, dann tritt die Luft hinzu, unterbricht den Zusammenhang, und der Ausfluss 25 hört, auf.

#### XXX.

Wenn ein Gefäß voll Wein eine Ausflußröhre Ein Weinautohat, unter welcher ein Becher steht, so soll eine Gewicht gerebestimmte Quantität Wein in den Becher fließen.

Das Gefäß mit dem Weine sei  $\alpha\beta$  (Fig. 74); es sei mit einer Ausflußröhre  $\gamma\delta$  versehen, deren Mündung  $\gamma$  oben an ihrer Oberfläche<sup>2</sup>) abgeschliffen sei, auf daß sie kein Wasser auslaufen läßt, wenn sich eine kleine

2) Zusatz in b: 'scharf'.

<sup>1)</sup> Soll die Vorrichtung als Heber weiter wirken, ist  $\eta$  natürlich zu verstopfen.

έπιτεθέντος τοῦ ΕΖ στέγειν τὸ ὕδωρ. ἔστω δὲ καὶ κανόνιον δοθόν πεπηγός έπλ τοῦ ἀτὸς τὸ ΗΘ, ἀφ' οξ έτερον κηλωνευέσθω το Κ.Λ. έστω δε και έτερος κανων ύπο την βάσιν τοῦ άγγείου δ ΜΝ κηλωνευόμενος περί τὸ Ξ΄ έτεροι δὲ δύο κανόνες οἱ ΚΟ, ΛΠ 5 προσήφθωσαν έν περόναις κινούμενοι, ώστε δπόταν κατάγη τις τὸ Μ άκρον τοῦ κανόνος, ἐπαιρομένου τοῦ ΕΖ τυμπάνου ἀνοίγεσθαι τὸν κρουνὸν καὶ ἐκρεῖν, άφεθέντος δε πάλιν κατακλείεσθαι. ἐπικείσθω οὖν τῶ ΜΝ μανόνι ποτήριον, εἰς δ βουλόμεθα τὸ πρὸς 10 μέτρον ύγρον δέξασθαι, καὶ ἔσται το Ρ υποκείμενον τῷ κρουνῷ. ἔστω δὲ καὶ λεία τις ἡ Σ δυναμένη διὰ κρίκου παράγεσθαι είς την υπεροχήν τοῦ κανόνος την ΜΟ. ἐὰν οὖν παράξω εἰς τὸ πρὸς τῷ Μ μέρος, άνοιγθήσεται δ προυνός καὶ δεύσει εἰς τὸ ποτήριον, 15 και βαρουμένου τοῦ ποτηρίου πάλιν άνανεύσει ή λεία καὶ ἀποκλείσει τὸν κρουνόν. ἵνα οὖν πρὸς μέτρον άπορρέη, ἐμβεβλήσθω εἰς τὸ ποτήριον, εἰ τύχοι, κοτύλη. τὸ δ' ἐκ τοῦ κρουνοῦ ἐκρέον ἐν ἄλλω ἀγγείω λαμβανέσθω, καὶ παραγέσθω ή λεία, έως οὖ πρώτως μηκέτι 20

παραγενέσθω AGT, οδέ οδν Τ

<sup>1</sup> cooperiatur L (στέγεσθαι?) 2 ἀφ' a CP: ἐφ' B, Vind. 120 4-5 κηλωνευόμενος καὶ οὕτος bL 8 τυμπανίου C 11 δέξασθαι a: ἐνοεῖν b, fluere L 14  $\overline{\mu}$ 0 BL:  $\overline{\mu}$  CP παράξω a: παραγάγωμεν αὐτὴν bL 16 βαρουμένου a: βαρυνομένου b 18 τύχοι CP: τύχη B 20 πρώτως om. L

Scheibe  $\varepsilon \xi$  darauf legt. Auf dem Henkel stehe ein senkrechter Stützbalken  $\eta \vartheta$  fest, von welchem ein anderer, (der Querbalken)  $\varkappa \lambda$ , auf- und niederwippe. Unter dem Fuße des Gefäßes sei ferner ein anderer Querbalken  $\mu \nu$  5 angebracht, der 1) um  $\xi$  wie ein Brunnenschwengel auf-



und niedergehe. Noch zwei andere Hölzer no und  $\lambda \pi$  sind (an  $n\lambda$ ) zu befestigen und sollen sich derart um Stifte drehen, daß, wenn man das Balkenende  $\mu$  nach unten zieht, die Scheibe  $\varepsilon \zeta$  sich hebt und die Ausflußröhre sich 10 öffnet und fließt, sich dagegen wieder schließt, wenn man

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'gleichfalls'.

φέη ὁ κρουνός, καὶ σεσημειώσθω ἐπὶ τοῦ κανόνος καὶ ἐπιγεγράφθω κοτύλη· ὁμοίως δὲ καὶ ἡμικοτύλη καὶ δύο κοτυλῶν· καὶ οὖ ἐὰν βουλώμεθα μέτρου, τὰ αὐτὰ ποιήσομεν καὶ εξομεν τῶν μέτρων τὰ σημεῖα, καθ' ἀ δεῖ παραγομένην τὴν λείαν τὰ μέτρα ἀποδιδόναι. 5 δυνατὸν δὲ ἀντὶ τοῦ ΕΖ τυμπανίου περιτίθεσθαι τῷ κρουνῷ ὡς στεγνόν τι ἀγγεῖον, ὥστε διαστελλομένου τοῦ ὑγροῦ ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ ἀέρος μηκέτι ῷέειν τὸν κρουνόν.

### XXXI.

10

219 'Αγγείου οἶνον ἔχοντος καὶ κοουνὸν καὶ ὑποκειμένου κρατῆρος, ὅσον ἄν τις τοῦ κρατῆρος ἀφέληται, τοσοῦτον εἰς αὐτὸν ἐπιρρέειν οἶνον ἐκ τοῦ κρουνοῦ.

"Εστω τὸ τοῦ οἴνου ἀγγεῖον τὸ AB (κοουνὸς δὲ  $\delta$   $\Gamma \Delta$ ) ἔχον τὸ EZ τυμπάνιον καὶ τοὺς  $H \Theta$ ,  $K \Lambda$ , 15 K O,  $\Lambda M$  κανόνας ὡς καὶ ἐπάνω· ὑποκείσθω δὲ τῷ κοουνῷ ποτήριον τὸ  $\Pi$ · τῷ δὲ K O κανονίῳ προσφυὲς ἔστω λεβητάριον τὸ P ἐνὸν ἐν ἀγγείῳ τῷ  $\Sigma T$ . σωλὴν δὲ  $\delta$   $\Gamma \Phi$  συντετρήσθω τοῖς  $\Sigma T$ ,  $\Pi$  ἀγγείοις. τούτων . . . ὄντων καὶ κενῶν ὄντων τῶν  $\Pi$ ,  $\Sigma T$  ἀγγείων τὸ 20

<sup>1</sup> πανόνος aB: πανονίου CP 2 ήμικοτύλιον BCL 3 ποτυλῶν a: ποτύλαι b οὖ ἐὰν a: δ ἄν b μέτρον b 6 et pro (= παὶ ἀντὶ) L τυμπανίου a: τυμπάνου b 7 ὡς: et L 8 ὑγροῦ a: ἀέρος bL 16 ΚΟ om. b: ΚΟΛ om. L 17  $\Pi$ :  $\cdot x \cdot r \cdot L$  19  $\overline{\sigma} \tau \overline{\pi}$  aBL:  $\overline{\tau} \overline{\pi}$  P:  $\overline{\sigma} \overline{\tau}$   $\overline{\pi}$  C 20  $\overline{\sigma} \overline{\tau} \overline{\pi}$  bL

es losläfst. Auf dem Querholz uv stehe ein Becher, in welchen wir das entsprechende Mass Flüssigkeit zapfen1) wollen. Das soll ø sein, der unter der Ausflussröhre steht. Schliefslich bringe man ein Gewicht o an, welches 5 sich mittels eines Ringes auf dem Vorsprunge µo verschieben läßt. Schiebe ich²) es nun nach  $\mu$  hin, so öffnet sich die Ausflussröhre, und die Flüssigkeit strömt in den Becher. Wenn infolge dessen der Becher schwerer wird, so hebt sich das Gewicht wieder und verschliefst 10 die Ausflußröhre. Damit nun ein bestimmtes Quantum abfließt, schütte man in den Becher3) etwa eine Kotyle (= 0,27 l). Die aus der Ausflußröhre ausströmende Flüssigkeit fange man in einem andern Gefäße auf, und man schiebe das Gewicht so lange zur Seite, bis zum 15 ersten Male eine Unterbrechung des Ausflusses eintritt, bringe auf dem Holze eine Marke an und schreibe 'Kotyle' daran, ebenso '1/2 Kotyle' und '2 Kotylen'. Dies wiederholen wir bei jedem beliebigen Masse und bekommen so für die Maße die Marken, nach denen man das Gewicht 20 verschieben muß, um die entsprechenden Maße zum Ausfluss zu bringen. Statt der Scheibe εξ kann man ein geschlossenes Gefäß (eine Art Glocke) um die Ausflußröhre legen, so dass der Ausfluss aufhört, wenn der Zusammenhang der Flüssigkeit von der in jener Glocke ent-25 haltenen Luft unterbrochen wird.

### XXXI.

Hat ein Gefäß mit Wein eine Ausflußröhre, unter Ein Weinautoder ein Mischkrug steht, so soll so viel Wein, als man dem Mischkruge entnimmt, aus der Ausfluß-30 röhre zufliefsen.

mat (durch das Steigen und Sinken eines Schwimmers geregelt). Fig. 75.

Das Gefäß mit Wein sei aß (Fig. 75), die Ausflussröhre γδ. Es sei wie vorhin mit dem Scheibehen εζ

<sup>1)</sup> Nach b: 'in welchen das entsprechende Maß . . . fließen soll'.
2) Nach b: 'Schieben wir'.
3) Richtiger wohl: 'in das Gefäss'.

P λεβητάοιον ποὸς τῷ πυθμένι ἔσται τοῦ  $\Sigma T$  ἀγγείον καὶ ἀνοίξει τὸν  $\Gamma \Delta$  κοουνόν.  $\delta$ έοντος  $\delta$ ὲ αὐτοῦ εἰς ἀμφότερα τὰ  $T\Sigma$ ,  $\Pi$  ἀγγεῖα, προσαναβαῖνον τὸ λεβη-



Fig. 75.

τάριον πάλιν κλείσει τὸν κρουνόν, ἔως οὖ πάλιν ἀφέλωμεν ἀπὸ τοῦ κρατῆρος. καὶ τοῦτο ἔσται, ὁσάκις 5 ἄν ἀφέλωμεν.

# XXXII.

Θησαυροῦ κατασκευή τροχὸν ἔχοντος στρεφόμενον χάλκεον, ὃς καλεῖται άγνιστήριον τοῦτο γὰρ εἰώθασιν

und den Stangen  $\eta \vartheta$ ,  $\varkappa \lambda$ ,  $\varkappa o$ ,  $\lambda \mu$  versehen. Unter der Ausflußröhre stehe ein Krug  $\pi$ . Mit der Stange  $\varkappa o$  sei ein kleiner Kessel  $\varrho$  verbunden, der sich in einem Gefäße  $\sigma \tau$  befinde. Eine Röhre  $v \varphi$  setze die Gefäße  $\sigma \tau$  und  $\pi$  in 5 Verbindung. Sind nun bei derartigen Vorrichtungen die Gefäße  $\pi$  und  $\sigma \tau$  leer, so liegt der Kessel  $\varrho$  am Boden des Gefäßes  $\sigma \tau$  und läßt die Ausflußröhre  $\gamma \delta$  offen. Da nun die (infolgedessen ausströmende) Flüssigkeit sich in die beiden Gefäße  $\pi$  und  $\sigma \tau$  ergießt, so steigt der Kessel 10 und schließt die Ausflußröhre wieder, bis man den Mischkrug von neuem ausschöpft. Dieser Vorgang wiederholt sich jedesmal, wenn man etwas herausnimmt.

#### XXXII.

Eine Schatzkammer mit einem rotierenden Bronze15 rade, dem sogenannten Sühnrade (Hagnisterion)<sup>1</sup>), zu Mönch (Vogel)
bauen; dieses pflegen nämlich die Tempelbesucher
zu drehen. Wenn sich das Rad dreht, so soll die Stimme
eines Mönches (Vogel) erschallen und das Vöglein selbst,
welches obenauf steht, sich drehen. Steht dagegen das
20 Rad (wieder) still, so soll der Mönch aufhören sowohl zu
pfeifen als sich zu drehen.

Es sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 76) eine Schatzkammer; darin sei eine leicht drehbare Achse  $\epsilon\zeta$  quer gelegt. Mit dieser sei das Rad  $\vartheta\varkappa$  verbunden, welches man umdrehen muß. 25 An der Achse seien innen zwei Räder  $\lambda$  und  $\mu$  befestigt, von denen  $\lambda$  mit einer Winde versehen sei<sup>2</sup>),  $\mu$  dagegen

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 149, 1-4.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Fig. 76 a—c in den Prolegomena.

<sup>1</sup> ἔσται TbL: ἔστα AG 2 ἀνοίξ (sic) A 3  $\overline{\tau}$ σ $\overline{\pi}$  BG<sub>2</sub> T<sub>1</sub>:  $\overline{\tau}$ α $\overline{\pi}$  AG<sub>1</sub> T<sub>2</sub>: f. Π, ΣT. cf. p. 296, 20

<sup>1</sup> τοῦ  $\overline{\sigma\tau}$  ἀγγείου a: τοῦ ἀγγείου τοῦ  $\overline{\sigma\tau}$  b 2—4 ξέοντος . . . κρουνόν om. CP

οί είς τὰ ίερὰ εἰσιόντες στρέφειν. ἔστω οὖν τοῦ τροχοῦ στραφέντος μελαγκορύφου γίνεσθαι φωνήν, καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ὀρνύφιον ἐφεστως στρέφεσθαι, σταθέντος δὲ τοῦ τροχοῦ μηκέτι φθέγγεσθαι τὸν μελαγκόρυφον μήτε στρέφεσθαι.

"Εστω θησαυρός μεν δ ΑΒΓΔ, άξων δε διακείμενος έν αὐτῷ δ ΕΖ εὐλύτως δυνάμενος στοέφεσθαι, Ε συμφυής έστω δ ΘΚ τροχός, δυ δεί στρέφειν. έστωσαν δε τῷ ἄξονι δύο τροχοί συμφυεῖς έντὸς οί Λ, Μ, ὧν δ μεν Λ έξελίκτραν έχέτω, δ δε Μ ακτινωτός έστω. 10 περί δὲ τὴν έξελίκτραν σπάρτος ἐπειλήσθω, ἦς ἀπὸ 220 τοῦ ἄμρου ἐμπρεμάσθω πνιγεύς δ Ν σωληνα ἔχων | τὸν ΕΟ καὶ συρίγγιον ἔχων ἐπ' ἄκρου μελαγκορυφίζου. ύποκείσθω δὲ τῷ πνιγεῖ ὕδατος ἀγγεῖον τὸ ΠΡ. καθείσθω δε καὶ ἀξονίσκος ὁ ΣΤ ἀπὸ τῆς κορυφῆς 15 τοῦ θησαυροῦ εὐλύτως δυνάμενος στρέφεσθαι, πρὸς μέν τῷ Σ ἔχων τὸν μελαγκόρυφον, πρὸς δὲ τῷ Τ άπτινωτον τύμπανον έμπεπλεγμένον τῷ Μ τυμπάνω. συμβήσεται οὖν ἐπιστραφέντος τοῦ ΘΚ τροχοῦ ἐπειλεῖσθαι τὴν σπάρτον περί τὴν έξελίκτραν καὶ ἀνέχειν 20 τὸν πνιγέα, ἀφεθέντος δὲ τοῦ τρογοῦ τῶ βάρει κατα-

<sup>1</sup> f. οὖν (δέον). cf. p. 302, 10 3 ὀρνύφιον AG: ὀρνίθιον Tb έφεστως ab: έφεστὸς M, alii deteriores 3-4 σταθέντος scripsi:  $^{\mu\epsilon}$  σταθέντος  $A_1$ : στοαφέντος  $A_2$  GLTb 5 μήτε -AG: μηκέτι T 10 Λ οm, AG 11 σπάρτον A 14 νδατος  $G_2$  Tb: om, A $G_1$  17  $\Sigma$  om, T 19 πθ T 19—20 έπειλείσθαι AG, Tb, εί ex η corr. A: έπειλησθαι G,

<sup>1</sup> έστω: accidet (= συμβήσεται) L 5 μήτε στοέφεσθαι om. CP στρέφεσθαι τὸν μελαγπόρυφον B 6 διαπείμενος aCP: πείμενος BL 8 ἔστωσαν om. B 9 ·l· et ·m· L 13 καὶ om. bL ἔχων a: ἔχοντα bL 15 καθείσθω BCL: κείσθω P ἕτερος ἀξονίσπος BCL ὁ  $\Sigma T$  om. bL ἀπὸ a: έπ τῶν ἄνωθεν ἤγουν bL 17 τῷ BC: τὸ (bis) P 19 \$ BL

ein Sternrad bilde. Um die Winde sei eine Schnur geschlungen. An ihrem Ende hänge ein Windkessel ν, der eine Röhre ξο und auf deren Spitze eine kleine Pfeife habe, welche die Stimme eines Mönches nachahmen 5 kann. Unter dem Windkessel stehe ein Gefäß πο mit



Fig. 76.

Wasser. Von der Spitze der Schatzkammer lasse man eine kleine, leicht drehbare Achse στ hinab, sie habe bei σ den Mönch, bei τ ein Sternrad, welches in das Wellrad μ fasse. Wird nun das Rad θκ umgedreht, so ist die 10 Folge, daß die Schnur sich um die Winde wickelt und den Windkessel nach oben zieht. Wenn dagegen das Rad losgelassen wird, so fällt der Windkessel infolge

φερόμενον τὸν πνιγέα εἰς τὸ ὕδωρ τὸν ἦχον ἀποτελεῖν τοῦ ἀέρος ἐκθλιβομένου, ἄμα δὲ καὶ τὸν μελαγκόρυφον έπιστρέφεσθαι διὰ τῆς τῶν τυμπάνων ἐπιστροφῆς.

# HIXXX

"Ενιοι έν τοῖς ἀγγείοις ἐμβαλλόμενοι σίφωνες δέουσιν, 5 έως αν η κενωθη τα άγγεῖα η η τοῦ ύδατος ἐπιφάνεια γένηται κατά

τὸ ἐκτὸς στό-

221 μιον τοῦ σίφωνος δέον ἔστω δέοντος αὐτοῦ, οτε βουλόμεθα, μηκέτι δέειν.

> "Εστω τι άνγεῖον τὸ ΑΒ, έν ὧ σίφων <ξστω> δ ΓΔΕ έχων τὸ μὲν έντὸς σκέλος ἀνακεκαμμένον ώς τὸ ΓΖΗ. ἔστω δέ και κανόνιον δρθον πεπηγός τὸ ΘΚ, πρὸς δ έτερον κηλωνευέσθω τὸ ΛΜ, έξ οδ έτε-



οον κανόνιον έν περόνη κινούμενον τὸ ΜΝ έχον ποὸς τῶ Ν ἄποω ἀγγεῖον δυνάμενον περιβαίνειν τὴν ΖΗ τοῦ σίφωνος ἀνακαμπήν έχέτω δὲ τὸ ΛΜ κανόνιον 30 seiner Schwere ins Wasser und erzeugt den Schall, indem die Luft hinausgepreßt wird. Die Umdrehung der Zahnräder hat zugleich eine Umdrehung des Mönches zur Folge.

### XXXIII.

Manche Heber fließen, wenn sie in die Gefäße Der Wassergesetzt werden, bis entweder die Gefäße leer sind ein Gewicht oder der Wasserspiegel mit der äußeren Hebermündung auf gleichem Niveau steht. Nun sei verlangt, daß der Ausfluß in jedem beliebigen Zeitpunkte

10 aufhören kann.

Ein Gefäß  $\alpha\beta$  (Fig. 77) enthalte einen Heber  $\gamma\delta\varepsilon$ , dessen innerer Schenkel nach oben umgebogen sei wie γξη. Auf einem senkrechten, feststehenden Stützbalken θκ gehe eine Querstange \(\lambda\mu\) wie eine Wippe auf und nieder. 15 Daran hänge eine andere Stange uv, sie bewege sich um einen Stift und sei an ihrem Ende v mit einem (kleinen) Gefässe versehen, welches das umgebogene Heberende  $\xi\eta$ umschließen kann.1) Die Querstange  $\lambda\mu$  habe in  $\lambda$  ein Gewicht hängen, so dass das Gefäss, welches sich um die 20 Heberbiegung legen soll, über der (inneren) Mündung des Hebers liegt und dieser fließen kann. Soll aber der Ausfluss aufhören, so nehmen wir das bei \( \lambda \) hängende Gewicht weg, so dass sich das in v befindliche Gefäs (Deckel) senkt und sich um die Biegung  $\xi \eta$  legt. Und so 25 hört der Heber auf zu fließen. Soll der Ausflus dagegen wieder beginnen, hängen wir das Gewicht von neuem an.

 $<sup>1)\ {\</sup>rm Also}$  einem cylindrischen Deckel für die innere Hebermündung.

<sup>6</sup> ξως:  $\dot{\omega}_S$  T 10 f. δέον  $\langle \delta \dot{\epsilon} \rangle$  17 ξότω BC: sit L: om. aP 28 f. πανόνιον  $\langle \dot{\epsilon}$ μπρεμάσθω $\rangle$  ξχον ABG: ξχων CPT 29 ἀγγεῖον om.  $T_1$ , add.  $T_2$ 

βάρος έπησεμάμενον πρός τῷ Λ, ώστε τὸ περιβαῖνον άγγεῖον τὴν τοῦ σίφωνος ἀνακαμπὴν ὑπεράνω εἶναι τοῦ στομίου καὶ δεῖν τὸν σίφωνα. ὅταν δὲ βουλώμεθα μημέτι δέειν, ἀφελοῦμεν τὸ ποὸς τῷ Λ βάρος, ώστε καταχθήναι τὸ πρὸς τῷ Ν ἀγγεῖον καὶ περιβήναι 5 την ΖΗ ανακαμπήν. και ούτως οὐκέτι δεύσει δ διαβήτης. ὅταν δὲ βουλώμεθα δέειν, πάλιν ἐκκρεμάσομεν 22116 τὸ βάρος.

### XXXIV.

224 Μιλιαρίου κατασκευή, ώστε ἐπικειμένου ζωδαρίου 10 διεσκευασμένου είς φυσώντος τρόπον αὐτό τε τὸ ζώδιον φυσᾶν εἰς τοὺς ἄνθρακας καὶ οὕτως καίεσθαι τὸ μιλιάριον έτι τε προυνοῦ προσπειμένου παρά τὸν τράχηλον τοῦ μιλιαρίου καὶ ἀνεφγότος μὴ δέειν, εί μή πρότερον ψυχρον [αν] έγχέρμεν είς τι κρατήριον, 15 τὸ δὲ ψυγοὸν μὴ πρότερον συναναμίγνυσθαι τῶ θερμῶ, εί μή είς τὸν πυθμένα χωρήσει, ἐκ δὲ τοῦ κρουνοῦ τὸ θεομότατον ἐκρέειν.

"Εστω τὸ μὲν σχημα τοῦ μιλιαρίου οἶον ἄν τις προαιρήται. Εν δε τη χώρα τη τὸ ύδωρ δεχομένη 20

<sup>(</sup>vid. vol. III), Diopt. 312, 28 Vi 10 Miliaglov b: unliaglov AG: μήλιαφίον Τ, ι supra ser. m. 1 13 μιλιάφιον b: μηλιάφιον a 14 μηλιαφίον a ut lin. 19. p. 306, 5. 10. 25. 310, 4. 314, 9; omnibus locis secundum b correxi 15 αν seclusi έγχέομεν A: έγχέωμεν GTb 20 post προαιρῆται lacunam statuam. dici enim debebat, quot et qualia spatia discernenda essent, utro spatio aqua confineretur, utro carbones

<sup>5</sup> παταχθήναι  $aB\colon$  πατενεχθήναι CP  $\phantom{B}$  11 παλ διεσπενασμένου bL  $\phantom{B}$  τρόπον φυσώντος tr. b  $\phantom{B}$  13 τε  $B\colon$  τοῦ CP15 πρατήριον a: πρατηρίδιον b 18 έπρέειν a: έπρέει bL

### XXXIV.

Einen Badeofen (Milliarium)<sup>1</sup>) herzustellen, daß Ein Badeofen. obenauf eine kleine Figur eine pustende Stellung einnimmt und auf die Kohlen bläst und daß so der

5 Badeofen geheizt wird. Ferner soll an dem Halse (oberen Teile) des Badeofens eine Ausflußröhre angebracht sein, aber obwohl sie offen stehe, soll nichts ausfließen, es sei denn, daß man zuvor kaltes Wasser in einen kleinen Krug gießt. Das kalte Wasser soll sich nicht eher mit dem 10 warmen vermischen, als bis es an den Boden kommt. Erst dann soll aus der Ausflußröhre sehr heißes Wasser ausströmen.

2) Vgl. auch die handschriftlichen Figuren 78c und 78d

in den Prolegomena.

<sup>1)</sup> Das Milliarium ist ein Badeofen in Form eines römischen Meilensteins. Die Heronische Beschreibung des Ofens weicht von der aus der Litteratur (s. die Stellen vorn in den Prolegomena unter der Bemerkung zu Fig. 78) bekannten Einrichtung ab. Nach der Beschreibung des Seneca z. B. lagen im Innern dünne, kupferne Röhren in Spiralwindungen um den Feuerraum. Bis zu einem gewissen Grade kann man dagegen einen pompejanischen Herd vergleichen, von dem bei Overbeck-Mau S. 442 ein Durchschnitt abgebildet ist. Allerdings ist darin der cylindrische Zwischenraum mit dem Wasser ziemlich eng. Auch in dem samovarähnlichen Gefäse, das a. a. O. S. 443 abgebildet ist und das zur Bereitung der Calda diente, umgiebt der Raum mit der Flüssigkeit ein inneres, mit glühenden Holzkohlen gefülltes Rohr. In letzterem Gefäße sieht man ferner unten deutlich einen siebartigen Rost, der den durchaus not-wendigen Luftzutritt vermittelt. Wir haben daher kein Bedenken getragen, auch in unserer Figur einen derartigen Rost zu zeichnen, obwohl im Text nichts davon erwähnt ist. Auch dem abgesonderten Raume muss von unten Luft zugeführt werden können, daher ist die Röhre λξ von uns innerhalb des Kohlenbehälters noch mit einer Öffnung versehen. Von technischer Seite werden übrigens gegen die Zulässigkeit eines derartig abgesonderten Raumes Bedenken erhoben. (Neuerdings ist nach Mau Scavi di Boscoreale, Mitteil. des Deutsch. Archaeol. Instit. Roem. Abteil. IX, 349-358, 1894, in Boscoreale bei Pompeji ein Badeofen, 'la caldaia dell' aqua calda', gefunden. der aber für Heron nicht zu verwerten ist.)

άπολαμβάνεταί τις χώρα μικρά δυσί διαφράγμασιν δοθίοις, ως πάντοθεν είναι στεγνήν, έξ ής παρά τὸν πυθμένα σωλήν συντέτρηται είς ὢν τῶν ὑποκειμένων τοῖς ἄνθοαξιν, οὖ τὸ έτερον μέρος ἀποπεφράχθω, ώστε μή είσιέναι είς αὐτὸν ύδωο έκ τοῦ μιλιαρίου. 5 οί δὲ λοιποί σωληνες εἰς τὴν λοιπὴν χώραν, ἐν ἦ τὸ ύδωρ, φέρουσιν, ώστε καιομένους τούς άνθρακας διά μεν τοῦ ενὸς σωληνος τοῦ εἰς τὴν μικοὰν ἔχοντος φέρειν χώραν άτμον έγγεν(ν) αν. οδτος δε διά τινος σωλήνος συντετοημένου τῷ ἐπιφοάγματι τοῦ μιλιαρίου 10 φέρεται διὰ τοῦ στόματος τοῦ ζωδαρίου εἰς τοὺς άνθρακας έπινένευκε γάρ το ζώδιον, ώστε κάτω φυσάν. ἀεὶ οὖν ἀτμοῦ ἐγγεν⟨ν⟩ωμένου ἀεὶ καὶ φυσά. δ δὲ ἀτμὸς γεννᾶται ἐκ τοῦ πυρός. ἐὰν δὲ καὶ μικρὸν ύδάτιον έγγέωμεν είς την μικοάν γώραν, πλέονα τὸν 15 άτμον γεννήσομεν, ώστε ύπερ μέτρον φυσών το ζώδιον πλεῖον ἐκθερμαίνειν τὸ μιλιάριον, καθάπερ δρῶμεν έπὶ τῶν καιομένων λεβήτων ἀναφερόμενον καπνὸν ἐκ τοῦ ύδατος. ἔσται δὲ ἀφαιρετὸν τὸ ζωδάριον διά τινος σμηρισματίου πρός τὸ ἐγχύνεσθαι τὸ μικρὸν 20 ύγοόν. ἄμα δὲ καὶ ἐὰν μὴ βουλώμεθα τὸ ζώδιον φυσᾶν είς τοὺς ἄνθρακας, ἀποστρέφομεν αὐτὸ διὰ τοῦ σμηρίσματος εἰς τὸ ἔξω μέρος. ἔστω δὲ καὶ πρατηρίδιον έπικείμενον τῷ ἐπιφράγματι, έξ οὖ σωλήν φερέτω παρά τὸν πυθμένα τοῦ μιλιαρίου, ώστε δι' 25

<sup>4</sup> ἀποπεφράχθω Mb: ἀποφράχθω a 6 λοιπήν om. T 11 ζωδαρίου Mb: ζωδιαρίου a 17 μηλιάριου a ut p. 308, 2. 316, 1, correxi ex b 23 σμηρίσματος G: σμηρίσμα AT

<sup>1</sup> ἀπολαμβάνεται  ${\bf a}$ : ἀποληφθήτω  ${\bf b}$ L (-θείτω  ${\bf P}$ ) 7 aqua est  ${\bf L}$  φέρονσιν  ${\bf a}$ : φερέτωσαν  ${\bf b}$ L 8 ἔχοντος φέρειν  ${\bf a}$ :

Die äußere Form des Badeofens sei beliebig. In dem Raume, der das Wasser enthalten soll, teilt man einen kleinen Raum (Kammer) durch zwei senkrechte Scheidewände so ab, dass er allseitig verschlossen ist. In diese 5 Kammer geht und öffnet sich am Boden eine von den unter den Kohlen liegenden Röhren. Deren anderes Ende sei verschlossen, so daß kein Wasser aus dem Badeofen in sie eindringen kann. Die übrigen Röhren führen in den übrigen Raum, in dem sich das Wasser befindet. 10 Daher geht der Dampf (bezw. die heisse Luft), den die brennenden Kohlen erzeugen, durch jene eine nach der kleinen Kammer führende Röhre. Dann gelangt er mit Hilfe einer Röhre, die durch den Deckel des Badeofens getrieben ist, durch die Mündung der kleinen Figur nach 15 den Kohlen hin. Denn die Figur ist geneigt, so dass sie nach unten bläst. Jedesmal nun, wenn sich Dampf entwickelt, bläst sie. Der Dampf wird vom Feuer erzeugt. Wenn wir ferner ein wenig Wasser in die kleine Kammer gießen, bringen wir den Dampf in größerer Menge hervor, 20 wie wir ja auch bei den geheizten Kesseln aus dem Wasser Rauch aufsteigen sehen. Wenn daher die Figur stärker als gewöhnlich bläst, so erwärmt sie den Badeofen auch mehr. Die kleine Figur sei in die Röhre so eingepaßt (eingeschliffen), daß man sie zum Eingießen 25 jener geringen Quantität Wasser abnehmen kann. Zugleich kann man die Figur, wenn sie nicht mehr auf die Kohlen blasen soll, mit Hilfe der Verschleifung (Smerisma) nach außen drehen. Auf dem Deckel stehe auch ein kleiner Krug, von dem eine Röhre nach dem Boden des Bade-30 ofens gehe, so dass durch sie das kalte Wasser, welches

20\*

φέροντος  $\mathbf{bL}$  13 έγγενωμένου  $\mathbf{C}$ : έγγενουμένου  $\mathbf{B}$ : γενομένου  $\mathbf{P}$  15 πλέονα  $\mathbf{aB}$ : πλείονα  $\mathbf{CP}$  16 γεννήσομεν  $\mathbf{a}$ : ποιήσομεν  $\mathbf{bL}$  φυσῶν  $\mathbf{ex}$  φυσῶν  $\mathbf{corr}$ .  $\mathbf{C}$ : φυσῶν  $\mathbf{P}$  18 καὶ έπὶ  $\mathbf{bL}$  (et in) 19 ἀφαιρετὸν  $\mathbf{CP}$ : ἀφαιρεδὲν  $\mathbf{B}$  20 μικρὸν  $\mathbf{om}$ .  $\mathbf{L}$  21 ἐὰν βουλώμεθα μὴ φυσᾶν τὸ ζωδάριον  $\mathbf{tr}$ .  $\mathbf{bL}$  22 avertamus  $\mathbf{L}$ 

αὐτοῦ τὸ ὕδωο τὸ ψυχοὸν ἐγχυνόμενον εἰς τὸν πυθμένα χωρεῖν. ἵνα δὲ καὶ δύνηται τὸ μιλιάριον πληροῦσται ἐγχυνομένου τοῦ ὕδατος καὶ ἄμα τὸ ὑπερκαχλάζον



a 308, 2-316, 13 ΐνα δὲ παὶ δύνηται . . . ἐμβληθήσεται = b 308, 5-316, 31 ΐνα δὲ δύνηται τὸ μιλιάριον παὶ 5

<sup>5</sup> nal om. L

# DIE DRUCKWERKE HERONS VON ALEXANDRIA. II. 309

(etwa) eingegossen wird, nach dem Boden laufen kann. Damit der Badeofen, wenn das Wasser eingegossen wird, sich auch wirklich zu füllen vermag und zugleich das



übersprudelnde Wasser nicht nach außen abfließt, münde 5 eine andere, kleine Röhre in den kleinen Krug, und zwar,

a 309, 4-313, 13 münde ... neigt = b 309, 6-313, 27: so werde eine andere kleine Röhre durch den Deckel des Bade-

ὕδωο μὴ ἔξω ἐκχύνηται, ἔτερον σωληνίδιον συντετρήσθω εἰς τὸ κρατηρίδιον διὰ τῆς ἐντὸς αὐτοῦ ἐπιφανείας, ὅστε μὴ τραχύτητα τῆ ὄψει παρέχειν. τὴν δὲ τοῦ μιλιαρίου κατασκευὴν ὑπ' ὄψιν ἐκθησόμεθα.

'Εκκείσθω δη κύλινδοος κοΐλος, οὖ έδοα μὲν η 5 ΑΒ, ἐφέδοα δὲ η ΓΔ· ἄλλος δέ τις κύλινδοος κοΐλος κατεσκευάσθω περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα τῷ προειρημένῳ, οὖ η μὲν έδοα ἔστω η ΕΖ, ἐφέδοα δὲ η ΗΘ. ταῖς δὲ ἴτυσι τῶν ἔξω τῶν κοίλων ἐπικείσθω ἐπιφράσματα 225 δυνάμενα συνέχειν τοὺς κυλίνδοους καὶ ἐπιφράσ σοντα 10 τὰς ἴτυας. ἐχέτω δὲ ὁ ΕΖΗΘ κύλινδοος σωλῆνας τοὺς ΟΚ, ΛΞ, ΜΝ, ὧν ὁ μὲν ΛΞ συντετρήσθω ἐκ

πληρούσθαι έγχυνομένου τοῦ ὕδατος καὶ ἄμα τὸ ὁπερκαχλάζον ὅδωο μὴ ἔξω ἐκχέηται, ἕτερον σωληνίδιον συντετρήσθω τῷ ἐπιφράγματι τοῦ μιλιαρίου καὶ ἀνακεκάμφθω εἰς τὸ κρατη- 15 ρίδιον διὰ τῆς ἐντὸς αὐτοῦ ἐπιφανείας, ὥστε μὴ τραχύτητα τῆ ὄψει παρέχειν. τὴν δὲ τοῦ μιλιαρίου κατασκευὴν ὑπ' ὄψιν ἐκθησόμεθα.

"Εστω δὴ τὸ σχῆμα τοῦ μιλιαρίου πυλινδροειδές, οὖ βάσις μὲν ἡ AB, πορυφὴ δὲ ἡ  $\Gamma A$ ' ἄλλος δέ τις πύλινδρος 20 κατεσκευάσθω περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα τῷ προειρημένῳ, οὖ βάσις μὲν ἔστω ἡ EZ, πορυφὴ δὲ ἡ  $H\Theta$  ὑπερέχουσα τὴν  $\Gamma A$  πορυφὴν διαπεφραγμένην οὖσαν. ταῖς δὲ ἴτυσι τῶν πύπλων τοῦ τε ποίλου παὶ τοῦ πυρτοῦ ἔστωσαν πανόνες δυνάμενοι συνέχειν τοὺς πυλίνδρους διὰ τοῦ συνδέσμου 25 τῶν πύπλων. ἐχέτω δὲ δ  $EZH\Theta$  πύλινδρος σωλῆνας τοὺς OK, MN,  $A\Xi$ , ὧν δ μὲν  $A\Xi$  ἐκ τοῦ ενὸς μέρους συντε-

<sup>1</sup> ἐνχύνηται AG: ἐνχύνεται T 1—2 f. συντετρήσθω . . . εἰς. cf. b lin. 14—15 4 ἐνθησόμεθα Fr. Haase: ἐνθησώμεθα a 5 δὴ AG: δὲ T f. μὲν ⟨ἔστω⟩ 7 νατεσκευάσθω AG: νατασκευάσθω T 8—11 ταὶς δὲ ἴτυσι . . . τὰς ἴτυας secludi vult Rochas 9 τῶν (ante ἔξω): f. ταὶς 10 τοὺς νυλίνδουνς secundum b (lin. 25) scripsi: τὴν νυλίνδοα a 11 τὰς om. G

um die äußere Erscheinung nicht zu beeinträchtigen, durch seine Innenseite. Wir wollen nun die Einrichtung des Badeofens vor Augen führen.

Es werde also ein Hohlcylinder aufgestellt, dessen 5 untere Grundfläche  $\alpha\beta$  (Fig. 78a), dessen obere  $\gamma\delta$  sei. Man stelle ferner einen anderen, (inneren) Hohlcylinder her, der mit dem erwähnten Cylinder um dieselbe Achse liegt; dessen Grundfläche sei  $\epsilon\xi$ , seine Oberfläche  $\eta\vartheta$ . Auf den Kreisrändern 1 aufserhalb der Hohlräume seien Deckel 10 befestigt, welche die Cylinder zusammenhalten können und die Ränder (also auch den ganzen cylindrischen Zwischenraum oder Wasserraum) bedecken. Der (innere) Cylinder  $\epsilon\xi\eta\vartheta$  enthalte die Röhren on,  $\lambda\xi$  und  $\mu\nu$ , von denen

ofens getrieben und werde oben nach dem Kruge, aus Rück-15 sicht auf ein gefälliges Aussehen durch dessen Innenseite, umgebogen. Wir wollen nun die Einrichtung des Badeofens vor Augen führen.

Die Gestalt des Badeofens sei also cylinderförmig, seine Basis αβ (Fig. 78 a), seine obere Seite γδ. Man stelle noch 20 einen andern Cylinder her, der dieselbe Achse hat als der vorhin genannte. Dessen Basis sei εξ, seine obere Seite γδ, welche über die verdeckte obere Grundfläche γδ hinausgeht. 2) An den Rändern des innern und äußern 3) Kreises (Cylinders) seien Leisten angebracht, die mit Hilfe des Kreisbandes die 25 Cylinder zusammenhalten können. Der (innere) Cylinder εξηδ sei mit den Röhren ομ, μν und λξ versehen, von denen λξ auf

<sup>1)</sup> Das entsprechende griechische Wort bezeichnet sonst schon allein den Zwischenraum zwischen zwei konzentrischen Kreisen, also einen Kreisring. Ein solcher ist ohne Zweifel auch hier gemeint. Der Kreisring bildet hier die obere Grundfläche des Hohlraumes zwischen dem äufsern und innern Cylinder. Vgl. die Bemerkung zu Fig. 78 in den Prolegomena.

<sup>2)</sup> Dieser Vorsprung ist in der Beschreibung von a nicht erwähnt.

<sup>3)</sup> Eigentlich: 'des hohlen (konkaven) und gebogenen (konvexen)'. Gemeint ist entweder die Innenseite des innern und die Außenseite des äußern Cylinders oder besser der Innenrand des äußern und der Außenrand des innern.

<sup>15</sup> τὸ om. C 19 δὴ BCL: δὲ P 22 ἡ βάσις B  $\cdot th \cdot f \cdot L$  27 ὧν . . .  $A\Xi$  om. BL

τοῦ ένὸς μέρους τοῦ πρὸς τῷ Ξ΄ οἱ δὲ λοιποὶ έξ έκατέρου μέρους διατετρήσθωσαν, καὶ ἔστωσαν αδται αί ἀρχαὶ έξ έκατέρου είς τὴν χώραν τὴν ἐν μέσω τῶν κυλίνδοων. καθείσθω δε είς την χώραν την απολαμβανομένην ύπὸ τῶν δύο κυλίνδρων δύο διαφράγματα τὰ 5 ΕΗ, ΖΘ ἀπολαμβάνοντα χώραν την ΗΘΕΖ, εἰς ην τετοήσθω τὸ είρημένον σωληνάριον τὸ ἐκ τοῦ ένὸς μέρους τετοημένον. ἐπικείσθω δὲ τῷ ἐπιφράγματι, τουτέστι τῶ ΗΘ, σωληνάοιον ἔχον τὸ ζωδάριον ἐπικείμενον καὶ συντετοημένον καὶ διόλου δὲ τὸ ζωδα- 10 οίδιον τετρήσθω καὶ ἐπικεκάμφθω πρὸς τὸ ἐννεύειν είς την τῶν ἀνθράκων χώραν. πρὸς δὲ τὸ δπόταν βουλώμεθα μη φυσαν το ζωδάριον ο σωλήν, έφ' ώ κάθηται, συνεσμηρισμένος έστω έτέρω, ως όταν έπιστοέψωμεν αὐτὸν εἰς τὸ έξω μέρος, οὐκέτι φυσήση 15

τοήσθω τῷ ΕΖΗΘ κυλίνδοω, οί δὲ λοιποί ἐξ εκατέρου μέρους, ώστε είναι αὐτούς είς ἀρχὰς καὶ ἐξ εκατέρου μέρους είς την γώραν την μεταξύ των κυλίνδρων. διηρήσθω δέ ή γώρα αύτη διὰ δύο διαφραγμάτων τοῦ τε ΗΕ καὶ τοῦ ΖΘ † ἀπολαμβάνοντα χώραν την ΗΘΖΕ, εἰς ἡν τετρήσθω 20 τὸ εἰοημένον σωληνάριον τὸ ἐκ τοῦ ένὸς μέρους τετρημένον, τουτέστι τὸ ΔΞ. ἐπικείσθω δὲ τῶ ΗΘ ἐπιφοάγματι τοῦ ΗΕΖΘ πυλίνδρου σωληνάριον, εν ώ εφεστάτω το ζωδάριον. δ δή σωληνάριον διὰ τοῦ στόματος τοῦ ζωδαρίου έξερχόμενον ἐπικεκλάσθω πρὸς τὴν τῶν ἀνθράκων πυρκαϊὰν τὴν 25 ΤΥΦΧ. ποὸς δὲ τὸ δπόταν βουλώμεθα μὴ φυσᾶν τὸ ζωδάριον δ σωλήν, έφ' ὧ κάθηται, συνεσμηρισμένος έστω έτέρω τῷ ΨΩ, ὡς ὅταν ἐπιστρέψωμεν αὐτὸν εἰς τὸ ἔξω

<sup>2</sup> αῦται a, spurium videtur (an αὐτοῖς?) 6 ἢν: τὴν Τ<sub>1</sub>, 

<sup>16</sup> λοιποί καί BC 17-18 ut et ad principia tendant (= τείναι?) et ex utraque parte ad locum qui inter cylindros est L

sich at nur auf der einen Seite bei t öffne; die übrigen seien auf beiden Seiten durchbohrt. Die Enden (Öffnungen) der letzteren sollen auf beiden Seiten in den Zwischenraum mitten zwischen den Cylindern (den Wasserraum) führen. 5 In diesen von den beiden Cylindern eingeschlossenen Raum lasse man zwei Scheidewände en und & hinab, die eine Zwischenkammer ηθεζ absondern. In diese münde die vorhin erwähnte kleine Röhre, die nur auf einer Seite (durch den inneren Cylinder) getrieben ist. Auf den Deckel, 10 d. h. auf no, sei die Röhre gesetzt, auf welche die kleine Figur gesteckt ist. Die kleine Figur sei nach der Röhre hin offen, sei ganz und gar ausgebohrt und so gebogen, daß sie sich nach dem Kohlenraume neigt. Damit die Figur nach Belieben aufhören kann zu blasen, sei die 15 Röhre, auf der sie sitzt, in eine andere 1) genau eingepaßt (eingeschliffen), auf dass sie nicht mehr nach dem Kohlenraume, sondern nach außen bläst, sobald wir sie nach

einer Seite durch den Cylinder εζηθ getrieben sei, die übrigen auf beiden Seiten, so dass ihre Enden beiderseits in den 20 Zwischenraum zwischen den Cylindern zu liegen kommen. Dieser Raum sei durch zwei Scheidewände ηε und ζθ geteilt, die den Raum nogs absondern. In diesen münde die erwähnte, nur durch eine Seite (des innern Cylinders) getriebene Röhre, nämlich 1ξ. Auf den Deckel ηΦ [des Cylinders 2) ηεζΦ] werde 25 eine Röhre gesetzt, auf welcher die kleine Figur stehe. Diese Röhre endige in dem Munde der Figur und sei nach dem Feuerraume τυφχ (Fig. 78b)3) hin umgebogen.

3) Vgl. auch die handschriftliche Figur in den Prolegomena.

Zusatz in b: 'ψω'.
 Richtiger wäre: 'des cylindrischen Zwischenraumes' oder noch genauer: 'der Zwischenkammer ηεζθ'. Es scheint indessen eine Interpolation vorzuliegen.

<sup>17</sup> f. αὐτοῖς τὰς ἀρχὰς. cf. lin. 2—3 19 δύο om. L 20 ἀπολαμβάνοντα b, requiritur ἀπολαμβανόντων. sed vid. prolegom. interseptum locum  $\cdot f \cdot th \cdot z \cdot e \cdot L$  22—23 f.  $\tau o \tilde{v} H \tilde{E} Z \Theta$  nvliv $\delta o o v$  del. 26 litterae  $\overline{\tau v \varphi \chi}$  in codicum figuris recte positae esse non possunt. vid. prolegom. de fig. 78

είς τὸν τῶν ἀνθράκων τόπον, ἀλλ' ἐκτός. πρὸς δὲ τὸ βάλλειν ήμᾶς ὕδωο εἰς τὴν ΗΖΕΘ χώραν ἔσται ήμιν χρήσιμον αὐτὸ τὸ σωληνάριον τὸ συνεσμηρισμένον. άρθέντος γάρ τοῦ ζωδίου ἐκ τοῦ σωληνος, ὧ ἐπίκειται, έγγέομεν δι' αὐτοῦ τὸ ὑδάτιον πλείων γὰο ἀτμὸς 5 διαδοθήσεται είς τὸ ζωδάριον. ἐπικείσθω δὴ τῷ ΘΓ έπιφοάγματι κοατήο δ ΡΣ συντετοημένος αὐτῷ καὶ έχων πρός τὸ ἄκρον σωληνα διήκοντα μέχρι τοῦ πυθμένος τοῦ μιλιαρίου, ἀπέχοντα δὲ ἀπὸ τοῦ πυθμένος δσον ύδατι διάρουσιν. όταν οὖν βουλώμεθα προέσθαι 10 θερμόν, εμβαλούμεν διὰ τοῦ ΡΣ ψυγρόν. τὸ δὲ διελεύσεται διὰ τοῦ σωληνος τοῦ συντετοημένου είς την γώραν τοῦ θερμοῦ καὶ ὑπεραναβάν τὸ θερμὸν έκρεύσει διὰ τοῦ περί τὸν τράχηλον κρουνοῦ οὐδέπω 226 γὰο τὸ εἰσκοιθέν ψυχοὸν | διὰ τοῦ σωλῆνος συνεμίγη 15 τῷ ὑποκειμένῳ θερμῷ. καὶ τοῦτο ἀεὶ ποιοῦντες έξομεν θεομον άντι (τοῦ) ἐπιβαλλομένου ψυχοοῦ. ὑπὲο δὲ

μέρος, οὐκέτι φυσήσει είς τὸν τῶν ἀνθράκων τόπον, ἀλλ' έπτός. πρὸς δὲ τὸ βάλλειν ἡμᾶς ὕδωρ εἰς τὴν ΕΗΘΖ χώραν έσται ημίν χρήσιμον αὐτὸ τὸ σωληνάριον τὸ συνε- 20 σμηρισμένον ἀρθέντος γὰρ τοῦ ζωδίου ἐκ τοῦ σωλῆνος, το ἐπίκειται, ἐγγέρμεν δι' αὐτοῦ τὸ ὁδάτιον πλείων γὰρ ἀτμὸς διαδοθήσεται εἰς τὸ ζωδάριον. ἐπικείσθω δὴ τῷ ΓΔ ἐπιφράγματι καὶ κρατήρ δ ΡΣ συντετρημένος αὐτῷ καὶ ἔχων ποδς τῷ ἄκοῷ σωλῆνα διήκοντα μέχοι τοῦ πυθμένος τοῦ 25 μιλιαρίου, ἀπέχοντα δὲ ἀπὸ τοῦ πυθμένος, ὅσον ὕδατι διάρρυσιν εἶναι. ὅταν οὖν βουλώμεθα προέσθαι θερμόν, έμβαλούμεν διὰ τοῦ ΡΣ ψυγρόν. τὸ δὲ διελεύσεται διὰ τοῦ σωληνος εἰς τὴν χώραν τοῦ θερμοῦ καὶ ὑπεραναβὰν τὸ θερμὸν ἐπρεύσει διὰ τοῦ περὶ τὸν τράχηλον προυνοῦ 30 οὐδέπω γὰο τὸ εἰσελθὸν ψυχοὸν διὰ τοῦ σωλῆνος ἐμίγη τῷ ὑποκειμένῳ θερμῷ. καὶ τοῦτο ἀεὶ ποιοῦντες ἕξομεν θερμον αντί τοῦ ἐπιβαλλομένου ψυγροῦ. ὑπὲρ δὲ τοῦ

außen drehen. Gerade die eingeschliffene Röhre wird sich uns beim Eingießen von Wasser in die Kammer  $\eta \xi \varepsilon \vartheta^1$ ) als nützlich erweisen. Denn wenn wir die Figur aus der Röhre heben, auf der sie sitzt, können wir durch sie 5 jene geringe Quantität Wasser eingießen. Dadurch wird nämlich mehr Dampf für die Figur beschafft. Auf dem Deckel  $\vartheta v^2$ ) stehe nun ein Krug og, der durch den Deckel getrieben ist und am Ende mit einer Röhre versehen ist, welche bis auf den Boden des Badeofens reiche, aber am 10 Boden noch genügenden Raum für den Durchfluss von Wasser lasse. Soll der Ofen nun warmes Wasser liefern, gießen wir (zuvor) kaltes durch og ein. Dieses gelangt durch die Röhre, die mit dem Kruge in Verbindung steht 3), in den Raum für das warme Wasser. Dann steigt das 15 heiße Wasser auf und strömt durch die am Halse befindliche Ausflußröhre aus. Denn noch hat sich das durch die Röhre zugeführte kalte Wasser nicht mit dem unter ihm befindlichen heißen Wasser vermischt. So oft wir dies wiederholen, bekommen wir heißes Wasser statt 20 des eingegossenen kalten Wassers. Um aber zu wissen, wann das Wasser im Ofen aufwallen wird4), stellt man das Chasmation (kleine Öffnung; Sicherheitsventil?) her, das ganz durchbohrt ist. Es sitze<sup>5</sup>) auf dem Halse (bezw.

2) Nach b: γδ.

3) Die Worte: 'die mit . . . steht' fehlen in b.

5) Nach b: 'werde gesetzt'.

<sup>1)</sup> Besser b: εηθζ. Ebenso S. 317, 6 in b besser ζεηθ.

<sup>4)</sup> Nach b: 'wann in dem Badeofen die Mischung angebracht ist'.

<sup>2</sup> ἡμᾶς A: ὑμᾶς G(?) T f.  $EH\Theta Z$ . cf. b lin. 19 5 πλειόνων  $T_1$ , corr.  $T_2$  6 ἐπίκεισθαι T  $\Theta \Gamma$  a:  $\overline{\delta \gamma}$   $M_2$ . cf. b lin. 23 8 f. τῷ ἄκρω. cf. b lin. 25 σωλῆνι G 14 περλ a: f. παρὰ. cf. p. 304, 13 17 τοῦ inserui. cf. b lin. 33

<sup>22</sup> infundamus L 23  $\delta\dot{\eta}$  CP:  $\delta\dot{\epsilon}$  BL 30  $\pi\epsilon\varrho\dot{\iota}$  bL: f.  $\pi\alpha\varrho\dot{\kappa}$ . vid. a lin. 14

τοῦ γινώσκειν ήμᾶς, πότε τὸ μιλιάριον ἀναβράσει, κατασκευάζεται τὸ χασμάτιον τετρημένον διόλου καὶ τρηθέντος τοῦ ἐπιφράγματος ἐπικαθήσθω τῷ τραχήλῳ ἔχον σωλῆνα μικρόν. οὖτος δὲ ἀποβλέψει εἰς τὸν ΡΣ κρατῆρα, ὅπως παραγινομένου τοῦ θερμοῦ ἡ προφορὰ 5 εἰς τὸν κρατῆρα γίνηται. ἡ μὲν οὖν κατασκευὴ τοιαύτη. ἐὰν μέντοι προαιρώμεθα μὴ διόλου τὴν ΖΗΕΘ χώραν ἀπολαμβάνειν, ἀλλὰ μέχρι μέρους, κατασκευάζεται τὰ διαφράγματα μέχρι τοῦ ἡμίσους. καὶ ἐπιτίθεται αὐτοῖς ἕτερον διάφραγμα καὶ σωλῆνα λαμβάνει διήκοντα μέχρι 10 τοῦ ζωδίου, καὶ ἐπικαιομένου ἔσται ἡ προφορὰ τῆς ἀτμίδος ἐκ τῆς μικρᾶς χώρας. ὁμοίως δὲ καὶ εἰς αὐτὴν τὸ ὕδωρ ἐμβληθήσεται.

## XXXV.

Χοῶνται δὲ καὶ έτέοα κατασκευῆ τοιαύτη ποὸς τὸ 15 σαλπίζειν καὶ κοσσύφου φωνὴν ἀποτελεῖν.

Πάλιν γὰο τὸ αὐτὸ μιλιάοιον κατασκευάζεται ἔχον πάντας τοὺς σωλῆνας τοὺς ἐν τῆ ἔδοα συντετοημένους εἰς τὰ παο' ἐκάτερα μέρη. περὶ δὲ τὴν ἐφέδραν ἔστω

γινώσκειν ήμᾶς, πότε τὸ μιλιάριον ἁρμόζει πρὸς τὸ κιρνᾶν, 20 κατασκευάζεται τὸ χασμάτιον τετρημένον διόλου καὶ τρηθέντος τοῦ ἐπιφράγματος ἐπικαθείσθω τῷ τραχήλῳ ἔχον σωλῆνα μικρόν. οὖτος δὲ ἀποβλέψει εἰς τὸν  $P\Sigma$  κρατῆρα, ὅπως παραγινομένου τοῦ θερμοῦ ἡ προφορὰ εἰς τὸν κρατῆρα γίνηται. ἡ μὲν οὖν κατασκευὴ τοιαύτη. ἐὰν μέντοι 25 προαιρώμεθα μὴ διόλου τὴν  $ZEH\Theta$  χώραν ἀπολαμβάνειν, ἀλλὰ μέχρι μέρους, κατασκευάζεται τὰ διαφράγματα μέχρι τοῦ ἡμίσους. καὶ ἐπιτίθεται αὐτοῖς ἕτερον διάφραγμα καὶ λαμβάνει σωλῆνα διήκοντα μέχρι τοῦ ζωδίον, καὶ ἐπικαιομένου ἔσται ἡ προφορὰ τῆς ἀτμίδος ἐκ τῆς μικρᾶς χώρας. 30 δμοίως δὲ καὶ εἰς αὐτὴν τὸ ὕδωρ ἐμβληθήσεται.

der oberen Seite), wo der Deckel durchbohrt ist, und sei mit einer kleinen Röhre versehen. Diese Röhre soll nach dem Kruge  $\varrho \sigma$  (nach dem Innern desselben) gerichtet sein, damit das aufsteigende heiße Wasser in den Krug abfließt.<sup>1</sup>)

5 Derart ist also die Einrichtung des Badeofens. Wenn man jedoch den Raum  $\xi \eta \varepsilon \vartheta$  nicht völlig, sondern nur zum Teil (Fig. 78b) absondern will, so stellt man die Scheidewände nur in halber Höhe her und legt eine andere Scheidewand darüber. Und diese erhält eine

10 Röhre, die bis zur Figur geht. Wird dann Feuer angezündet, so steigt der Dampf aus der kleinen Kammer auf. Das Wasser schüttet man auch in diese in ähnlicher Weise (wie vorher).

### XXXV.

Man verwendet noch eine andere derartige Einrichtung, um den Ton einer Trompete und das Gezichtung zur zwitscher einer Drossel nachzuahmen.

Man fertigt nämlich wieder denselben Badeofen (Fig. 79) an mit sämtlichen Röhren, die sich wieder 20 an der Grundfläche auf beiden Seiten öffnen.<sup>3</sup>) An der

Derselbe Badeofen mit Vorrichtung zur Nachahmung von Trompetentönen oder Drosselgezwitscher. Fig. 79.2)

2) Vgl. auch die handschriftliche Figur 79a in den Pro-

legomena.

3) Indessen ist eine Röhre auszunehmen. Vgl. oben S. 313, 1.

<sup>1)</sup> Das Ventil hat nach Rochas a. a. O. S. 193 Anm. den Zweck, den Dampf hinauszulassen. Das ist richtig, so lange der Hahn geschlossen ist. Vgl. aber auch oben S. 305, 7; danach soll der Hahn offen stehen. Ein Ventil zum Ablassen des Dampfes ist in dem S. 305 Anm. erwähnten samovarähnlichen Gefäße (Overbeck-Mau S. 443) angebracht, aber unmittelbar mit dem Hahn in Verbindung gesetzt.

<sup>1</sup> τοῦ ΑΤ: τὸ G 2 χασμάτιον ΑΤ: χαλασμάτιον G 3 ἐπιπαθείσθω Μ 4 ἔχον Α: ἔχων GT, sed ο supra scr. T 7 f. Z E H Θ. cf. b lin. 26 11 ἐπιπαιομένον A G: ἐπιπαλονμένον T 17 μιλιάριον b: μηλιάριον a ἔχον M b: ἔχων a 18—19 συντετρημένους . . . μέρη suspecta 19 περί a b L: f. παρὰ

δυ κείται τὸ ζωδάριου δμοίως, ώσπερ καὶ ἐπάνω ελοήκαμεν. έκ δε των Μ, Ν σωληνές ελσι διήκοντες 227 οἱ ΜΟ, ΝΠ ἔχοντες | τὰ μὲν ἄνω ἄνοα κεκαμμένα 10 τούτοις δε συντετρήσθω και συνεστεγνώσθω ή έφεδρα τοῦ μιλιαρίου. διὰ δὲ τῶν τρημάτων διήκουσιν ἕτεροι σωληνες συνεσμηρισμένοι τοῖς Π, Ο, οἶς ἐπικάθηται τάδε εφ' ενὶ μεν στρουθίον έχον τὰ έντὸς κενὰ πρὸς

a 318, 3-322, 6 τοῦτο δὲ τιτρᾶται ... οὕτως γίγνεται 15 = b 318, 16-322, 21: τοῦτο δὲ τετρήσθω εἰς τρία τρήματα ἐπὶ μιᾶς εὐθείας τὰ  $M,\ N,\ \Xi,$  δμοίως καὶ δ  $\Phi E$  σωλ $\eta \nu$ είς τρία τρήματα κατάλληλα τοῖς Μ, Ν, Ξ, καὶ πρὸς μὲν τῷ Ξ΄ συντετρήσθω βάσις σωληνοειδής, ἐφ' ἦς ἵσταται τὸ ζωδάριον δμοίως, ώσπερ καὶ ἐπάνω εἰρήκαμεν. ἐκ δὲ τῶν 20 Μ, Ν σωληνες ηπέτωσαν οί ΜΟ, ΝΠ έχοντες τὰ άποα κεκαμμένα. τούτοις δε συντετρήσθω και συνεστεγνώσθω ή έφέδοα τοῦ μιλιαρίου. διὰ δὲ τῶν τρημάτων διηκέτωσαν έτεροι σωληνες συνεσμηρισμένοι τοῖς Π, Ο, οἶς ἐπικάθηται τάδε εφ' ενί μεν στρουθίον έγον τὰ εντός κενὰ πρός τὸ 25

<sup>2</sup> διηνοιγμένον ab: διηνοιμένον P: διενηνεγμένον Woodcroft, delatum L 3 τοῦτο: f. οὖτος 4 ματὰ om. T 6 τοῖς M: τῆς a 7 αὐτῆ a: ἐαντῆ Scalig. 45 9 τῶν scripsi: τοῦ a. cf. b lin. 20 σωλῆνες M: σωλῆνος a διήμοντος G 10 οῖ M: ή a 12 μιλιαρίου ex b correxi: μηλιαρίου AG: μειλιαρίου Τ

<sup>3</sup> την (ante περόνην) om. b 16 τοῦτο: f. οδτος 16—19 εἰς τρία τρήματα . . . συντετρήσθα om. P 17-18 όμοίως . . . τοὲς  $M, N, \Xi$  om. C 20 εἰρήμειμεν C 21 ἔχοντα P



Oberfläche (bez. dem Deckel) sei eine Röhre  $\varphi \varepsilon$  angebracht, welche als äußere Umfassung eine andere Röhre  $\varkappa \lambda$  umschließe. Diese wird luftdicht in jene eingefügt, ist nach

τὸ δύνασθαι δέξασθαι ὕδωρ. αὐτὸς οὖν ὁ σωλήν, ῷ ἐπικάθηται, κέκαμπται ἔχων φθογγάριον τῶν γινομένων πρὸς τὸ τὰς φωνὰς παρίεσθαι καὶ ἡ ἀνακαμπὴ διἡκουσα μέχρι τοῦ ὕδατος ἐν τῷ στρουθίῳ. ὅταν μὲν οὖν ἡ φωνὴ τοῦ φθογγαρίου προίη εἰς τὸ ὕδωρ, 5 τότε ἦχον κοσσύφου ποιεῖ. πάλιν δὲ ὁ ἔτερος σωλὴν ἔχει καὶ αὐτὸς ἕτερον σωλῆνα συνεσμηρισμένον, ῷ ἐπικάθηται ζωδάριον ἐσχηματισμένον εἰς Τρίτωνα καὶ ἔχον ἐν τῷ στόματι σάλπιγγα. πάλιν δὲ αὐτὸς οὖτος ὁ σωλήν, ῷ ἐπικάθηται, ἔξει τὴν γλωσσίδα καὶ τὸν 10 κώδωνα, ὡς εἰώθει γίγνεσθαι. προϊοῦσα οὖν ἡ ἀτμὶς καὶ συναντῶσα τῆ τε γλωσσίδι καὶ τῷ κώδωνι τὴν φωνὴν ἀποτελέσει τῆς σάλπιγγος. πείρα οὖν σκεψώμεθα, πότε μὲν κατάλληλον τὸ τρῆμα τῷ ΜΟ σωλῆνι, πότε δὲ τῷ ΝΠ, πότε δὲ τῷ Ξ ἐπὶ Ζ τῷ ἐπικειμένῳ 15

δύνασθαι δέξασθαι ὕδωο. αὐτὸς δὲ ὁ σωλήν, ὧ ἐπικάθηται, κεκάμφθω ἔχων φθογγάριον τῶν γινομένων πρὸς τὸ τὰς φωνὰς παρίεσθαι καὶ ἡ ἀνακαμπὴ διήκουσα μέχρι τοῦ ὕδατος ἐν τῷ στρουθίῳ. ὅταν οὖν ἡ φωνὴ τοῦ φθογγαρίου προίη εἰς τὸ ὕδωρ, τότε ἦχον κοσσύφου ποιεῖ. πάλιν δὲ 20 ὁ ἔτερος σωλὴν ἔχει καὶ αὐτὸς ἕτερον σωλῆνα συνεσμηρισμένον, ῷ ἐπικάθηται ζωδάριον ἐσχηματισμένον εἰς Τρίτωνα ἔχοντα ἐν τῷ στόματι σάλπιγγα. οὖτος δὲ ὁ σωλήν, ῷ ἐπικάθηται, ἕξει τὴν γλωσσίδα καὶ τὸν κώδωνα, καθὰς εἰώθει γίγνεσθαι. προϊοῦσα οὖν ἡ ἀτμὶς καὶ συναντῶσα 25 τῆ τε γλωσσίδι καὶ τῷ κώδωνι τὴν φωνὴν ἀποτελέσει τῆς σάλπιγγος. πείρα οὖν σκεψόμεθα, πότε μὲν κατάλληλον τὸ τρύπημα τῷ ΜΟ σωλῆνι, πότε δὲ τῷ ΝΠ . . . καὶ ταῦτα

<sup>1</sup>  $\tilde{\phi}$  om. G 2  $\tilde{\epsilon} \chi \omega \nu$  G:  $\tilde{\epsilon} \chi \omega$  AT 3 f. nal  $\langle \tilde{\epsilon} \sigma \tau \omega \rangle$  12 sunantõsa G: sunatõsa A: sunantõsa T

<sup>17</sup> ἔχον CP in voce φθογγάριον desinit L 18 f. καὶ ζἔστω 25 καὶ om. CP 26 καὶ τὴν P 28 lacunam indicavi. cf. a lin. 15

dem Raume mit der heißen Luft offen und wird mittels eines Stiftes (Handgriffs) na gedreht. In diese Röhre werden drei Löcher in μ, ν und ξ gebohrt. 1) Ebenso werden auch in die Röhre og drei Löcher gebohrt, die 5 den Löchern μ, ν und ξ entsprechen. Bei ξ wird eine Basis durchbohrt, die eine in § eingelötete Röhre enthält.2) Auf diese Röhre wird die kleine Figur gesetzt, ähnlich wie wir es oben (S. 313, 10) bereits beschrieben haben. Von  $\mu$  und  $\nu$  gehen die Röhren  $\mu$ o und  $\nu\pi$  aus, deren 10 obere Enden gebogen sind.3) Diese Röhren sind durch den Deckel des Badeofens zu bohren und in ihn einzulöten. Durch die (so entstandenen) Löcher (des Deckels) gehen4) andere Röhren, die mit π und o genau verpasst sind. Auf diesen Röhren sitzen folgende Figuren: auf der 15 einen ein Vöglein, dessen Inneres hohl ist, damit es Wasser aufnehmen kann. Die Röhre selbst, auf der es sitzt, ist5) gebogen und mit einer kleinen Pfeife (Stimmröhrchen) von derjenigen Art versehen, wie man sie zur Hervorbringung von Stimmen anfertigt. Der umgebogene 20 Abschnitt (der Röhre) erstrecke sich bis zum Wasser im Vöglein. Wenn nun der Ton des Stimmröhrchens in das Wasser dringt, dann ruft es das Gezwitscher einer Drossel hervor. Die zweite Röhre ist ebenfalls wieder mit einer andern, genau eingepaßten Röhre versehen, auf 25 der eine kleine Figur in Gestalt eines Triton mit einer

<sup>1)</sup> Nach b In diese Röhre sind drei Löcher μ, ν, ξ zu bohren, die auf einer (vertikalen) Linie liegen'.

<sup>2)</sup> Die Figur 79 weicht im Anschluß an die handschriftliche Figur 79a (in den Prolegomena) etwas ab und verlegt die erwähnte Röhre dicht über die Basis. Die andere Rezension b versteht unter der Basis die Röhre ξζ.

<sup>3)</sup> Nach b: 'Bei  $\xi$  sei (mit der Röhre  $\varphi \varepsilon$ ) durch eine Öffnung ein röhrenförmiger Untersatz [nämlich  $\xi \xi$ ] in Verbindung gesetzt, auf welchem ähnlich, wie oben (S. 313, 10) erwähnt, die kleine Figur steht. Von µ und v sollen die Röhren µo und vπ ausgehen, deren Enden gebogen seien.'
4) Nach b: 'sollen . . . gehen'.
5) Nach b: 'sei gebogen'.

Heronis op. vol. I. ed. Schmidt.

ξωδαρίω. καὶ ταῦτα γνόντες σημεῖά τινα ἐν αὐτοῖς παρασημειωσόμεθα παρὰ τὴν ΚΛ περόνην' πρὸς τὸ ὁπόταν μὲν προαιρώμεθα σαλπίζειν, ὅταν δὲ πάλιν βουλώμεθα φυσᾶν, αὐτὸ φυσᾶν, ὁπόταν δὲ βουλώμεθα, κοσσυφίζειν. τὸ δὲ τοῦ πρατῆρος καὶ τῆς τοῦ θερμοῦ 5 22728 ἀναβάσεως, ὥσπερ καὶ ἐπάνω εἰρήμαμεν, οὕτως γίγνεται.

## XXXVI.

23020 Ζώον τέμνεσθαί τε καὶ πίνειν.

"Εστω γὰο ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ σωλὴν ὁ AB, ἐν δὲ τῷ τραχήλῳ ὁ ΓΔ διήκων δι' ἐνὸς τῶν ἐκτὸς 10 ποδῶν· μέσος δὲ ἀμφοτέρων ἄρρην κύλινδρος ἔστω ὁ ΕΖ, ῷ προσκεκολλήσθωσαν κανόνες ὀδοντωτοὶ οἱ Η, Θ. καὶ τοῦ μὲν Η ὑπερκείσθω τυμπάνου ὀδοντωτοῦ τὸ Κ· τῷ δὲ Θ ὑποκείσθω ὁμοίως μέρος τυμπάνου ὀδοντωτοῦ τὸ Λ· ὑπερκείσθω δὲ πάντων τὸ 15 Μ τρόχιον ἔχον τὴν ἐντὸς ἄντυγα παχυτέραν τῆς ἐκτός.

γνόντες σημεῖά τινα παρασημειωσόμεθα παρὰ τὴν  $K \Lambda$  περόνην πρὸς το ὁπόταν μὲν προαιρώμεθα σαλπίζειν, ὅταν δὲ πάλιν βουλώμεθα, φυσᾶν αὐτό, ὁπόταν δὲ βουλώμεθα, κοσσυφίζειν. τὸ δὲ τοῦ κρατῆρος καὶ τῆς τοῦ θερμοῦ  $^{20}$  ἀναβάσεως, ὥσπερ ἐπάνω εἰρήκαμεν, οὕτως γίνεται.

<sup>1</sup> ἐν αὐτοῖς spuria 6 γίγνεσθαι G 9 f. ante ἔστω lacuna statuenda est; desideratur enim descriptio basis earumque rerum quae ad hanc pertinent 10 f. ⟨ἔτερος σωλὴν⟩ ὁ ΓΔ 11 μέσος b: μέση AG: μέσω T 12 προσπεπολλήσθωσαν b: προσπεπωλύσθωσαν a 13 καὶ AGT₂: ἐκ Τ₁ τοῦ b: τῶν a 15 τὸ (ante Λ) b: τοῦ a. cf. p. 326, 20 16 τρόχιον Tb: τροχίονι AG δὲ ἔχον Τ τὴν om. Τ ἐπτὸς et ἐντὸς inter se permutanda esse censet Rochas. ἐπτὸς pro ἐντὸς habet Monacens. 431, habebat Argentoratens. C III 6 deperditus

Trompete<sup>1</sup>) im Munde sitzt. Eben die Röhre, auf welcher der Triton sitzt, soll wieder mit dem Mundstücke und dem Schalltrichter, wie gewöhnlich, versehen werden. Dringt nun der Dampf vorwärts und trifft auf das Mundstück und 5 den Schalltrichter, so bringt er den Ton der Trompete hervor. Durch Probieren mag2) man nun festzustellen suchen, wann das (einzelne) Loch (in der Röhre nh) der Röhre  $\mu o$  entspricht, wann  $\nu \pi$ , wann  $\xi$  nebst  $\xi$ , der aufgesetzten Figur.3) Sobald man dies weiß, vermerkt man 10 einige Zeichen an ihnen4) neben dem Griffe κλ, um je nach Belieben das eine Mal die Trompete erschallen, ein anderes Mal wieder die Figur (auf die Kohlen) blasen, oder die Drossel zwitschern lassen zu können. Alle Einrichtungen, die mit dem Kruge und dem Steigen des 15 heißen Wassers zusammenhängen, gleichen den oben erwähnten.

### XXXVI.

Ein Tier soll geschnitten werden und trinken. Das geschnittene und auto-In seinem Munde sei eine Röhre  $\alpha\beta$  (Fig. 80 und matisch trinzen 80a), in seinem Halse (eine andere)  $\gamma\delta$ , die durch Fig. 80 und einen der Hinterfüße geht. Mitten zwischen beiden sei ein innerer (männlicher, d. h. in die beiden erwähnten Röhren eingeschliffener) Cylinder εξ (Fig. 80a) angebracht, an welchem die gezahnten Leisten  $\eta$  und  $\vartheta$  befestigt seien. 25 Über η setze man ein Zahnradstück κ, unter θ liege gleichfalls ein Zahnradstück A. Über dem Ganzen liege die kleine Welle (Rad) µ, deren äußere<sup>5</sup>) Rundung dicker sei als die

<sup>1)</sup> Bekanntlich werden den Tritonen Muscheltrompeten beigelegt. Vgl. Ovid Met. I, 333: Caeruleum Tritona vocat, conchaeque sonanti inspirare iubet.

<sup>2)</sup> Nach b: 'wird man'.

<sup>3)</sup> Die Worte: 'wann ξ . . . Figur' fehlen in b.
4) Wohl richtiger 'an dem oberen Rande der Röhre φε', um zu wissen, wie weit man den Griff oder die Röhre na umdrehen muss. Die Worte 'an ihnen' fehlen in b.

<sup>5)</sup> In den griechischen Handschriften: 'innere'.

ἐπτετμήσθω κύκλοις τρισὶ τοῖς Μ, Ν, Ξ, ὥστε ἕκαστον 231 διάστημα τῶν τομῶν ἴσον | εἶναι τῆ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ τυμπάνου τοῖς δὲ κύκλοις συντετμήσθω καὶ ἡ



ἄντυξ, ὥστε μηκέτι κύκλον εἶναι τὴν τοῦ τροχοῦ περιφέρειαν. διατετμημένου δὲ ἐπάνωθεν τοῦ τραχήλου 5 τῆ ΟΠ τομῆ καὶ ἐντὸς τῆς τομῆς κεχωρισμένης τῆς...

<sup>1</sup> ἐπτετμήσθω M: ἐπτεμήσθω aP: ἐπτετμήσθω δὲ cod. Paris. 2433 in marg. 2 ἴσως GT

innere<sup>1</sup>) (vgl. den Querschnitt Fig. 80c). Die Welle sei<sup>2</sup>) mit drei kreisförmigen Ausschnitten  $\mu$ ,  $\nu$  und  $\xi$  in der Weise versehen, daß jeder Abstand der Schnitte (von einander) dem Radius der Welle gleich sei. Zugleich mit



5 den Kreisen sei auch der (äußere) Rand ausgeschnitten, so daß die Peripherie des Rades keinen (zusammenhängenden) Kreis mehr³) bilde. Man mache aber von

<sup>1)</sup> Handschriftlich: 'äußere'.

<sup>2)</sup> Zusatz in b: 'ferner'.

<sup>3)</sup> Das Wort 'mehr' fehlt in b.

<sup>1</sup> δ καὶ ἐντετμήσθω b τρισὶ aCP: τισὶ B 2 τῶν τομῶν διάστημα tr. b 4 μηκέτι a: μὴ b 5 τοῦ om. CP

κεφαλής, έγκεκολάφθω έν αὐτή κοιλότης περιφερής τὰ έν βάθει πλατύτερα έγουσα των έπτος μερών, ίνα ή ώσπεο θήλυς πελεκινοειδής σωλήν, όσπεο έξει δύο πλευράς τοῦ έγγραφομένου έξαγώνου εἰς τὸν τύμπανον: έστω δὲ ή ΡΣ, εἰς ἡν ἐμβᾶσα πᾶσα τροχάσει ή ΜΝΞ 5 άντυξ, ώστε πολν έμφανηναι το τέλος τοῦ ένος μέρους, άντεισελθεῖν τὴν ἀρχὴν τοῦ δευτέρου καὶ ούτως τὸ τοίτον, ώστε βληθέντος περονίου διά του τυμπάνου στο έφεσθαι μεν τον τροχόν, συνέχεσθαι δε την κεφαλήν τῷ σώματι. ἐὰν οὖν καθῆ τις μαχαίριον διὰ τῆς 10 ΟΠ τομής, έμβὰν εἰς μίαν τοῦ τροχίου περιφερή έντομήν, την Ε, †παρακλεῖσθαι αὐτὸ τῆ ΟΠ κοίλη κεκολαμμένη περιφερεία· καταβάν δὲ ἐπιβήσεται τῆ έξεγούση μεραία τοῦ Κ μέρους τοῦ τυμπάνου, ὅπερ μέρος καταγόμενον έναρμόσει τοὺς ίδίους όδόντας τοῖς 15 όδοῦσι τοῦ Η κανόνος, ὅσπερ εἰς τὸ ὀπίσω παραγενόμενος ἐκδύσεται τοῦ ΑΒ σωληνος τὸν κύλινδοον, ώστε διά τοῦ γενομένου διαστήματος έχχωρησαν καί κατελθόν το μαχαίριον έμπεσεῖν τῆ έξεχούση κεραία τοῦ Α μέρους τοῦ τυμπάνου. τοῦτο δὲ καταγόμενον 20 καλ έναρμόζον τους δδόντας τῷ ΘΕδδοντωτῷ κανόνι έξάξει τὸν ἄρρενα κύλινδρον ἐκ τοῦ ΓΛ [ἔστι δὲ

<sup>2</sup> βάθν G 3 πελεπινοειδής b: πελεπινοειδούς AG: πελεπινοειδίδούς T όσπες b: όπες a 4 f. τδ. cf. b 6 μέρος G 11 περιφερή b: περιφερούς a 12 τὴν b: τδ a παραπλεῖδαι a: παραπλεῖδαι b: παραπλείδαι a: παραπλείδαι b: παραπλείδαι a: 16  $\overline{\eta}$  AGb:  $\overline{\eta}$  T 17 ἐπδύσεται M (v supra o scripto): ἐπδόσεται a 21 καὶ b: om. a 22 328, 4 ἔστι . . πόδα seclusi. cf. etiam Rochas l. l. p. 202

<sup>4</sup> ἐγγραφομένον εἰς τὸ τύμπανον (τυμπάνιον CP) έξαγώνον tr. b 5  $\overline{\varrho}\,\overline{\sigma}$  a:  $\varrho\,\overline{\pi}$  b 10 παθ $\,\overline{\eta}$  a: παθείς b 16 τον-

oben den Einschnitt oπ (Fig. 80 und 80a) in den Hals, sondere innerhalb des Schnittes den Kopf ab, stelle darin eine kreisförmige Höhlung her, die in der Tiefe breiter ist als am äußeren Rande (vgl. den Querschnitt Fig. 80c), 5 damit sie gleichsam eine schwalbenschwanzförmige 1) Trommel bilde, die zwei Seiten des auf die Welle eingeschriebenen Sechsecks in sich fassen soll. Das sei og (Fig. 80a und 80c). Darin läuft der ganze Radkranz μνξ, sobald er hineingetreten ist, derart, daß, bevor der 10 eine Flügel zu Ende ist, schon der Anfang des zweiten dafür einrückt und so auch der dritte. Steckt man daher einen kleinen Stift (als Achse, Fig. 80a und 80c) durch die Welle (Rad), so dreht sich das Rad und stellt gleichzeitig eine Verbindung zwischen Kopf und Rumpf her. 15 Läßt man nun ein Messer durch den Einschnitt oπ fallen. so stößt es auf einen der kreisförmigen Ausschnitte der Welle, (z. B.) ξ (Fig. 80a), und schiebt das Rad (d. h. den zugehörigen Flügel der Welle) mit Hilfe der kreisförmigen Aushöhlung (Trommel) oπ zur Seite.2) Ist das Messer 20 aber weiter nach unten gekommen, so trifft es auf den vorspringenden Arm des Zahnradstückes z (Fig. 80a). Eben dieses wird niedergedrückt und fasst mit seinen Zähnen in die der Leiste η. Dadurch wird diese zurückgeschoben und zieht aus dem Rohre αβ den Cylinder (εξ) 25 heraus. Infolgedessen entsteht eine Lücke (Fig. 80b); durch diese geht das Messer hindurch, bewegt sich noch (weiter) abwärts und fällt dann auf den vorspringenden Arm des Zahnradstückes à (Fig. 80b). Dann wird dieses

<sup>1)</sup> D. h. mit trapezförmigem Querschnitt (Fig. 80 c). Die erwähnte Höhlung innerhalb des Kopfes stellt sich nicht als eine vollständige Trommel dar, sondern nur als einen Teil einer solchen.

<sup>2)</sup> Denn der Flügel bewegt sich in der Höhlung (Trommel) zunächst nach unten und dann seitwärts.

328

σωλήν μέσος έναομοζόμενος δύο σωλήνων δ κύλινδρος τοῦ τε έν τῷ στόματι τοῦ ζῷδίου καὶ τοῦ ἐν τῷ ἀπὸ τῆς τομῆς τοῦ τραχήλου διήκοντος εἰς τὸν ὀπίσω πόδα] σωλῆνος καὶ ἀρμόσει τῷ ΑΒ θήλει. διελθόντος δὴ τοῦ μαχαιρίου δι' ὅλου τοῦ τραχήλου καὶ τοῦ ΕΖ 5 σωλῆνος ἐφαψαμένου ἀμφοτέρων τοῦ τε ΑΒ καὶ τοῦ 232 ΓΔ, | εἰ προσενέγκοι τις ὕδωρ τῷ ζώρ καὶ ἐπιστρέψει τὸ ὑποκείμενον τῷ βουκόλῷ σμήρισμα, δι' οὖ στραφέντος καταρρεύσει τὸ ἐν τῆ ἄνω χώρᾳ ὑγρὸν εἰς τὴν κάτω, διὰ τοῦ ΓΔΕΖΑΒ σωλῆνος τὸ πνεῦμα τὸ 10 ελκόμενον ὑπὸ τοῦ καταρρέοντος ὕδατος ἐπισπάσεται τὸ προσενεχθὲν τῷ στόματι ὑγρόν. νῦν μέντοι τὸ σμήρισμα κατασκευάζεται οὕτως, ὥστε ἐπιστραφέντος τοῦ βουκόλου κατάλληλα γίγνεσθαι τὰ τρυπήματα.

### XXXVII.

15

Δύναται δὲ καὶ ἄλλως μὴ ὑπάρχοντος ἐπιρούτου ὕδατος τὸ αὐτὸ γίνεσθαι οὕτως.

"Εστω βάσις πάλιν στεγνή πάντοθεν ή  $AB\Gamma \Delta$ , διάφομγμα μέσον ἔχουσα τὸ EZ, δ δὲ ἐκ τοῦ στόματος

 ${f a}$  8—14 δι' οὖ . . . τὰ τρυπήματα  $={f b}$  21—24: 20 τούτου στραφέντος καταρρεύσει τὸ ἐν τῆ ἄνω χώρα ὑγρὸν εἰς τὴν κάτω, διὰ τοῦ ΓΔ καὶ EZ καὶ AB σωλῆνος συνελκομένου τοῦ πνεύματος ὑπὸ τοῦ καταρρέοντος ὕδατος καὶ ἐπισπάσεται τὸ ζώδιον τὸ προσενεχθὲν τῷ στόματι ὑγρόν.

<sup>2</sup> f. ἐν τῷ (ante ἀπὸ) del. cf. b 3 διήποντος b: διήποντι a 4 post δήλει lacunam statuit Rochas l. l. p. 202 adnot. 3 7 εἰ  $A T_1$  b: καὶ  $G T_2$  προσενέγνοι b: προσενέγνει a (f. corrupt. ex προσενέγναι) f. ἐπιστρέψειε 8—9 στραφέντος b: στρέφοντος a 11 ἐπισπάσηται T 12 μέντοι G M: μέτοι A: μέτροι T 13 κατασκενάζεται M: κατασκενάσεται a

niedergedrückt, fasst mit seinen Zähnen in die Zahnstange 9, zieht den inneren Cylinder (das Rohr εξ) aus der Röhre γδ heraus1) und schiebt ihn wieder in das weibliche (umschließende) Rohr αβ hinein (Fig. 80b). So also geht 5 das Messer durch den ganzen Hals hindurch, und es wird mit Hilfe der Röhre εξ zwischen den beiden Röhren αβ und γδ die Verbindung wiederhergestellt. Falls darauf jemand dem Tiere Wasser reichen und zugleich das unter dem Hirten (Fig. 80)<sup>2</sup>) liegende Ventil (Smerisma, s. 10 oben S. 251, 4) umdrehen sollte, ein Ventil, durch dessen Umdrehung das im oberen Raume (der Basis) enthaltene Wasser in den unteren läuft, so wird die Luft von dem nach unten fließenden Wasser angezogen und zieht ihrerseits mit Hilfe des Gesamtrohrs γδεζαβ die vor den Mund ge-15 haltene Flüssigkeit an. 3) Das Ventil wird natürlich so eingerichtet, dass die Löcher einander gegenüberliegen, wenn der Rinderhirt sich (nach dem Tiere), hinwendet. 4)

2) Da dieser oben nicht erwähnt wird, so ist im Vorhergehenden eine Lücke anzunehmen, in der außer dem Hirten

auch die Basis beschrieben war.

4) Der Schlussatz fehlt in b.

<sup>1)</sup> An dieser Stelle findet sich folgendes handschriftliche Einschiebsel: 'Der Cylinder ist eine Röhre, die mitten in zwei (andere) Röhren passend eingefügt ist, nämlich in die in dem Munde des Tieres befindliche und die, welche sich in dem Rumpfe vom Halseinschnitte ab nach dem Hinterfuße erstreckt'. Diese Erklärung ist mit andern Worten bereits oben S. 323, 21 gegeben.

<sup>3)</sup> Nach b: 'so läuft infolge der Umdrehung des Ventils das im oberen Raume enthaltene Wasser in den unteren, indem zugleich infolge des nach unten fließenden Wassers durch das Rohr  $\gamma \delta$ ,  $\varepsilon \xi$  und  $\alpha \beta$  hin die Luft angezogen wird. Und so schlürft die Figur die ihr vor den Mund gehaltene Flüssigkeit.'

<sup>1</sup> μέσον CP 2 ἐν τῷ (ante ἀπὸ) om. b 5 δὴ CP: δὲ B 18 πάλιν om. b

σωλήν φέρων είς την βάσιν δ ΗΘΚ, έτερος δε σωλην διά τε τῆς ΑΔ ἐφέδρας τῆς βάσεως καὶ διὰ τοῦ ΕΖ διαφράγματος δ ΑΜΝ τούπημα έγων ύπεο το ΕΖ διάφοαγμα τὸ Ξ. ἕτερος δὲ σωλήν συνεσμηρισμένος αὐτῷ ἔστω ὁ Π καὶ οὖτος τρύπημα ἔχων κατὰ τὸ Ξ 5



κείμενον τὸ Ρ, ὧ συμφυής ἔστω ήτοι Πὰν ἢ άλλο τι ζώδιον δάβδον έχον. ὅταν μὲν οὖν ἐπεστραμμένον ἦ τὸ ζώδιον ποὸς τὸ ζῷον, οὐ μὴ πίη καθάπεο ὑπὸ φόβου κωλυόμενον όταν δε αποστραφή, τότε πίεται. έὰν οὖν έμβάλωμεν εἰς τὸ ΑΔΕΖ ἀγγεῖον διά τινος 10 τουπήματος τοῦ Φ ύδωο καὶ πάλιν ἐπιστεγνώσωμεν

#### XXXVII.

Man kann dieselbe Wirkung noch auf folgende Bertrinkende Weise erzielen, ohne daß man fließendes Wasser benutzt. 1)

5 Es sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  eine Basis, die wieder<sup>2</sup>) auf allen Seiten verschlossen und in der Mitte mit einer Scheidewand εξ versehen sei. Die Röhre, welche aus dem Munde nach der Basis führt, sei non. Eine andere Röhre luv gehe durch αδ, die Deckwand der Basis, und die Scheidewand εξ 10 hindurch und sei oberhalb³) der Scheidewand εξ mit einem Loche ξ versehen. In die Röhre λμν sei eine andere Röhre \upsilon eingeschliffen und enthalte gleichfalls ein Loch φ, das in gleicher Höhe mit ξ liege. Mit dieser Röhre sei entweder ein Pan oder irgend eine andere 15 Figur verbunden, die mit einem Stocke ausgerüstet ist. Ist nun die Figur nach dem Tiere hingewendet, so wird dieses, gleichsam eingeschüchtert, gewiss nicht trinken. Ist die Figur dagegen abgewendet, dann wird es trinken. Schütten wir nun durch ein Loch \u03c4 Wasser in den Ge-20 fäßraum αδεζ und stopfen es wieder mit Wachs oder einem andern Stoffe zu, so ist die Folge, dass das ein-

<sup>1)</sup> Dieses Kapitel steht vermutlich an unrechter Stelle, obgleich sämtliche Handschriften, die es überhaupt haben, es an den Schluß des Werkes setzen. Vgl. die Prolegomena.

<sup>2)</sup> In b fehlt 'wieder'.

<sup>3)</sup> Nach einer Vermutung übersetzt; die griechischen Handschriften haben alle 'unterhalb'.

<sup>3</sup> ὑπὲς Woodcroft: ὑπὸ ab τὸ A: τῷ GT, sed T o supra scripsit  $\overline{\epsilon\xi}$  Ab:  $\overline{\lambda\epsilon\xi}$  Amg GT 4 διάφραγμα b: διαφράγματι a σμηρισμένος  $T_1$ , corr.  $T_2$  5 ὁ  $\overline{\pi}$  AGb:  $\overline{\sigma\pi}$  T 7 ξάβδον Paris. 2428, Leid. Scalig. 45: ξαῦδον a ἐπεστραμμένον Mb: ἐπιστραμμένον a

τὸ τούπημα κηρῷ ἢ ἄλλῷ τινί, συμβήσεται καταλλήλων κειμένων τῶν P,  $\Xi$  τουπημάτων τὸ ἐμβληθὲν ὕδωρ μεταχωρεῖν εἰς τὸ  $EB\Gamma Z$  ἀγγεῖον κενούμενον δὲ τὸ  $A\Delta EZ$  ἐπισπάσεται διὰ τοῦ στόματος τοῦ ζῷου τὸν ἀέρα, καὶ τηνικαῦτα προσενεχθέντος αὐτῷ ποτηρίου  $^5$  πίεται.

<sup>6</sup> Tέλο $\langle \varsigma \rangle$  τῆς τοῦ ἦςωνος ἀλεξανδοέως βίβλου  $\bar{\beta}$  περλ πνενματικῶν.  $\vartheta$ εῷ χάρις. ἀμήν subscribit T: subscriptio deest in A G b

### DIE DRUCKWERKE HERONS VON ALEXANDRIA. II. 333

gegossene Wasser<sup>1</sup>) in den Raum  $\varepsilon \beta \gamma \xi$  wandert, wenn die Löcher  $\varrho$  und  $\xi$  einander gegenüberliegen. Infolgedessen leert sich  $\alpha \delta \varepsilon \xi$  und saugt durch den Mund des Tieres die Luft an. Wird alsdann dem Tiere ein Becher vorgehalten, so wird es trinken.

<sup>1)</sup> Zusatz in b: 'durch das Loch  $\chi$ ' (wohl verschrieben statt  $\xi$ ).

<sup>2</sup> τῶν  $\overline{\varrho}$ ,  $\overline{\xi}$  τρυπημάτων κειμένων tr.  $\mathbf{b}$  3 ἀγγεῖον διὰ τοῦ  $\overline{\chi}$  τρυπήματος  $\mathbf{b}$  (f.  $\overline{\xi}$  pro  $\chi$  legend, sed etiam codicum figurae foramen quoddam in diaphragmate factum littera  $\chi$  significant).

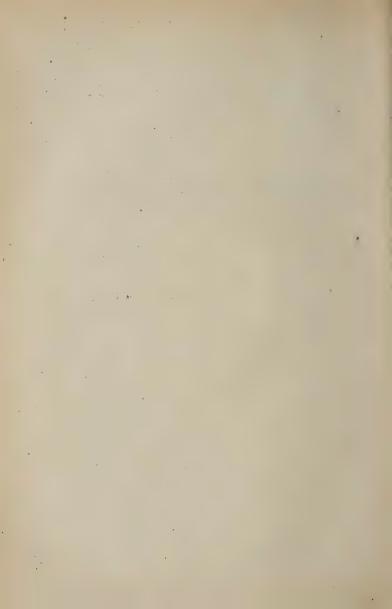

# HERONIS ALEXANDRINI DE AVTOMATIS

### CONSPECTUS NOTARUM.

A = cod. Marcianus 516 saec. XIII.

G = cod. Gudianus 19 saec. XVI.

T = cod. Taurinensis B, V, 20 anni 1541.

a = consensus codicum AGT.

M = cod. Magliabecchianus II. III 36 saec. XVI.

... lacunam significat,

† locum corruptum,

[] delenda,

inserenda.

Potiores tantum lectiones dabuntur.

# ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

### ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

Τῆς αὐτοματοποιητικῆς πραγματείας ὑπὸ τῶν πρόp. 243 ed. Paris. τερον ἀποδοχῆς ήξιωμένης διά τε τὸ ποικίλον τῆς ἐν αὐτῆ δημιουργίας καὶ διὰ τὸ ἔκπληκτον τῆς θεω- 5 οίας. ἔστι γάο, ως συνελόντι είπεῖν, πᾶν μέρος της μηγανικης έν αὐτη τη αὐτοματοποιητικη παραλαμβανόμενον διά των κατά μέρος έν αὐτῆ ἐπιτελουμέ-2 νων. ἔστι δὲ αὐτῆς ἡ ἐπαγγελία τοιάδε κατασκευάζονται ναοί ή βωμοί σύμμετροι αὐτόματοί τε 10 προσαγόμενοι καὶ κατά τινας ώρισμένους ίστάμενοι τόπους, καὶ τῶν ἐνόντων αὐτοῖς ζωδίων ἕκαστον ἰδία κινείται ποὸς λόγον τὸν κατὰ τὴν προκειμένην πρό-244 θεσιν ή μῦθον άρμόζοντα, καὶ εἰς τὸν έξ ἀρχῆς ἀποκαθίστανται τόπον. τὰ μέν οὖν τοιαῦτα δημιουργή- 15 3 ματα τῶν αὐτομάτων καλεῖται ὑπάγοντα. ἔστι δὲ καὶ ετερον είδος έν αὐτοῖς, δ καλεῖται στατόν. Εστι

## DIE AUTOMATENTHEATER¹) HERONS VON ALEXANDRIA.

Die Schaustellung der Automaten (Automaten- Die zwei Arten theater) erfreute sich bei den Alten großer Beliebtheit, der Automaten.

5 einmal, weil eine mannigfaltige Kunstfertigkeit dabei entwickelt wird, sodann, weil das (dargebotene) Schauspiel geradezu staunenerregend ist.2) Denn eben die Anfertigung der Automaten bringt, um es kurz zu sagen, jeden Teil der Mechanik vermittelst dessen, was im einzelnen dabei aus-

10 geführt wird, zur Anwendung. Was der Bau der Automaten 2 verspricht, ergiebt sich aus folgendem. Man stellt Tempel oder Altäre von mäßigem Umfange her, die sich von selbst heranbewegen und auf einigen bestimmten Punkten halten; dann bewegt sich jede von den darin befindlichen Figuren 15 entsprechend dem vorliegenden Plane oder einer passenden

Fabel für sich, und (schliefslich) kehren Tempel und Altar nach ihrem ursprünglichen Platze zurück (Fig. 82). Die auf solche Art gearbeiteten Automaten nennt man fahrende. Es giebt aber unter den Automaten auch 3 20 eine andere Art, die sogenannten stehenden Automaten.

1) Wörtlicher, aber nicht so bezeichnend, lautet die Über-

schrift: 'Der Automatenbau'.

<sup>2)</sup> Im griechischen Texte ist hier vermutlich eine Lücke, welche vielleicht nach S. 3, 7—11 ('Daher . . . einzuschalten') zu ergänzen ist.

turriculae superficie igitur scriptor se iam ante egisse dicere videtur, si modo vox είρηται sana est. sed cf. infra adnot. ad p. 350, 15 22 \*

δε καὶ τούτου ή υπόσγεσις τοιαύτη επί τινος κιονίσκου πίναξ έφέστηκε θύρας έχων ανοιγομένας, καί έν αὐτῶ ... διάθεσις ζωδίων πρός τινα μῦθον διεσκευα-4 σμένων, κεκλεισμένου οὖν τοῦ πίνακος αἱ θύραι αὐτόματοι ἀνοίγονται, καὶ φαίνεται ή τῶν ζωδίων τάξις 5 γεγραμμένη και μετ' οὐ πολύν χρόνον κλεισθεισών τῶν θυρῶν πάλιν αὐτομάτως καὶ ἀνοιχθεισῶν, έτέρα φαίνεται διάθεσις ζωδίων άρμόζουσα τη πρότερον φανείση καὶ πάλιν κλεισθεισών καὶ ἀνοιχθεισών τών θυρών έτέρα διάθεσις πάλιν φαίνεται ζωδίων άρμό-10 ζουσα τῆ πρότερον κειμένη, καὶ ἤτοι ἀπαρτίζει τὸν προκείμενον μύθον ή πάλιν μετά ταύτην έτέρα φαί-5 νεται, άχρις αν απαρτισθή δ μύθος. και των φαινομένων δε ζωδίων των γεγραμμένων έν τω πίνακι εν έκαστον έν κινήσει δύναται φαίνεσθαι, έὰν ἀπαιτῆ δ 15 μῦθος, οἶον ὰ μὲν πρίζοντα, ὰ δὲ σκεπαρνίζοντα, ὰ δὲ σφύραις ἢ πελέκεσιν έργαζόμενα, ψόφον ποιοῦντα καθ' 6 εκάστην πληγήν καθάπεο έπὶ τῆς ἀληθείας. δύνανται δε και έτεραι κινήσεις ύπο τον πίνακα γίγνεσθαι, οξον πῦρ ἀνάπτεσθαι ἢ ζώδια ἐπιφαίνεσθαι πρότερον μὴ 20 φαινόμενα καὶ πάλιν ἀφανίζεσθαι. καὶ ἀπλῶς, ὡς ἄν τις έληται δυνατόν έστι κινείν μηδενός προσιόντος 7 τοῖς ζωδίοις. ἔστι δὲ ἡ τῶν στατῶν αὐτομάτων ἐν-

<sup>3</sup> f. (φαίνεται) διάθεσις. cf. lin. 8. 10. 12—13: (γέγραπται)
δ. Brinkmann 3—4 διεσκενασμένων Τ<sub>2</sub>: διεσκεναμένων ΑΤ<sub>1</sub>:
διεσκενασμένα G 4 κεκλεισμένων Τ οὖν (ἐξ ἀρχῆς) Η. Schoene
11 f. ήτοι (αὕτη) ἀπαφτίζει R. Schoene: ἀπαφτίζονσα α
14 δὲ om. Τ 14—15 πίναπι ἔκαστον Α G: πίναπι, να ἔκαστον Τ (να add. etiam A mg.): corr. R. Schoene 15 εὐπαιτῆ Τ
16 περίζοντα Τ σκερπαρνίζοντα α: corr. Μ<sub>2</sub> et cod. Paris. 2431
17 σφύραις ΑΤ: ἀφύραις ex ἀφύρες corr. G απ ἐργαζόμενα,
(ᾶ δὲ ἀρίσι καὶ τρυπάνοις χρώμενα)? cf. p. 412, 25 19 ὑπὸ:
f. ὑπὲρ. cf. p. 414, 15. 18: κατὰ Diels 22 προέληται Η. Schoene
προσιόντος ΑΤ: προσιέντος (sed ε ex ο correcto) G

Diese Art verspricht folgendes zu leisten. Auf einer niedrigen Säule steht eine Tafel mit Thüren (Fig. 101), die sich öffnen können, und auf dieser sieht man eine Darstellung von Figuren, die in ihrer Anordnung irgend 5 einem Stücke entsprechen. Die Tafel ist nun (zu Anfang) 4 geschlossen; dann öffnen sich die Thüren von selbst, und die Gruppierung der Figuren auf dem Bilde wird sichtbar. Haben sich nach kurzer Zeit die Thüren wieder von selbst geschlossen und geöffnet, so erscheinen die Figuren anders 10 verteilt, aber doch der zuerst vorgeführten Darstellung entsprechend. Wenn die Thüren wieder geschlossen und geöffnet sind, zeigt sich abermals eine andere Verteilung der Figuren, die zu der vorher erschienenen passt, und entweder führt diese das zu Grunde liegende Stück zu 15 Ende, oder es kommt nach dieser nochmals eine andere Darstellung zum Vorschein, bis das Stück zu Ende geführt ist. Von den auf der Tafel sichtbaren, gemalten Figuren 5 lässt sich jede einzelne in Bewegung zeigen, sobald es die Fabel erfordert, z. B. können die einen sägen, die andern 20 das Schlichtbeil handhaben, wieder andere mit Hämmern oder Zimmeräxten arbeiten, indem sie bei jedem Schlage ein der Wirklichkeit entsprechendes Geräusch hervorbringen. Es können auch andere Bewegungen auf der Bühne<sup>1</sup>) vor- 6 geführt werden, z. B. kann Feuer angezündet werden oder 25 es können bis dahin nicht sichtbare Figuren plötzlich erscheinen und wiederum verschwinden. Kurz, man kann jede beliebige Bewegung ausführen, ohne dass man sich den Figuren nähert. Die Thätigkeit (bezw. der Mechanismus) 7 der stehenden Automaten ist sicherer und weniger gefährdet 30 und lässt in größerem Masse jede Art der Darstellung zu

<sup>1)</sup> Wohl richtiger 'über der Bühne'. Wenigstens erhellt aus S. 415, 15. 20, daß das Feuerzeichen und die Erscheinung der Athene auf der Schwebemaschine (woran hier vermutlich gedacht ist) 'über der Bühne' vor sich gingen und nicht 'auf der Bühne'. (Letzteres [auf der Bühne] bedeutet nämlich  $\delta\pi\delta$   $\tau\delta\nu$   $\pi\nu\alpha\alpha\alpha$ , obwohl man versucht sein könnte, es nach Analogie von  $\delta\pi\delta$   $\sigma\eta\eta\eta\dot{\eta}\nu$  'hinter der Scene' zu übersetzen.)

έργεια ἀσφαλεστέρα τε καὶ ἀκινδυνοτέρα καὶ μᾶλλον πᾶσαν ἐπιδεχομένη διάθεσιν τῶν ὑπαγόντων. ἐκάλουν δὲ οἱ παλαιοὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα δημιουργοῦντας θαυ-8 ματουργοὺς διὰ τὸ ἔκπληκτον τῆς θεωρίας. ἐν μὲν οὖν τούτῳ τῷ βιβλίῳ περὶ τῶν ὑπαγόντων γράφομεν 5 ἐκθέμενοι διάθεσιν ποικίλην κατά γε ἡμᾶς, ἡτις ἀρμόσει πάση διαθέσει πρὸς τὸ δύνασθαι τὸν προαιρούμενον ἐτέρως διατίθεσθαι μηδὲν ἐπιζητοῦντα πρὸς τὴν τῆς διαθέσεως ἐνέργειαν ἐν δὲ τῷ ἔξῆς περὶ τῶν στατῶν αὐτομάτων γράφομεν.

Η Δεῖ δὲ πρῶτον ἀπόκροτον εἶναι καὶ ἀκλινὲς καὶ ὁμαλὸν τὸ ἔδαφος ἐν ῷ μέλλει τὸ αὐτόματον ὑπάγειν, ἵνα μήτε οἱ τροχοὶ αὐτοῦ καταδύνωσι πιεζόμενοι μήτε ἐμποδίζωνται ὑπὸ τραχύτητός τινος μήτε πρὸς ἀνά-2 βασιν βιαζόμενοι εἰς τὸ ὀπίσω ἐπινεύωσιν. ἐὰν δὲ μὴ 15 ὑπάρχη τὸ ἔδαφος τοιοῦτον οἶον εἴρηται, δεῖ σανίδας ἀπορθώσαντας ἐπὶ τοῦ ἐδάφους διατιθέναι, ἐν αἶς κατὰ μῆκος ἔσονται σωλῆνες δι' ἐφηλωτῶν κανόνων πρὸς τὸ τοὺς τροχοὺς ἐν τοῖς σωλῆσι κυλίεσθαι. δεῖ δὲ τὰ ὑπάγοντα κατασκευάζειν ἐκ κούφων τε καὶ ξηρῶν 20 ξύλων, κὰν ἐξ ἄλλης δέ τινος ὕλης ὑπάρχη τι ἐν αὐ-215 τοῖς κατεσκευασμένον, καὶ τοῦτο δεήσει | ὡς κουφότατον πειρᾶσθαι ποιεῖν, ἵνα μὴ διὰ τὸ βάρος δυσκίνητα 3 γένηται. δεῖ δὲ καὶ ὅσ' ἀν ἐγκυκλίους στροφὰς ἢ

<sup>1</sup> ἀπινδυνοτέρα M et Leid. Scalig. 45: ἀπινδυνωτέρα a 3 δημιοῦντας G 5 τούτων T 6 ἐπιθέμενοι H. Schoene 7 διαθέσει: προθέσει coll. p. 338, 13 Brinkmann 8 μηδὲν ἐπιζητοῦντα Barberin. II 82, Leid. Vulc. 4: μὴ ἐνεπιζητοῦντα a 10 f. γράψομεν. cf. p. 28, 13 11 capita distinguunt, sed non numerant codd. 14 ἐμποδίζωνται Α: ἐμποδίζονται GT 16 ὑπάρχει T 17 ἀπορθώσαντας scripsi: ἀποθώσαντας AG: ἀπωθώσαντες T. cf. Papp. III 166, 2 ed. Hu. τύμπανον πρὸς κανόνα ἀπωρθωμένον: f. 〈ἀκλινεῖς〉 ἀπορθώσαντας. cf. p. 4, 19.

als die fahrenden. Die Männer, welche sich mit dergleichen Dingen befaßten, nannten die Alten, weil das Schauspiel ihre Verwunderung erregte, Wunderkünstler (Thaumaturgen).<sup>1</sup>) In diesem Buche schreiben wir nun über die fahrenden 8

5 Automaten, indem wir eine Darstellung veranschaulichen, welche wenigstens nach unserer Meinung mannigfaltig ist und zu jeder beliebigen (anderen) Darstellung paßt, damit der, welcher die Vorführung eines andern Stückes plant, dazu imstande ist und in Hinsicht auf das Gelingen der Vorstellung nichts vermißt. Im folgenden Buche<sup>2</sup>) handeln wir dagegen von den stehenden Automaten.

II Zunächst muß der Boden, auf dem der Automat vorrücken soll, fest, wagerecht und eben sein, damit seine Räder weder infolge des Druckes einsinken, noch des Verwendes verwendes des Verwendes verwendes des Verwendes verwendes des Verwendes des Verwendes verwendes des Verwendes des

getrieben zurücklaufen. Wenn ein solcher Boden, wie er 2 eben beschrieben, nicht vorhanden ist, muß man Bretter wagerecht auf den Boden legen, auf denen der Länge nach Schienen vermittelst festgenagelter Latten hergestellt werden, 20 damit die Räder in den Schienen (Fig. 83a und 83b) rollen. Die fahrenden Automaten muß man aus leichtem, trocknem Holz anfertigen. Sind sie aber teilweise aus anderem Material gemacht, muß man versuchen, auch dieses möglichst leicht zu machen, damit nicht infolge der Schwere ihre Bewegung 25 zu schwerfällig wird. Es muß ferner alles, was kreisförmige 3

2) Es ist der zweite Abschnitt gemeint. Eine Einteilung in Bücher kennen die griechischen Handschriften nicht.

Thaumaturgen im gewöhnlichen Sinne sind Gaukler und Taschenspieler. Vgl. Baumeister Denkmäler des klassischen Altertums I, 584. 585.

<sup>356, 9.</sup> Dioptr. 242, 3 Vinc. (ἀκλινῆ καθιστάναι) ἐν: ἐφ' Prou l. l. p. 143 18 ἐφηλατῶν Τ 21 ὑπάρχη G: ὑπαρχειν (sed fortasse ὑπάρχη scribere voluit; scribit enim sic: ὑπαξ) A: ὑπάρχων Τ 22 κατεσκενασμένον Leid. Scalig. 45: κατασκενασμένον  $\mathbf a$  καὶ Fr. Haase: εἰ  $\mathbf a$  24 ὅσ' ἀν scripsi: ὅσα  $\mathbf a$  ἐγκυκλίους  $\mathbf M$ : ἐνῆν κλοιοῦς  $\mathbf A$ : ἐν ην κλοιοῦς  $\mathbf B$ : ἐνῆν κλοιοῦς ( $\mathbf a$ ) κοιουσῶν, quod in codd. deterioribus exstat)  $\mathbf G$ 

κινήσεις ποιήται, ταῦτα ἔντορνά τε ἀκοιβῶς καὶ περί ά κινεῖται λεῖα καὶ μὴ τραχέα ὑπάρχειν, οἷον οἱ μὲν τροχοί περί κνώδακας σιδηρούς έμβεβηκότας είς έμπυελίδας σιδηρᾶς, τὰ δὲ ζώδια περὶ ἄξονας χαλκοῦς έμβεβηκότας εἰς χοινικίδας γαλκᾶς συνεσμηρισμένας 5 4 αὐτοῖς. καὶ ἔλαιον δὲ παρεπιχέειν δεήσει εἰς ταῦτα, όπως κατά [πάντα] τρόπον εὐκύλιστα πάντα ὑπάργη καὶ μηδεν παρά τοῦτο σφίγμα γένηται εί δε μή, οὐκ ἔσται τῶν προκειμένων κατά λόγον οὐδὲ ε̈ν. δεῖ δὲ καὶ τὰς σπάρτους, αξε είς ταῦτα προσχρώμεθα, μήτε ἐπέμτασιν 10 μήτε συστολήν λαμβάνειν, άλλὰ τοιαύτας διαμένειν 5 τοῖς μήκεσιν οἶαι καὶ έξ ἀρχῆς κατεστάθησαν. τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν λαβόντες αὐτὰς περί τινας πασσαλίσκους διατείναντες εὖ μάλα καὶ ἐάσαντες αὐτὰς ὀλίγον χοόνον πάλιν έπεκτείνωμεν καὶ τοῦτο πλεονάκις ποιή- 15 σαντες πηρον μετά δητίνης παταψήσωμεν. βέλτιον δ' εί και βάρος έξ αὐτῶν έξάψαντες έάσομεν ἐπὶ πλείονα γρόνον. προβασανισθεῖσα δὲ οῦτως οὐδεμίαν ἐπέκτασιν λήψεται ἢ παντελῶς βραχεῖαν. ἢ πάλιν ἀποκόψομεν, όταν έξαρτύσαντες τὸ αὐτόματόν τινα αὐτῶν 20 6 παρεκτεταμένην εύρωμεν. νευρίνω δε οὐδενὶ δεῖ χρῆσθαι, έπειδή παρεκτείνεται καὶ συστέλλεται κατά τήν τοῦ ἀέρος περίστασιν, εὶ μὴ ἄρα ὅταν δέη ὕσπληγγι γρήσασθαι. δ δε ύσπληγξ έστω καθάπερ έν τοῖς κατα-

<sup>1</sup> ποιῆται scripsi: ποιεἴσθαι  ${\bf a}$ : (ὅσα) ποιεῖται Brinkmann εὔτορνα Prou l. l. p. 161  ${\bf 3}$  εἰς om.  ${\bf T}_1$ , add.  ${\bf T}_2$   ${\bf 3}$ —4 ἐμπιελύσθας  ${\bf T}$   ${\bf 5}$  inter χαληᾶς et συνεσμηρισμένας album quinque litterarum  ${\bf T}$  σμηρισμένας  ${\bf T}_1$ , corr.  ${\bf T}_2$  συ (in συνεσμ.) ex ἔχων corr.  ${\bf A}$  6 αὐτοῖς  ${\bf T}$ : αὐτοῖς ex αὐτὰς corr.  ${\bf A}$ : αὐτὰς  ${\bf G}$  παρεπιχέειν  ${\bf A}$   ${\bf T}$ : περὶ ἐπιχέειν  ${\bf G}$   ${\bf T}$  πάντι  ${\bf T}$ : del.  ${\bf R}$ . Schoene coll. Philon. Mech. Synt. p. 88, 32. 96, 4. cf. etiam Heron. Belop. p. 73, 8 ed. Wesch. Dioptr. 300, 10 Vinc. τόπον Brinkm. ὑπάρχειν  ${\bf T}$  9 οὐδεέν (sic)  ${\bf A}$   ${\bf G}$ : οὐδέν  ${\bf T}$ 

Wendungen oder Bewegungen macht, recht rund, und die Gegenstände, um welche die Bewegung stattfindet, müssen glatt und nicht rauh sein, wie z.B. die Räder um eiserne, in eisernen Naben ruhende Achsen und die Figuren um kupferne 5 Achsen, die in kupfernen, entsprechend ausgeschliffenen Büchsen (Lagern) liegen. Man muß auch Öl daran gießen, 4 damit in rechter Weise alles leicht rollt (sich bewegt), ohne daß dabei irgend welche Klemmung entsteht. Sonst wird die Lösung der vorliegenden Aufgabe auch nicht in einem 10 einzigen Punkte unserer Erwartung entsprechen. Es dürfen ferner die Schnüre, welche wir noch dazu gebrauchen, sich weder dehnen noch zusammenziehen, sondern sie müssen immer so lang bleiben, als sie anfangs gemacht sind. Das er- 5 reichen wir, wenn wir sie um einige Pflöcke hängen, sie recht 15 fest anspannen, kurze Zeit so lassen, dann wieder weiter ausdehnen und nach öfterer Wiederholung dieses Verfahrens Wachs mit Harz daranstreichen. Besser aber ist es, wenn wir auch ein Gewicht daranhängen und längere Zeit es so hängen lassen. Wenn man die Schnur vorher so erprobt 20 hat, dehnt sie sich gar nicht weiter oder nur ganz wenig. Oder falls wir beim Bespannen des Automaten finden, dals eine von ihnen sich noch mehr gedehnt hat, schneiden wir sie ab. Man darf aber nichts verwenden, was aus Sehnen 6 gemacht ist, da es je nach der Beschaffenheit der Luft sich 25 ausdehnt oder zusammenzieht, falls es nicht etwa nötig ist, ein Spannholz zu verwenden. Das Spannholz (Hysplenx) sei

<sup>11</sup> συστολήν Μ, Leid. Scalig. 45: συστολήν ex σωλήν corr. A: σωλήν GT 13 λαβόντες: f. περιβαλόντες. cf. p. 356, 10. 358, 19: βαλόντες Η. Schoene 14 (καὶ) διατείναντες Diels 16 κατεψήσωμεν α, correxi 16—17 δὲ εἰ Τ 17 βάρος Μ: βάρους α ἐάσομεν Α G (ο ex ω corr. A): ἐάσωμεν Τ πλείον Τ 19 ἢ (ante πάλιν): καὶ R. Schoene: ἢν Hildebrandt 20 ἐξαρτήσαντες α, corr. Brinkm. coll. Philon. Mech. Synt. IV 54, 44. 56, 45. 57, 40. 58, 2. 61, 9 et H. Schoene 21 παρεντεταμένην scripsi. cf. lin. 22:

παρεντεταμένην AG: παρεντετταμένον T οὐδενὶ δεῖ: οὐδενὶ δεῖ οὐδενὶ (οὐδενὶ igitur corrigere voluisse videtur): οὐδενὶ l δεῖ (οὐδενὶ ex οὐδενὸς corr.) G: οὐδενὸς lδεῖ T 21—22 χρῆσθαι,  $\eta$  ex  $\alpha$  corr., A 22  $\alpha\alpha$ l: an  $\mathring{\eta}$ ?

πέλταις δ άξων κατατεταγμένος έν τω ημιτονίω, ως έξης έσται δήλου. πάντα δε ταῦτα τὰ ὑπάγοντα τὴν άργην λαμβάνει της κινήσεως διὰ ύσπληγγος η λείας 7 μολιβής. ποινὸν δέ έστι τοῦ πινοῦντος παὶ τοῦ πινουμένου σπάρτος έχουσα την μεν μίαν άρχην πρός τῷ 5 κινοῦντι προσδεδεμένην, τὴν δὲ έτέραν πρὸς τῷ κινουμένω προση (γκυ) λωμένην. τὸ δὲ κινούμενον ἄξων ἐστί, περί δν ή σπάρτος περιείληται. τῷ δὲ ἄξονι προσαραρότες είσι τρογοί, ώστε τοῦ άξονος στρεφομένου και άπειλισσομένης της σπάρτου συστρέφεσθαι καὶ τοὺς 10 τροχούς έρείδοντας έπὶ τὸ έδαφος. τοῖς δὲ τροχοῖς περίκειται τὸ τοῦ ὑπάγοντος αὐτομάτου πλινθίου. 8 τάσιν δὲ ὕσπληγγος ἢ βάρος λείας δεῖ πρὸς τὰ ὅλα ήρμόσθαι, όπως μή κατακρατήται ήτοι τὸ βάρος ή ή τοῦ ὕσπληγγος τάσις ὑπὸ τοῦ πλινθίου. αἱ δὲ ἐκ τῆς 15 πορείας μινήσεις γίνονται πασών τών σπάρτων προσηγκυλωμένων μεν τοῖς κινουμένοις ὀργάνοις, ἀποδεδεμένων δε είς την λείαν. η δε λεία έστιν εν τινι σύριγγι, άρμοστως καὶ εὐλύτως δυναμένη καταβαίνειν 9 είς αὐτήν, ἐν δὲ τῆ σύριγγι ἐπὶ μὲν τῶν ὑπαγόντων 20 ἢ κέγγρος ἢ νᾶπυ ἐμβάλλεται διὰ τὸ κοῦφά τε ἀμφότερα είναι καὶ όλισθηρά, έν δὲ τοῖς στατοῖς ἄμμος ξηρά ἐμβάλλεται, ὧν ἐκρεόντων διὰ τοῦ πυθμένος τῆς

<sup>1</sup> ἄξων  $\mathbf{a}$ : ἄγνων (i. e. ἀγνών) supra scripsit Paris. 2434 κατατεταμένος  $\mathbf{a}$ : κατατεταμένος  $\mathbf{M}$  et Paris. suppl. 11 de axe et hemitonio cf. Heron. Belop. p. 83, 5 ed. Wesch. et huis editionis vol. II 2 ἔσται δῆλον  $\mathbf{M}$ , Paris. suppl. 11, Leid. Vulc. 4: ἔσ ... λον spatio trium fere litterarum relicto  $\mathbf{a}$ . cf. p. 404, 9 4 νοινὸν  $\mathbf{G}$ : κοινὸν ex κοινὸς corr. A: κοινὸς  $\mathbf{T}$  καί  $\mathbf{A}\mathbf{G}\mathbf{T}_2$ : τῆς  $\mathbf{T}_1$  7 προσηλωμένην  $\mathbf{a}$ , corr. Brinkm. coll. v. 16. p. 348, 4. 16

<sup>8</sup> περιείληται M: περιείληται A: περιείληται GT 11 ξρείδοντας Leid. Vulc. A: ξρείδοντος A ξπὶ om. A 12 αὐτομάτον scripsi: αὐτομάτος A: αὐτομάτως A: A0 A13 βάρονς A1 corr.

aber ähnlich wie bei den Katapulten die in den Halbspann (Hemitonion, Sehnenstrang) gesetzte, (sogenannte) Achse (Spannbolzen), wie man weiter unten 1) sehen wird. Alle diese fahrenden Automaten erhalten den Antrieb zur Bewegung 5 durch eine Schnur oder vielmehr ein Gegengewicht aus Blei. Gemeinsam ist dem bewegenden und dem bewegten Gegen- 7 stande eine Schnur, deren eines Ende an den bewegenden Körper gebunden, deren anderes aber mittels einer Öse an dem bewegten Gegenstande befestigt ist. Der bewegte 16 Körper ist eine Achse, um welche die Schnur gewickelt ist (Fig. 83b). An der Achse sitzen Räder fest. Wenn daher die Achse sich dreht und die Schnur sich abwickelt, drehen sich auch die Räder, die auf dem Boden ruhen. Die Räder umgiebt beim fahrenden Automaten der Radkasten. Die 8 15 Spannung der Schnur oder die Schwere des Gewichtes muß aber dem Ganzen angepasst sein, damit nicht der Kasten das Gegengewicht oder die Spannung der Schnur überwiegt. Abgesehen von der Bewegung von Ort zu Ort erfolgen die Bewegungen dadurch, dass sämtliche Schnüre sowohl an 20 die bewegten Vorrichtungen vermittelst Schlingen befestigt als an das Gegengewicht angebunden sind. Das Gegengewicht befindet sich in irgend einem Gewichtskasten (Syrinx, Pfeife) und kann passend und leicht in demselben hinuntergleiten. In den Gewichtskasten wird bei den 9 25 fahrenden Automaten entweder Hirse oder Senfkorn ge-

schüttet, weil beides leicht und schlüpfrig ist; bei den stehenden Automaten thut man trockenen Sand hinein. Wenn dies nun durch den Boden des Gewichtskastens aus-

<sup>1)</sup> Das dürfte ein Hinweis auf die Belopoiika (s. Bd. II) sein. Vgl. in der Einleitung die Bemerkung vor der Erläuterung zu Fig. 82.

σύριγγος ή λεία ήρέμα καταφερομένη τὰς κινήσεις άποτελεῖ ἐπισπωμένη ἐκάστην σπάρτον. ἀρχὴ δὲ κινή-246 σεώς έστι τάσις σπάρτου, κινήσεως | δε στάσις ἀπόλυσις σπάρτου έκπεσούσης τῆς ἀγκύλης ἀπὸ τοῦ τύλου τοῦ

- 10 έν τῷ κινουμένῷ ὀργάνῷ. αἱ δὲ ὑπὸ τῆς λείας έλκό- 5 μεναι σπάρτοι πασαι Ισοταχώς μεν έλκονται, ούκ Ισοταχεῖς δὲ τὰς κινήσεις ποιοῦνται διὰ τὸ μὴ περὶ ὅμοια δογανα αὐτὰς περιειλεῖσθαι, ἀλλὰ ἃς μὲν περὶ μείζονας κύκλους, ας δε περί ελάσσονας. δεί δε των μη αμα κινουμένων δογάνων τὰς σπάρτους μὴ ἄμα τετάσθαι, 10 άλλα των ύστερον κινουμένων τας σπάρτους γαλάσματα
- 11 έχειν. τὰ δὲ χαλάσματα μηούματα δεῖ ποιεῖν καὶ προσμολλάν μηρος έντὸς τοῦ πλινθίου ματά τὸν έπιβάλλοντα τόπον, ὅπως ἡ λεία ἐπισπωμένη τὸ χάλασμα πραέως τείνη τὴν σπάρτον. προσέχειν δὲ δεῖ καὶ ταῖς 15 σπάρτοις, ὅπως εκάστη αὐτῶν τῶ ἰδίω ὀργάνω προσαγκυλωθή καὶ μὴ ἐπ' ἀριστερὰ τὴν ἐπείλησιν λάβη. μιᾶς γὰο αὐτῶν ἀλλαγείσης ἢ ἐπ' ἀριστερὰ ἐπειληθεί-
- 12 σης τὰ ὅλα στάσιν λήψεται. δεῖ δὲ καὶ τὰς τῶν ἀοχαίων έκφυγεῖν διαθέσεις, ὅπως καινότερον τὸ κατα-20 σκεύασμα φαίνηται δυνατον γάρ, ως προείρηται, ταῖς αὐταῖς μεθόδοις γρώμενον έτέρας καὶ έτέρας διαθέσεις ποιεῖσθαι. βέλτιον δ' έν τούτοις άναστρέψει δ γαριεστέραν έπινοων διάθεσιν. ήν δε ήμεις έκτιθέμεθα, έστι τοιαύτη.

μηούσματα G 13 ημοῶν T 14 ὅπως AT: ὅπες GLeid. Vulc. 4 et Barberin. II 82 (supra scr.). (πραέως etiam

<sup>2</sup> έπισπομένη Τ 3 τάσις ed. Paris.: πάσης a: σπάσις M 4 άγκύλοις Τ 6 σπάρτοι G: σπάρτοι, οι ex αι corr., A: σπάρται Τ 7 ποιοῦνται Α (ἐμ ante ποιοῦνται del. A) GT<sub>1</sub>: έμποιοῦνται  $T_2$  8 αὐτοὶς  $T_2$  μείζονας M: μείζονα a 10-11 ὀργάνων . . . κινουμένων om. G 12 μηρύματα AT:

läuft, so senkt sich allmählich das Gegengewicht und bringt durch das Anziehen jeder (einzelnen) Schnur die Bewegungen hervor. Den Antrieb zur Bewegung giebt die Anspannung der Schnur, das Aufhören der Bewegung 5 aber die Loslösung derselben, indem die Öse von dem an der bewegten Vorrichtung befindlichen Pflocke abfällt. Die von dem Gegengewicht gezogenen Schnüre 10 werden alle gleich schnell gezogen, rufen aber nicht gleich schnelle Bewegungen hervor, weil sie nicht um gleiche 10 (maschinelle) Vorrichtungen gewickelt werden, sondern die einen um größere Peripherien (nämlich Achsen), die anderen um kleinere. Die Schnüre derjenigen Vorrichtungen, die nicht zur selben Zeit mit bewegt werden, dürfen nicht gleichzeitig gespannt sein, sondern die Schnüre der sich 15 später bewegenden müssen lockere (nicht gespannte) Teile haben; diese ungespannten Teile müssen (lockere) Stränge 11 (Schnurlagen, s. Fig. 83-85, S. 360) bilden und sind innerhalb des Kastens mit Wachs an der richtigen Stelle anzukleben, damit das Gegengewicht durch das Anziehen 20 des lockeren Teiles allmählich die Anspannung der Schnur herbeiführt. Man muß auch darauf achten, daß jede der Schnüre mittels der Öse an die zugehörige Vorrichtung geknüpft und nicht verkehrt aufgewickelt wird. Wird nämlich eine von ihnen vertauscht oder verkehrt auf-25 gewickelt, so wird das Ganze zum Stehen kommen. Man 12 muß ferner die Darstellungen der Vorgänger zu vermeiden suchen, damit der Apparat als etwas Neues erscheint. Denn man kann, wie oben bemerkt, unter Anwendung derselben Methoden immer wieder andere Darstellungen bieten. Je 30 anmutiger die Scenerie ist, welche einer erfindet, um so größer wird sein Erfolg sein. Diejenige, welche wir veranschaulichen wollen, ist folgendermaßen beschaffen.

Philon. Mech. Synt. IV, p. 66, 19 ed. R. Schoene) 16—17 προσαγανλωσθη Τ 18—19 ἐπιληθείσης Τ 22 ἐτέρας (ante καλ) ΑΤ: ἐτέρα G 23 δ' ἐν ex ἐξ οῦ corr. Α: δ' ἂν G: οὖν Τ f. ἀναστρέψεται. cf. p. 2, 11. 404, 6. Philon. Mech. Synt. IV, p. 59, 44 ed. R. Schoene

ΙΙΙ ("Εστω) βάσις μῆμος ἔχουσα ὡς πήχεος, πλάτος δὲ ώς παλαιστών τεσσάρων, ύψος δε ώς παλαιστών τριών, κυμάτιον έχουσα περιτρέχον είς τε τὸ άνω καὶ τὸ κάτω μέρος. ἐπὶ δὲ τῶν γωνιῶν αὐτῆς ἐφέστηκε κιόνια τέσσαρα, ύψος μεν έγοντα ως παλαιστών η΄, πλάτος 5 δε παλαιστών δύο, έγοντα ύποκείμενα σπειρία καὶ τούτοις δομοζούσας κεφαλάς έπικειμένας. έπὶ δὲ τῶν κεφαλίων ἐπίκειται καθάπερ ἐπιστύλιον κύκλω ὕψος 2 έχου ὄγδοου τοῦ κίουος ὅλου, ὡς δακτύλων ε΄. κατὰ δὲ τῶν ἐπιστυλίων κατέστρωται σανίδια καλύπτοντα 10 την έπανω έπιφανειαν, καὶ περίκειται κύκλω κυμάτιον. έπὶ δὲ τοῦ καταστρώματος ἐφέστηκε μέσον ναΐσκος στρογγύλος περιφανής έγων κίονας έξ. έπὶ δὲ τούτου πυργίον κωνοειδές έφεστηκεν έντεταμένην έχον την 3 ἐπιφάνειαν, καθάπεο εἴοηται. ἐπὶ δὲ τῆς κοουφῆς 15 έφέστηκε Νίκη έκπεπετακυῖα τὰς πτέουγας καὶ έν τῆ δεξια γειοί στέφανον κατέγουσα. ἐν δὲ μέσω τοῦ ναΐσκου ζώδιον Διονύσου έφέστηκεν έν μεν τη αριστερά γειοί θύοσον κατέχον, έν δὲ τῆ δεξιᾶ σκύφον. παρακαθέζεται δὲ πανθηρίσκος πρὸς τοῖς τοῦ Διονύσου 20 4 ποσίν. Εν δε τοῖς Εμπροσθεν καὶ τοῖς ὅπισθεν μέρεσι τοῦ Διονύσου ἐπὶ τοῦ καταστρώματος βωμὸς ἐπίκειται

<sup>1 &</sup>quot;Εστω inserui πήχεος a (cf. Philon. l. l. p. 73, 42): πήχεως Paris. 2431, Leid. Scalig. 45. sed formae ionicae Heroni non incognitae sunt 3 εἴς τε Μ: εἴτε a 7 ἀρμοζούσης Τ 8 f. ἐπίκειταί ⟨τι⟩. cf. Philon. Mech. Synt. 62, 6 ed. R. Schoene ἐπικεῖσθαί τι καθάπερ ἐπιστύλιον 9 ἔχον Leid. Vulc. 4 et Fr. Haase: ἔχων a  $\overline{\epsilon}$  a: f. δ΄ 10 τὸ ἐπιστύλιον R. Schoene: f. τοῦ ἐπιστυλίον κατέστραται $\overline{\alpha}_{\Lambda}$  διακαλύπτοντι  $\overline{\Gamma}_{1}$ , ιδια add.  $\overline{\Gamma}_{2}$  mg. (σανίδια igitur corrigere voluit  $\overline{\Gamma}_{2}$ ) 15 εἴρηται: futur requirit R. Schoene. cf. p. 384, 7. vid. etiam prolegomena ad fig. 82 16 ἐππεπετακυῖα Μ, Leid. Vulc. 4: ἐκπεπετακυῖας A G: ἐππεπετακοῦσας Τ 17 δὲ iterant. A T



Fig. 82.

ἔχων ξύσματα τῶν σανίδων τεκτονικὰ ξηρὰ ὥστε 247 εὕκαυστα εἶναι. κατὰ δὲ κίονα τῶν ἐν τῷ ναΐσκῳ | τοῦ Διονύσου παρέστηκεν ἐκτὸς τοῦ ναΐσκου Βάκχη διεσκευασμένη ὡς ἄν τις προαιρῆται.

Τούτων δε ούτως ύπαργόντων εν άργη τεθέντος 5 τοῦ αὐτομάτου ἐπί τινα τόπον καὶ ἀποστάντων μετ' οὐ πολύν χρόνον ύπάξει τὸ αὐτόματον ἐπί τινα ὡρισμένον τόπον. καὶ στάντος αὐτοῦ ἀνακαυθήσεται ὁ κατὰ πρόσθεν τοῦ Διονύσου βωμός. καὶ ἐκ μὲν τοῦ θύρσου τοῦ Διονύσου ἤτοι γάλα ἢ ὕδωο ἐκπιτυσθήσεται, ἐκ 10 δὲ τοῦ σκύφους οἶνος ἐκχυθήσεται ἐπὶ τὸν ὑποκεί-2 μενον πανθηρίσκον. στεφανωθήσεται δε πᾶς δ παρά τούς τέσσαρας κίονας τῆς βάσεως τόπος. αἱ δὲ περικύκλω Βάκχαι περιελεύσονται χορεύουσαι περί τον ναϊσκον. καὶ ἦχος ἔσται τυμπάνων καὶ κυμβάλων. 15 καὶ μετὰ ταῦτα σταθέντων τῶν ἤχων ἀποστραφήσεται τὸ τοῦ Διονύσου ζώδιον εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος. ἄμα δὲ τούτω καὶ ή ἐπικειμένη τῷ πυργίω Νίκη συνεπιστρα-3 φήσεται. καὶ πάλιν ὁ ἔμπροσθεν γεγονώς τῷ Διονύσω βωμός, πρότερον δε οπίσθιος υπάρχων άνακαυ- 20 θήσεται. καὶ πάλιν έκ μεν τοῦ θύρσου ὁ ἀναπιτυσμός έσται, έκ δε τοῦ σκύφους ή έκγυσις, καὶ πάλιν αί Βάκχαι χορεύουσι περιερχόμεναι τὸν ναΐσκον μετὰ ψόφου

<sup>1</sup> f. τῶν σανίδων del. cf. p. 382, 11. 442, 21 2 εὔναστα Τ κίονα ⟨ἕναστον⟩ R. Schoene 6 f. ἀποστάντων ⟨ἡμῶν⟩. cf. p. 402, 12 7 ὑπάξει scripsi: ἑπάξει Τ: ἔπάξει A: ἐπάξει G 8—9 κατὰ πρόσθεν Τ: καταπρόσθεν AG. cf. p. 432, 4. 440, 25. vid. etiam lin. 19 10 ἐκπντιοθήσεται  $M_2$ . cf. p. 134, 19. 382, 21 13—14 περικύκλω Diels: περὶ κύκλω a 14 περικάσονται Τ χορενούσας Τ 16 f. σταθεισῶν τῶν Βακχῶν. cf. p. 354, 1—2: σταθ⟨εισῶν τῶν Βακχῶν καὶ πανθ⟩έντων Frinkm. σταθέντων ⟨τῶν ξωδίων καὶ πανσθέντων⟩ H. Schoene ἡχῶν? R. Schoene 19—20 f. τοῦ Διονύσον 23 f. χορεύσονσι περιεχόμεναι  $T_1$ , corr.  $T_2$ 

Man denke sich einen Sockel (Fig. 82), etwa eine Äußere Ein-TIT Elle (= 46 cm)<sup>2</sup>) lang, etwa vier Spannen (= 31 cm) breit und ungefähr drei Spannen (= 23 cm) hoch, mit einer oben und unten ringsum laufenden Hohl-

richtung des fahrenden Automaten.

- 5 kehle versehen. Auf den vier Ecken des Sockels stehen vier kleine, etwa acht Spannen (= 62 cm)3) hohe und zwei Spannen (= 15,5 cm) breite Pilaster, unten mit Wulsten und oben mit entsprechenden Kapitälen versehen. Auf den Kapitälen ruht ringsum eine Art Architrav, ein Achtel
- 10 des ganzen Pilasters (= 7,71 cm), etwa vier4) Finger (=7,71 cm), hoch. Über die Architrave<sup>5</sup>) hin sind kleine 2 Bretter gelegt, welche die Oberfläche verdecken, ringsum liegt eine Hohlkehle. Auf der Überdeckung steht in der Mitte ein rundes Tempelchen, von allen Seiten sichtbar,
- 15 mit sechs Säulen. Auf diesem steht eine kegelförmige Kuppel (Türmchen), deren Oberfläche überspannt (überdacht) ist, wie oben bemerkt.6) Auf der Spitze steht Nike 3 mit ausgebreiteten Flügeln und in der Rechten einen Kranz (s. auch unten Fig. 94) haltend. In der Mitte des 20 Tempelchens steht eine Bacchusfigur mit einem Thyrsus
- in der Linken und einem Becher in der Rechten. Zu den Füßen des Bacchus sitzt ein kleiner Panther. Vor und 4 hinter Bacchus steht auf der Überdeckung ein Altar mit trockenen, leicht brennenden Hobelspänen. An jeder Säule

25 am Bacchustempel steht außerhalb desselben eine Bacchantin in beliebiger Stellung.

<sup>1)</sup> Die Figuren zu den Automaten sind auf Grund der vorliegenden deutschen Übersetzung und nach Maßgabe der handschriftlichen Figuren (von denen einige vorn abgebildet sind) von Herrn H. Querfurth, Maschinerie-Inspektor am Herzoglichen Hoftheater in Braunschweig, rekonstruiert.

<sup>2)</sup> Vgl. F. Hultsch Griech. u. röm. Metrologie S. 6972.

<sup>3)</sup> Genauer 61,7 cm.

<sup>4)</sup> In den Handschriften steht 'fünf'. Das wären beinahe 10 cm. Das stimmt aber nicht mit den obigen Angaben.

<sup>5)</sup> Wohl richtiger 'den Architrav', wie R. Schöne vermutet. 6) Thatsächlich ist davon oben noch nicht die Rede gewesen. Vgl. die Einleitung zu Fig. 82.

τυμπάνων και κυμβάλων. και πάλιν σταθεισών αὐτών τὸ αὐτόματον ἀναχωρήσει εἰς τὸν ἔξ ἀρχῆς τόπον. 4 και οὕτως τέλος ἔξει ἡ ἐπίδειξις. τοῖς δὲ εἰρημένοις μέτροις ἐχρησάμεθα ἀναγκαίως μειζόνων γὰρ γενηθέντων ὑπόνοιαν ἕξει τὸ ὅραμα ὡς ἐντός τινος ταῦτα δη- 5 μιουργοῦντος. διὸ δὴ ἔν τε τοῖς ὑπάγουσι καὶ ἐν τοῖς στατοῖς αὐτομάτοις δεῖ φυλάσσεσθαι τὰ μεγέθη διὰ τὴν ἐσομένην ὑπόνοιαν. τῆς οὖν διαθέσεως εἰρημένης έξῆς τὴν κατασκευὴν τῶν κατὰ μέρος ἐν αὐτῆ ποιησόμεθα.

V Οἱ μὲν οὖν πρὸ ἡμῶν τὴν ἐπὶ μιᾶς ὁδὸν τῆς τε 10 πορείας καὶ τῆς ἀποπορείας παρέδωκαν ἡμῖν καὶ ταύτην κακοπαθῆ τε καὶ ἐπικίνδυνον σπάνιον γὰρ ἐπιτυχεῖν κατακολουθοῦντα ταῖς ὑπ' αὐτῶν ἀναγεγραμμέναις μεθόδοις, ὡς ἔστι φανερὸν τοῖς πεπειραμένοις
2 αὐτῶν. ἡμεῖς δὲ ὑποδείξομεν, ὡς ἔστι τὴν ἐπ' εὐθείας 15 πορείαν καὶ ἀποπορείαν γίνεσθαι εὐκόπως τε καὶ ἀκινδύνως ἔτι τε καὶ ὡς ⟨ἔστι⟩ τὸ πλινθίον ἢ τὸ ζώδιον κατὰ κύκλου τοῦ δοθέντος φέρεσθαι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν παραλληλογράμμω ὀρθογωνίω τῷ δοθέντι φέρεσθαι.

3 Καὶ πρότερον, ὡς ἐπὶ εὐθείας, ἐροῦμεν. 20

 $^{\prime\prime}$ Εστω γάο τι πλινθίον τὸ  $AB\Gamma \Delta$ , ἐν ῷ ἄξων διακείσθω ὁ EZ ἐν κνώδαξι στοεφόμενος, ἐμβεβηκὼς εἰς πυελίδας οἴσας ἐν τοῖς τοῦ πλινθίου τοίχοις. τῷ δὲ ἄξονι συμφυεῖς ἔστωσαν δύο τροχοὶ ἴσοι οἱ  $H\Theta$ ,  $K\Delta$ 

IV Ist bei solchen Vorrichtungen zu Anfang der Automat an irgend einem Punkte aufgestellt, so wird bald nachdem wir zurückgetreten sind, der Automat

Die Aufführungen des fahrenden Automaten. nach einer bestimmten Stelle vorrücken. Wenn er dann 5 stehen bleibt, wird der Altar (das Altarfeuer) vor Bacchus angezündet. Und aus seinem Thyrsus spritzt Milch oder Wasser, aus dem Becher ergießt sich Wein auf den darunter liegenden Panther, der ganze Unterbau wird an den vier 2 Pilastern bekränzt, die Bacchantinnen ringsum umkreisen im 10 Tanze den Tempel, Trommelwirbel und Beckenschlag wird vernehmbar. Hat sich darauf der Lärm gelegt, so wird sich die Bacchusfigur nach außen wenden. Zugleich mit ihr wird sich auch die auf der Kuppel stehende Nike drehen. Dagegen wird nun der Altar, der jetzt vor Bacchus steht, 3 15 yorher aber hinter ihm stand, aufflammen. Abermals sprudelt es aus dem Thyrsus hervor und erfolgt aus dem Becher der Ausguss, und die Bacchantinnen tanzen von neuem unter Pauken- und Beckenschall um den Tempel. Wenn sie dann zum zweiten Male stehen bleiben, fährt 20 der Automat nach seinem Ausgangspunkte zurück. Und so wird die Vorstellung ein Ende haben. Die erwähnten 4 Masse haben wir notgedrungen verwendet. Werden sie nämlich größer genommen, so wird die Schaustellung Verdacht erwecken, als ob im Innern jemand diese Be-

25 wegungen hervorbringe. Deshalb muß man also sowohl bei den fahrenden als den stehenden Automaten sich vor großen Dimensionen hüten, weil eben Verdacht entstehen könnte. Nachdem nun die (allgemeine) Einrichtung angegeben ist, wollen wir der Reihe nach die einzelnen Teile 30 darin konstruieren.

Unsere Vorgänger haben uns als Weg der Vor- und Die Be-Rückwärtsbewegung nur den auf einer Linie überliefert, und noch dazu einen mühseligen und unsicheren. Denn selten hat einer Erfolg, der sich nach ihren schrift-

35 lich aufgezeichneten Methoden richtet, wie denen bekannt ist, welche sie auf die Probe gestellt haben. Wir werden 2 aber zeigen, dass die Hin- und Rückfahrt auf einer geraden

τὰς περιφερείας εἰργασμένοι φανοειδεῖς καὶ κατὰ μέσον τὸν ἄξονα ἐξελίκτρα ἡ ΜΝ καὶ αὐτὴ συμφυὴς τῷ 4 ἄξονι, περὶ ἣν ἡ σπάρτος ἐπειληθήσεται. ταύτη δὲ συμφυὴς ἔστω τύλος ὁ Ξ, περὶ ὃν ἡ τῆς σπάρτου ἀγκύλη περικείσεται. ἕτερος δὲ ἔστω τροχὸς κατὰ μέ- 5 σην τὴν ΓΔ πλευρὰν ὁ ΟΠ ἐν πήγματι πολευόμενος τῷ | ΡΣΤΥ περὶ ἄξονα τὸν ΦΧ μικρὸν σφόδρα. οὕτως δὲ ἐνηρμόσθωσαν οἱ ἄξονες τῶν τροχῶν, ὥστε τὸ



Fig. 83a.

πλινθίον ἀκλινὲς καθεστάναι κατὰ πᾶν μέρος. τῆς οὖν ἀγκύλης τῆς σπάρτου περιβληθείσης περὶ τὸν Ξ 10 τύλον, ἐπειλείσθω περὶ τὴν ἐξελίκτραν ἡ σπάρτος. 5 καὶ σύριγγος ἐπικειμένης τετραγώνου πρὸς ὀρθὰς κατὰ μέσον τὸ πλινθίον, ἡ ἐτέρα ἀρχὴ τῆς σπάρτου διὰ τροχίλου ἀποδεδόσθω εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς σύριγγος καὶ ἐξήφθω εἰς μολιβοῦν βάρος ἐνὸν ἐντὸς ἐν τῆ σύ- 15 ριγγι. οὐκοῦν ἐάν τις ἀφῆ τὸ βάρος ἐν τῆ σύριγγι

<sup>1</sup> φανοειδεῖς Paris. suppl. 11: φασνοειδεῖς **a** f. καὶ ⟨ἔστω⟩ κατὰ  $\mathbf{A} \mathbf{G} \mathbf{T}_2$ : μετὰ  $\mathbf{T}_1$  4  $\mathbf{\Xi}$  scripsi ut infra lin. 10. p. 358, 9:  $\overline{\nu\xi}$  (ter) **a** 5 δ' ἔστω  $\mathbf{T}$  6  $O\Pi$  scripsi:  $\overline{\varrho}\,\overline{\pi}$  **a** 11 ἐπειλείσθω  $\mathbf{T}$ : ἐπειλείσθη  $\mathbf{A}$  (?),  $\mathbf{G}$ 

Linie sich sowohl mit leichter Mühe als mit sicherem Erfolge ausführen läßt, und werden ferner die Möglich-



keit darthun, daß ein<sup>1</sup>) Kasten oder eine<sup>1</sup>) Figur sich auf einem gegebenen Kreise bewegt, ja sogar auf einem gegebenen rechtwinkligen Parallelogramme.

Zunächst woldes Automaten des Automaten auf einer gelichkeit der Befig. Sau. Sb. wegung auf einer geraden Linie erörtern.

Es sei  $\alpha \beta \gamma \delta$  ein Kasten (Fig. 83a)2); in diesem bringe man quer eine Achse εζ (Fig. 83b) an, die sich um Zapfen dreht und in Büchsen (Zapfenlagern, Pyelides) ruht, welche sich in den Wänden des Kastens befinden. Mit der Achse seien zwei gleiche Räder no und xl verbunden, deren Peripherien (Laufflächen im Querschnitt) linsenförmig gearbeitet sind. Mitten an der Achse befinde sich eine Walze uv, welche gleich-

falls mit der Achse verbunden (aus einem Stücke) ist; um diese wickelt man die Schnur. Mit der Walze sei ein 4

<sup>1)</sup> In den Handschriften: 'der Kasten', 'die Figur'.

<sup>2)</sup> S. vorn auch die handschriftliche Figur 83c.

κάτω φέρεσθαι, τείνει τὴν σπάρτον. αὕτη δὲ ἀπειλουμένη ἀπὸ τῆς ἐξελίκτρας ἐπιστρέψει τοὺς HΘ, KΛ τροχούς οὖτοι δὲ κατὰ τοῦ ἐδάφους κυλιόμενοι ἄξουσι τὸ πλινθίον, ἄχρις ὰν ἤτοι ἡ ἀγκύλη ἐκπέση ἀπὸ τοῦ τύλου ἢ τὸ βάρος ἐπικαθίση τινί.

VI 'Η μεν οὖν πορεία γίνεται τὸν εἰρημένον τρόπον, ή δε ἀποπορεία οὕτως.

Ἐπειληθείσης γὰο τῆς σπάρτου περί τὴν ἐξελίκτραν ἐπί τι μέρος, περιτεθεῖσα περὶ τὸν Ξ τύλον τὰ
ἐναντία ἐπειλείσθω τῆ πρότερον περὶ τὴν ἐξελίκτραν. 10
εἶτα ἀποδεδόσθω ὁμοίως εἰς τὴν λείαν κρίκου συνεχομένου αὐτῆ. πάλιν οὖν καταφερομένη ἡ λεία ἀπειλήσει
τὴν πρώτην ἐπείλησιν, καὶ τὸ πλινθίον πορευθή2 σεται. εἶτα ἀποστᾶσα ἀπὸ τοῦ τύλου εἰς τὰ ἐναντία
ἐπιστρέψει τοὺς τροχούς. καὶ οὕτως ἔσται ἡ ἀποπο- 15
ρεία τοῦ πλινθίου. ἐὰν δὲ βουλώμεθα πορευθὲν τὸ
πλινθίον στῆναι ἐπί τινα χρόνον καὶ οὕτως τὴν ἀποπορείαν ποιήσασθαι, ἐπειλήσαντες τὴν σπάρτον καὶ
περιβαλόντες περὶ τὸν τύλον οὐκ εὐθέως τὰ ἐναντία
ἐπειλησόμεθα, ἀλλὰ μηρυμάτιον ποιήσαντες καὶ προσ- 20
κολλήσαντες [ἐπειλήσομεν] ἐπὶ τὴν ἔξελίκτραν καὶ

<sup>1</sup> f. παταφέρεσθαι. cf. p. 348, 1. 358, 12. 368, 10—11. 392, 10. 22. f. τενεὶ 4 ἡ om. T 6 ἡ M: εἰ a 9 τεθεῖσα Τ1, corr. Τ2 ⟨ἄλλη⟩ περὶ Prou 10 f. πρότερον ⟨ἐπειλήσει⟩. cf. lin. 13. minus placet ἢ pro τῆ 11 ⟨διὰ⟩ πρίπου Brinkmann συνεχομένου: an συγπεκοινωμένου ut infra p. 388, 9? 11—12 ἀποδεδόσθω . . . παταφερομένη om. Τ1 (pro his, uno versu sine dubio omisso, habet ἀποδεμένη, sed del. Τ1), add. Τ2 mg. 15—16 ἀποπορεία G: ἀποπειρεία AT 17 την Leid. Vulc. 4: τε a 19 περιβαλόντες A: περιβαλλόντες GT 20 ἐπειλήσομεν Brinkm. an μηρυμάτια? cf. p. 348, 12. 360, 6 20—21 προσπολλήσαντες Leid. Vulc. 4, Taurin. B, I, 18, Riccard. 47 m. 2, Fr. Haase: προσκολύσαντες a: προσκολώσαντες M 21 ἐπειλήσομεν del. Brinkm. ut correcturam ad ἐπειλησόμεθα ν. 20 appositam

Pflock § 1) fest verbunden, um den die Öse der Schnur gelegt wird. Ein anderes Rad oπ (Fig. 83a) befinde sich mitten an der Seite γδ und drehe sich in einem Rollenkasten οστν um eine sehr kleine Achse φχ. Die Achsen der Räder seien 5 so in ihre Lager eingepaßt, daß der Radkasten mit jedem seiner Teile wagerecht steht. Ist nun die Öse der Schnur um den Pflock ξ gelegt, so wickle man die Schnur um die Walze. Und nachdem eine viereckige Pfeife (Syrinx, 5 Gewichtskasten, Fig. 83b) rechtwinklig mitten auf den 10 Radkasten gesetzt ist, leite man das eine Ende der Schnur vermittelst einer Rolle nach dem oberen Teile des Gewichtskastens und knüpfe es an ein Bleigewicht, welches sich im Innern des Gewichtskastens befindet. Wenn man nun das Gewicht in dem Gewichtskasten losläfst, daß es niedergeht, 15 so spannt es die Schnur. Diese wird dadurch, dass sie sich von der Walze abwickelt, die Räder ηθ und κλ drehen. Diese werden aber über den Boden hin rollen und den Kasten fortbewegen, bis entweder die Öse von dem Pflocke fällt oder das Gegengewicht auf irgend einen Gegenstand aufstößt.

VI Die Hinfahrt wird also in der besprochenen Weise ausgeführt, die Rückfahrt aber in folgender.

Ges Automaten auf einer geraden Linie.

ausgeführt, die Rückfahrt aber in folgender.

Nachdem nämlich die Schnur nur zu einem gewissen Teile um die Walze gewickelt ist, lege man

sie um den Pflock § (Fig. 84) und wickle sie in einer der 25 früheren Umwicklung entgegengesetzten Richtung um die Walze. Sodann leite man sie ebenso nach dem Gegengewichte, indem die Verbindung mit ihm durch einen Ring hergestellt wird (Fig. 86). Wieder wird nun das Gegengewicht, indem es niedergeht, die erste Aufwicklung<sup>2</sup>) abwickeln, und der Radkasten wird vorrücken. Ist dann die 2 Schrung vom Pflocke abgesprungen so wird sie die Räder

Schnur vom Pflocke abgesprungen, so wird sie die Räder nach der entgegengesetzten Richtung (Fig. 84) drehen. Und so wird die Rückfahrt des Kastens erfolgen. Soll der Kasten aber nach dem Vorrücken eine Zeit lang stehen

<sup>1)</sup> In den Handschriften steht  $v\xi$  statt  $\xi$ . Ebenso Z. 7 u. 24. 2) Man beachte, daß die erste Aufwicklung in Fig. 84 folg. rechts vom Pflocke  $\xi$  liegt.

249 πάλιν τὰ ἐναν τία ἐπειλήσαντες ἀποδώσομεν εἰς τὴν 3 λείαν, καὶ ἔσται τὸ προκείμενον. ἐὰν δὲ καὶ πολλάκις βουλώμεθα πορεύεσθαί τε καὶ ἀποπορεύεσθαι τὸ πλινθίον, πλεονάκις καὶ τὰς ἐναλλὰξ ἐπειλήσεις ποιησό-



μεθα καὶ τὰ διαστήματα ἡλίκα ἂν προαιρώμεθα καὶ τοὺς τῶν δαιμόνων χρόνους ποιήσομεν διὰ τῶν μηρυ μάτων ἡλίκους ἂν προαιρώμεθα. νοείσθω δὲ καὶ κατὰ κρόταφον τὸ πλινθίον σὺν τῆ σύριγγι ὁρώμενον,

<sup>2—7</sup> ad ἐἀν . . . προαιρώμεθα v. prolegom. 5—6 τὰ διαστήματα . . . ποιήσομεν om. G, add. G mg. 5 ήλίπα Riccard. 47 mg. et Fr. Haase: ἡνίπα a 6 δαιμόνων: δὲ μονῶν Brinkmann ('non opus videtur scribere ν. τοὺς δὲ τῶν μ. vel ν. τῶν δὲ μ. τοὺς χρ.' Br.) f. χοροὺς

bleiben und dann erst den Rückweg antreten, so wird man die Schnur, nachdem man sie aufgewickelt und um den



Pflock gelegt hat, nicht sofort nach der entgegengesetzten Richtung wickeln, sondern eine lockereSchnurlage (Fig. 85a und 85b)1) herstellen, sie auf die Walze kleben, dann wieder nach der entgegengesetzten

Richtung aufwickeln und
wieder nach
dem Gegengewichte leiten.
Dann ist die
Aufgabe gelöst. Wenn der 3
Kasten oft vorund zurückgehen soll, so
lassen wir die
Richtungen

der Aufwick-

lung öfter abwechseln, machen die Abstände nach Belieben groß und dehnen die Tänze<sup>2</sup>) der Gottheiten vermittelst der

<sup>1)</sup> Vgl. auch Fig. 83b S. 357.

<sup>2) &#</sup>x27;Tänze' ist nach Vermutung übersetzt; die Handschriften haben 'Zeiten'. Nach anderer Vermutung: 'dehnen die Halte-

καὶ ἔστω πλινθίον μὲν τὸ ΨΩ, ἔξελίπτοα δὲ ἡ ζς, σύριγξ δὲ ἡ Τ, σπάρτος δὲ ἡ ΑΒ περὶ τρόχιλον [δὲ] περικειμένη τὸν Ϥ, λεία δὲ ἡ Δ, ὁ δὲ ἐν αὐτῆ κρίπος ὁ Ε.

Τα δὲ ἐπὶ κύκλου πορεία γίνεται τόνδε τὸν τρόπον.

"Εστες κὰρ κύκλος καθὰ ρῦ κόρεσθαν δεῖ τὸ πλιν ε

"Εστω γὰο κύκλος, καθ' οὖ φέρεσθαι δεῖ τὸ πλιν- 5 θίον, τὸ ΦΕΓ, οὖ κέντρον τὸ Φ. καὶ διήχθω τις θΕΛ, καὶ ταύτη ὀρθὴ ἀπὸ τοῦ ΦΛ ΦΕΛΖ ψΛ ψΕΕΖ

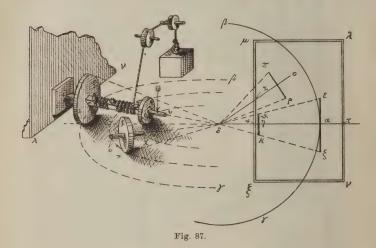

διάμετρος ἔστω ένὸς τῶν τριῶν τροχῶν, ἡλίκου ἀν προαιρώμεθα. διχοτομία δὲ αὐτῆς ἔστω τὸ Α. καὶ 2 ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΔΕ, ΔΖ. τῷ δὲ μεγέθει τοῦ ἄξονος 10 τῶν τροχῶν ἴση ἔστω ἡ ΑΗ, καὶ τῆ ΕΖ παράλληλος ἡ ΗΘΚ. τὸ δὲ πλινθίον ἔστω τὸ ΜΛΝΞ παράλληλον ἔχον τὴν ΝΞ τῆ ΑΔ. καὶ ἤχθω τις ἐτέρα ἡ ΔΟ, καὶ ταύτη πρὸς ὀρθὰς ἡ ΠΡ δίχα τεμνομένη ὑπὸ τοῦ Ο΄ ἔσονται δὴ αἱ τῶν τροχῶν θέσεις κατὰ 15 διαμέτρους τὰς ΕΖ, ΘΚ, ΠΡ, ἄξονες δὲ αὐτῶν οἱ

lockeren Schnurlagen nach Belieben aus. Man stelle sich 4 den Radkasten mit dem Gewichtskasten auch in einer Seitenansicht (Fig. 86) vor. Es sei der Radkasten  $\psi \omega$ , die Walze 5, der Gewichtskasten  $\tau$ , die Schnur  $\alpha \beta$ , welche um 5 eine Rolle 9 läuft, das Gegengewicht  $\delta$ , der Ring daran  $\varepsilon$ .

II Die Fahrt auf einem Kreise geht folgendermaßen Die Kreisfahrt
Fig. 87. 1)

vor sich. Es sei  $\alpha\beta\gamma$  ein Kreis, auf dem sich der Kasten be-

wegen soll und dessen Mittelpunkt δ sei. Man ziehe eine 10 gerade Linie (Radius) αδ und errichte auf derselben in α das Lot εαξ. Es sei aber εξ Durchmesser eines der drei Räder, in welcher Größe es auch beliebt. Halbierungspunkt von εξ sei α, und man verbinde δε, δξ. Es sei αη 2 an Größe der Achse der Räder gleich und ηθα der Linie εξ 15 parallel. Der Radkasten sei μλνξ, dessen Seite νξ mit αδ parallel ist. Auch ziehe man eine andere Linie δο, und rechtwinklig zu dieser πρ, die von ο²) halbiert wird. Die Stellungen der Räder befinden sich also auf den Durchmessern εξ, θα und πρ, während τν, οχ ihre Achsen sind. 20 Die Räder seien nun beim Aufstellen so hingesetzt, daß der auf ihnen stehende Kasten sich im Gleichgewicht befindet. Es werden also die Zapfen der Achsen an den Punkten τ, ν, ο, χ sein. Dagegen soll zwischen α und η

die Walze liegen, um welche die Schnur geschlungen wird. 25 Sonst verfahre man ebenso wie oben angegeben. Auf diese Weise fährt dann der Kasten auf dem bezeichneten Kreise.

zeiten ... aus'. (Auch die Tänze finden statt, während der Automat hält und die lockeren Schnurlagen der Radachse sich abwickeln.)

handschriftlichen.

2) Richtiger: 'von δo'.

<sup>1)</sup> Die geometrische Figur entspricht im wesentlichen der

3 ΤΥ, ΟΧ. οὕτως οὖν τετάχθωσαν οἱ τροχοὶ τῆ θέσει, ὅστε ἐστὸς ἐπ' αὐτῶν τὸ πλινθίον ἰσορροπεῖν. οἱ ἄρα κνώδακες τῶν ἀξόνων ἔσονται πρὸς τοῖς Τ, Υ, Ο, Χ σημείοις. πάλιν οὖν μεταξὸ τῶν Α, Η ἡ ἐξελίκτρα κείσθω, περὶ ἡν ἡ σπάρτος ἐπειλεῖται, καὶ τὰ αὐτὰ 5 250 γεγονέτω τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις. καὶ οὕτως | ἐνεχθήσεται κατὰ τοῦ εἰρημένου κύκλου τὸ πλινθίον.

VIII 'Εὰν γὰο κῶνος κυλίηται κατὰ ἐπιπέδου, ἡ μὲν βάσις αὐτοῦ γράψει κύκλον, οὖ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἴση ἐστὶ τῆ τοῦ κώνου πλευρᾶ, ἡ δὲ κορυφὴ αὐτοῦ μένει 10 ἀκίνητος κέντρον οὖσα τοῦ εἰρημένου κύκλου.

Οἱ δὲ ΕΖ, ΘΚ, ΠΡ τροχοὶ ἐν κώνοις εἰσὶ δυσίν, ών βάσεις μέν οἱ ΕΖ, ΠΡ κύκλοι, κορυφή δὲ τὸ Δ 🛮 σημείον. ὅτι δὲ οἱ κῶνοι οἱ ἰσοσκελεῖς κυλιόμενοι κύκλους τε γράφουσι καὶ τὴν κορυφὴν ἔχουσιν ἀκίνη- 15 τον, φανερόν κείμενος γάρ έν τῷ ἐπιπέδω καὶ βεβηκώς κατά την έαυτοῦ πλευράν Ισόρροπός έστιν έαυτῷ. τέμνεται γαο ύπο τοῦ διὰ τῆς πλευρᾶς ἐκβαλλομένου έπιπέδου ὀρθοῦ πρὸς τὸν δρίζοντα δίχα. ὅταν δὲ έτέρα δυνάμει κατακρατηθείς κυλίηται, έκαστον των έν 20 τη έπιφανεία αὐτοῦ ημικυκλίων των έπὶ τὰ αὐτὰ τη ίση δυνάμει κατακρατεῖ τοῦ λοιποῦ τοῦ αὐτοῦ κύκλου 3 ημικυκλίου, καὶ ούτως τοῦτο κινεῖται. ἐπινοουμένων δὲ τῶν ἡμικυκλίων τῶν ἄχοι τῆς κορυφῆς, οὐ λείπεται πρὸς τῆ κορυφῆ οὔτε ἡμικύκλιον οὔτε ἄλλο τι διαστατόν. 25 διὸ ή κινοῦσα δύναμις μηκέτι ἔγουσα, τίνι κατακρατήσει τοῦ ἐπὶ τὰ ἔτερα κειμένου μέρη, ἀδυνατεῖ κινῆσαι τὴν κοουφήν έν τη κατά την έπιστροφήν κινήσει, εί μή άρα κατά τὸν προωσμὸν ή ἐπικράτησις αὐτῆς γίνεται.

<sup>2</sup> έστὸς AT: ἐστὰς G. vid. p. 48, 28 αὐτὸν T 5 ἐπειλείται, priore ει ex ι (?) et altero ex  $\eta$  corr., A 7 κυκλίον T

Venn nämlich ein Kegel über eine Ebene rollt, Mathematische so beschreibt seine Grundfläche einen Kreis, dessen Begründung der Kreisfahrt.
Radius der Seite des Kegels gleich ist, während seine Spitze als Mittelpunkt des genannten Kreises unt beweglich bleibt.

Die Räder εζ, θε und πρ befinden sich in zwei Kegeln, deren Grundflächen die Kreise et und no bilden und deren (gemeinsame) Spitze Punkt δ darstellt. Dass die gleich- 2 schenkligen (gleichseitigen) Kegel beim Rollen Kreise be-10 schreiben und dabei ihre Spitze unbeweglich bleibt, ist bekannt. Wird nämlich der Kegel in die Ebene gelegt und ruht er auf seiner Seite, so ist er im Gleichgewicht. Denn er wird von der Fläche, welche durch die Seite rechtwinklig zur horizontalen Ebene gezogen wird, halbiert. Wenn 15 er aber dem Drucke einer anderen Kraft nachgebend ins Rollen kommt, so hat jeder der auf seiner Oberfläche nach derselben Seite liegenden Halbkreise infolge der gleichen (bewegenden) Kraft über den anderen, zum selben Kreise gehörigen Halbkreis das Übergewicht. Und so wird dieser 20 in Bewegung gesetzt. Wenn man sich die Halbkreise bis 3 zur Spitze vorstellt, so bleibt an dieser weder ein Halbkreis noch irgend eine andere räumliche Ausdehnung übrig. Daher vermag die bewegende Kraft die Spitze bei der rollenden Bewegung nicht zu bewegen, weil sie eben nichts 25 mehr hat, wodurch sie über den nach der anderen Seite liegenden Punkt ein Übergewicht gewinnen könnte, es sei denn etwa, dass sie einem vorwärts gerichteten Stosse nachgiebt.

<sup>8</sup> αῶνος ⟨ἰσοσκελῆς⟩ Η. Schoene 9 γράψει Α (ψ ex φ corr.), G: γράφει Τ (cf. lin. 15) 10 f. μενεῖ 13 βάσεις scripsi: βάσις α οἱ scripsi: ἡ α 15 καὶ om.  $T_1$ , add.  $T_2$  16 f. τῷ ⟨παρὰ τὸν ὁρίζοντα⟩ ἐπιπέδω (cf. Heron. Dioptra 226, 9 Vinc. Papp. 1028, 12. 1054, 5 ed. Hultsch) vel τῷ ἐπιπέδω (παραλλήλω τῷ ὁρίζοντι) (Heron. Dioptra 194, 4. 220, 8. 18. 224, 3. 9. 17 passim) 18 γὰρ om. Τ 19 ὅταν Α G: οὕτως Τ 22 ἰση: an κινούση? 24 τῷν (ante ἡμικυκλίων) om. Τ τῷν (ante ἀχρι) Brinkmanno suspectum 26 ἡ ex καὶ ἡ corr. Α 27 κειμένον Α Τ: πινονμένον G 29 προωσμὸν Α Τ: προωρισμὸν G

- ΙΧ 'Η δὲ ἐν τῷ ὀρθογωνίῳ παραλληλογράμμω πορεία τοῦ πλινθίου ἔσται τόνδε τὸν τρόπον.
- 251 "Εστω γὰο πλινθίον τὸ  $AB\Gamma\Delta$ , ἐν ῷ ἄξων ἔστω  $\delta$  EZ συμφυεῖς ἔχων τροχοὺς τοὺς  $H\Theta$ ,  $K\Lambda$ ,  $\delta$  δὲ τρίτος τροχὸς ἔστω  $\delta$  MN,  $\delta$ ι ὧν | ἥ τε πορεία καὶ  $\delta$  ἡ ἀποπορεία γίνεται, ὡς προγέγραπται. ἔστω δὲ καὶ ἕτερος ἄξων  $\delta$   $\Xi O$  συμφυεῖς ἔχων τροχοὺς τοὺς  $\Pi P$ ,



Fig. 88.

- 2 ΣΤ καὶ ὁμοίως τὸν ΤΦ. ἐπάνω δὲ ἔστω ὁ ΞΟ ἄξων τοῦ ΕΖ ἄξονος ἀπέχων ἀπὸ τοῦ ΕΖ ἄξονος ἱκανόν. δυνάσθωσαν δὲ οἱ ΠΡ, ΣΤ τροχοὶ σὺν τῷ ΞΟ ἄξονι 10 μετεωρίζεσθαι καὶ ταπεινοῦσθαι, ὡς ἔξῆς ἐροῦμεν ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ΤΦ τροχός. ἐὰν οὖν καταβιβάσωμεν τοὺς ΠΡ, ΣΤ, ΤΦ τροχούς, ὥστε ἐπικαθῖσαι τῷ ἐδάφει, μετεωρισθήσονται οἱ ΗΘ, ΚΛ, ΜΝ τροχοὶ ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, καὶ ποιήσεται τὴν πορείαν τὸ πλινθίον 15
- 3 διὰ τῶν  $\Pi P, \ \Sigma T, \ \Upsilon \Phi$  · καὶ ἀνασπασθέντος τοῦ  $\Xi O$  ἄξονος, ὥστε πάλιν τοὺς  $H\Theta, \ KA, \ MN$  ἐπικαθῖσαι

IX Die Fahrt des Kastens auf dem Rechtecke bringt Die Fahrt in Form eines man in folgender Weise zustande. Rechtecks. Fig. 88.

Es sei nämlich  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 88) ein Radkasten, in welchem sich eine Achse εξ befinde, mit der die Räder ηθ 5 und κλ verbunden sind. Das dritte Rad sei μν. Durch diese Räder erfolgt sowohl die Vorwärts- als die Rückwärtsbewegung, wie oben vermerkt ist. Es seien ferner mit einer anderen Achse ξο die Räder πο und στ verbunden, und ähnlich sei es mit vφ. Die Achse ξo liege über der 2 10 Achse εζ, in genügendem Abstande von ihr. Die Räder πο und or sollen mit der Achse go sich heben und senken können, wie wir weiter unten auseinandersetzen wollen; in ähnlicher Weise auch das Rad vo. Wenn wir nun die Räder πρ, στ und νφ senken, dass sie auf den Boden 15 zu stehen kommen, so werden die Räder ηθ, κλ und μν vom Boden emporgehoben, und der Kasten wird vermittelst der Räder πρ, στ und νφ vorrücken. Und wird die Achse ξο 3 emporgezogen, dass wieder die Räder no, na und uv auf den Boden zu stehen kommen, so rückt auf ihnen der 20 Kasten vor und bildet so die zweite Seite des Rechtecks. Nachdem er dann wieder zum Stehen gebracht ist, werden die Räder πρ, στ und νφ niedergelassen. Und durch sie wird der Kasten von neuem auf der anderen Seite des Rechtecks vorrücken. Wenn so gewechselt wird, so wird der Kasten 25 beliebig oft durch seine Vorwärtsbewegung das Rechteck bilden. Infolge der Aufwicklungen der Schnur und ihrer 4 locker zusammengelegten Teile wird er nach Belieben halten.

Damit nun das Gegengewicht infolge seiner Schwere nicht allzu heftig in dem Gewichtskasten niedergeht und 30 so eine schnelle Bewegung des Radkastens herbeiführt, so wollen wir in den Gewichtskasten (7, Fig. 83b und 86) einen leichten, feinen, leicht hinuntergleitenden Körper thun, z. B. Hirse oder Senfkörner. Auf diese wird dann das

<sup>4</sup> τοὺς ed. Paris.: τὸν a 6 ἡ M: om. a Paris.: τὸν a 8 f. ὁμοίως <τοίτος τροχὸς > ὁ ΤΦ βιβάσωμεν G: παταβηβάσωμεν Α: παταβιβάσαμεν Τ 7 τοὺς ed. 12 κατα-

τῷ ἐδάφει, [καὶ] δι' αὐτῶν τὴν ἐτέραν τοῦ παραλληλογράμμου πλευρὰν πορευθήσεται τὸ πλινθίον. εἶτα πάλιν στάντος αὐτοῦ καταβιβασθήσονται οἱ ΠΡ, ΣΤ, ΥΦ, καὶ πάλιν δι' αὐτῶν τὴν ἐτέραν τοῦ παραλληλογράμμου πλευρὰν ἐνεχθήσεται τὸ πλινθίον. καὶ τούτου δ ἐναλλὰξ γινομένου, ὁσάκις ἐὰν προαιρώμεθα ἐλεύσεται 4 ἐπὶ τὸ παραλληλόγραμμον τὸ πλινθίον. πορείας δὲ μονὰς ποιήσεται, ὡς ἀν προαιρώμεθα, διά τε τῶν τῆς σπάρτου ἐπειλήσεων καὶ τῶν χαλασμάτων.

Ίνα οὖν μὴ τὸ βάρος τῆς λείας σφοδρότερον κατα-10 φερόμενον ἐν τῆ σύριγγι ταχεῖαν ποιῆται τὴν τοῦ πλινθίου κίνησιν, ἐμβαλοῦμεν ἐν τῆ σύριγγι κοῦφόν τι καὶ λεπτὸν καὶ γλίσχρον, οἶον κέγχρον ἢ νᾶπυ, εἰς 5 ὃ ἐπικείσεται ἡ λεία. τρυπήσομεν δὲ τὸν πυθμένα τῆς σύριγγος συμμέτρω τρυπήματι, ὃ κλειθρίω ἀνοιχθή-15 σεταί τε καὶ κλεισθήσεται †ἐκδεθὲν σπάρτω, ῆς τὸ ἄκρον ἐκτὸς διὰ τρυπήματος φανερὸν ἡμῖν ἔσται, ὅπως ὅταν βουλώμεθα κινεῖσθαι τὸ πλινθίον, ἐπιλαμβανόμενοι τῆς σπάρτου λεληθότως ἀνοίζωμεν τὸ κλειθρίον. καὶ οὕτως τῆς κέγχρου ὁεούσης ἠρέμα εἰς τὴν ὑπο-20 6 κειμένην βάσιν, κινεῖ τὸ πλινθίον. ἵνα δὲ μὴ ᾶμα τῷ ἀνοιχθῆναι τὸ κλειθρίον όρμὴν τὸ πλινθίον λάβη, ἔξει μικρὸν χαλασμάτιον ἡ σπάρτος, ὅπως ὀλίγης κέγγρου ἐκρυείσης τότε ταθεῖσα κινήσει τὸ πλινθίον.

Χ 'Ως δὲ δεῖ τοὺς τρεῖς τροχοὺς μετεωρίζεσθαί τε καὶ 25 ταπεινοῦσθαι ἐναλλάξ, νῦν ἐροῦμεν.

"Εστωσαν οἱ εἰρημένοι τροχοὶ τρεῖς οἱ AB,  $\Gamma \triangle$ , EZ, τῶν δὲ AB,  $\Gamma \triangle$  ἄξων δ  $H\Theta$ . φανερὸν οὖν ὅτι οἱ πρὸς τοῖς H,  $\Theta$  ανώδακες ἐνηρμοσμένοι εἰσὶν εἴς

<sup>1</sup> καὶ del. Brinkmann 2 πορενθήναι a, correxi. cf. 368, 5. 358, 13 7 f. ἐπὶ τοῦ παραλληλογράμμον. cf. p. 362, 4 8 ⟨καὶ⟩ μονὰς

Gegengewicht gelegt. In den Boden des Gewichtskastens 5 bohrt man ein Loch von mäßigem Umfange, das durch einen kleinen Schieber geöffnet und geschlossen wird. Dieser ist an eine Schnur geknüpft, deren Ende durch ein Loch 5 nach außen geht (Fig. 83b) und uns sichtbar ist, damit wir, wenn der Radkasten sich bewegen soll, heimlich an die Schnur fassen und den Schieber öffnen. Und indem so die Hirse allmählich in den unter ihr liegenden Raum (Basis) rinnt, setzt die Schnur den Radkasten in Bewegung. 10 Damit aber nicht zugleich mit dem Öffnen des Schiebers 6

der Radkasten einen Antrieb zur Bewegung erhält, so soll die Schnur eine kleine lockere Stelle enthalten, damit erst dann, wenn etwas Hirse ausgelaufen ist, die Schnur sich spannt und den Kasten in Bewegung setzt.

Wie die drei Räder sich abwechselnd heben und Das abwechselnde Heben 16 senken müssen, wollen wir jetzt erklären. und Senken

Es seien die genannten drei Räder  $\alpha\beta$ ,  $\gamma\delta$  und  $\varepsilon\zeta$ (Fig. 89)<sup>1</sup>); zu  $\alpha\beta$ ,  $\gamma\delta$  gehöre die Achse  $\eta\vartheta$ . Nun ist bekannt, dass die Zapfen bei n und & in gewisse Lager 20 verpasst worden sind, die sich an den Wänden des Rad-

<sup>1)</sup> S. auch vorn die handschriftliche Figur 89a. In dem rekonstruierten Querschnitte (Fig. 89) sind das Rad γδ und das Achsenende & nicht sichtbar. Es entspricht indessen y & dem Rade στ in Fig. 88 wie αβ dem Rade πρ und & dem Ende o der Achse  $\xi_0$  ebenda.  $\varepsilon_0$  in Fig. 89 entspricht dem Rade  $v_0$  in Fig. 88. Die in Fig. 89 in Klammern zugefügten Buchstaben sind aus Fig. 88 zur Identifizierung übernommen.

Brinkm.; ipse 8-9 τε ... καὶ delere volueram 8 μόνας a, corr. Fr. Haase in schedis Schoenianis 11 ποιείται Τ 13 τις Τ πέγχοον ed. Paris.: πέχοον a νάπν a 16 ἐπδεθὲν a: ἐνδεθέν M, Leid. Vulc. 4: f. ἐπδεθέντι sive ἐνδεθέντι. cf. p. 188, 6: ἐκδεθέν(τι ἐν) Brinkm. 19 οὐ ante λεληθότως add. a: om. Leid. Scalig. 45, Parisin. 2431 20 néxgov a, corr. Riccard. 47 m. 2 21 κινεῖται Leid. Vulc. 4 in marg. cf. p. 372, 9 22 κλειθοίον ... πλινθίον οm. Τ<sub>1</sub>, add. Τ<sub>2</sub> in marg. όρμην ΑΤ<sub>2</sub> mg.: ό μην G 23—24 κέγχοον Riccard. 47 m. 2: κέχοον a 25-26 τε και ταπεινοῦσθαι om. G 27 hic caput disting. a 29 ένηομοσμένοις a, corr. Riccard. 47 m. 2

τινα έμπυελίδια ὅντα πρὸς τοῖς τοίχοις τοῦ πλινθίου.
τὰ οὖν εἰρημένα έμπυελίδια ἔστω εἰς τινα κανόνια τὰ δὲ κανόνια διὰ πελεκίνων καταβαινέτω ὀρθὰ εἰς 2 τοὺς τοῦ πλινθίου τοίχους. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ΕΖ τρόχιον ἔστω ἔν τινι κανονίω ὀρθῷ διά τινος πελε- 5 κίνου καταβιβαζομένω εἰς τὸν πρὸς τῷ ΕΖ τοῖχον τοῦ





πλινθίου. ἔστω οὖν τὸ μὲν εἰρημένον κανόνιον τὸ 252 Η Θ΄ ἐκκοπὴ δὲ ἐν αὐτῷ ἡ ΛΚ ΜΝ΄ ἐν δὲ ταύτῃ τρόχιον τὸ ΕΖ ἄξονα ἔχον τὸν ΞΟ. πρὸς δὲ τῷ Ἡ ἄκρῷ τοῦ κανονίου τύλος ἐνειλείσθω ὁ Π΄ ἐν δὲ τῷ 10 τοίχῷ τοῦ πλινθίου τῷ πρὸς τῷ ΕΖ ἐνειλείσθωσαν

<sup>1</sup> τινα M: τι a τείχοις G 2 ἐμπνλίδια a, corr. M2 f. ἔστω  $\langle ἐνηομοσμένα \rangle$  (cf. 368, 29) sive ἔστω  $\langle ἐμβεβηπότα \rangle$  6 παταβιβαζομένος scripsi: παταβιβαζομένον a 8 H, Θ scripsi ut p. 372, 5: ηϑ (bis) a. cf. p. 368, 28 9 H scripsi: η a 10 ἐνειλείσϑω: ἐνείσϑω Paris. 2428 (? habet Fr. Haase in schedis)

## DIE AUTOMATENTHEATER HERONS V. ALEXANDRIA. 371

kastens befinden. Die genannten Lager sollen sich nun in gewissen Latten befinden, diese aber mittels Schwalbenschwänze sich in vertikaler Richtung in die Wände des Radkastens einfügen. In ähnlicher Weise befinde sich auch 2 5 das kleine Rad εξ in einer senkrechten Latte (Fig. 90 a),



Fig. 90 a.

die mittels einer schwalbenschwanzartigen Vertiefung in die Wand des Radkastens bei  $\varepsilon \zeta$  (Fig. 90a) eingelassen (eingeschwalbt) wird. Die genannte Latte (Fig. 90b) sei  $\eta \not \vartheta^1$ ), ein Ausschnitt darin  $\lambda \varkappa \mu \nu$ ; in diesem sei ein kleines 10 Rad  $\varepsilon \zeta$  mit der Achse  $\xi o$ . Am Lattenende  $\eta$  schraube man eine Nase  $\pi$  (Fig. 90a) hinein, in die bei  $\varepsilon \zeta$  gelegene

<sup>1)</sup> Die Handschriften haben blofs  $\eta\vartheta$ . Das widerspricht der oben erwähnten Bezeichnung der einen Achse mit  $\eta\vartheta$ .

δύο γόμφοι καθάπες κανόνια, οἱ  $P\Sigma$ , TY ἐν δὲ τούτοις πολευέσθω κοχλίας δ  $\Phi X$ , καὶ ἐμβεβηκέτω δ

- 3 Π τύλος εἰς τὴν τοῦ κοχλίου ελικα. ἐὰν οὖν τις ἐπιστρέφη τὸν ΦΧ κοχλίαν, μετεωρισθήσεται καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ,Η,Θ κανόνιον διὰ τοῦ Π τύλου. Γνα 5 οὖν αὐτόματον τοῦτο γίνηται, ἐπειλείσθω περὶ τὸ ἀργὸν μέρος τοῦ κοχλίου σπάρτος ἐναλλὰξ τὰς ἐπειλήσεις ἔχουσα καὶ χαλάσματα διαμεμηρυμένα, ἀρμοστὰ τοῖς διαστήμασιν οἶς κινεῖται τὸ πλινθίον τὰ δὲ αὐτὰ γεγονέτω καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δύο κανονίων, ἐν οἶς 10 4 εἰσιν οἱ πρὸς τοῖς Η, Θ κνώδακες δεῖ δὲ τοὺς τρεῖς κοχλίας ἴσους τοῖς πάχεσιν εἶναι καὶ τὰς ἐπειλήσεις
- τὰς περὶ αὐτοὺς ἀκριβῶς ἴσας καὶ τὰ χαλάσματα όμοίως, ὅπως ἄμα τε ἐπαίρωνται οἱ τρεῖς τροχοὶ καὶ ἄμα καθιῶνται οὕτω γὰρ ἀσφαλὴς καὶ εὐκίνητος ἡ 15 τοῦ πλινθίου πορεία ἔσται.

  ΧΙ Δυνατὸν δέ ἐστι καὶ ἄλλως κάμπτειν τὸ πλινθίον,
- Χ1 Δυνατόν δέ έστι καὶ ἄλλως κάμπτειν τὸ πλινθίον, οὐ μόνον ἐν ὀοθογωνίω παραλληλογράμμω, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ εὐθυγράμμω σχήματι ἔτι δὲ καὶ τὴν πορείαν ὀφιώδη γίνεσθαι δυνατόν ἐστι καὶ πολλῷ εὐχερέστερον <sup>20</sup> τῆς προγεγραμμένης μεθόδου.
- 2 "Εστω γὰο τὸ πλινθίον, ἐν ῷ εἰσιν οἱ τροχοί, τὸ ΑΒΓΔ, ἐν ῷ διακείσθωσαν ἄξονες δύο οἱ ΕΖ, ΗΘ, ῷν ὁ μὲν ΗΘ ἐν κνώδαξιν εὐλύτως στρεφέσθω ἔχων συμφυῆ τροχὸν τὸν ΚΛ, ὁ δὲ ΕΖ συναραρὰς ἔστω ετῷ πλινθίω ἀπὸ τόρνου ἰσοπαχὴς εἰργασμένος. περὶ 253 δὲ τοῦτον περικείσθωσαν χοινι κίδες δύο αἱ ΜΝ, ΞΟ εὐλύτως καὶ ἀρμοστῶς περὶ αὐτὸν στρεφόμεναι καὶ αὖται ἀπὸ τόρνου τὴν ἐντὸς καὶ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν

<sup>4</sup> ἐπιστρέφει Τ 6 γίνεται Τ 7 ἀφτὸν Τ 8 διαμεμηρνμένα scripsi. cf. p. 380, 8—9 (sed v. διαμεμηρνσμένον

Wand des Kastens aber zwei lattenähnliche (= flache) Bolzen og und vv. In diesen drehe sich eine Schraubenspindel (Schneckenschraube)  $\varphi \chi$ , und die Nase  $\pi$  fasse in die Schraubenwindung. Dreht man nun die Schraube φχ, 3 5 so wird sich die Latte η, θ vermittelst der Nase π heben und senken. Damit dies nun von selbst geschieht, so wickle man um den freien (zu Schraubenwindungen nicht benutzten) Teil der Schraube eine Schnur, deren (gespannte) Aufwicklungen und quergezogene lockere Schnurlagen ab-10 wechseln; sie mögen den Entfernungen entsprechen, auf welche der Kasten sich bewegt. Dieselbe Vorrichtung treffe man auch an den beiden übrigen Latten, in welchen bei  $\eta$  und  $\vartheta$  die Zapfen lagern. Die drei Schrauben müssen 4 aber gleiche Umfänge, genau gleiche Aufwicklungen rings-15 herum und ebenso gleiche lockere Schnurlagen haben, damit die drei Räder sich zu gleicher Zeit heben und zu gleicher Zeit senken. So wird nämlich der Kasten sicher

und leicht vorwärts gehen. Der Kasten kann noch auf andere Weise Wen- Kompliziertere XI

20 dungen machen, nicht blofs in Form eines Rechtecks, Fig. 91a, 91b, sondern auch jeder (beliebigen) geradlinigen Figur; 92a und 92b. ferner kann die Bewegung schlangenförmig gemacht werden, und zwar viel leichter als auf die oben beschriebene Art und Weise.

Es sei nämlich αβγδ (Fig. 91a und 91b) der Kasten 2 mit den Rädern, in welchem man zwei Achsen εξ und ηθ quer lege. Von diesen drehe sich no leicht um Zapfen und sei mit einem Rade κλ verbunden, εξ dagegen sei fest in den Radkasten gefügt und gleichmäßig dick gedrechselt.

30 Um diese lege man zwei Büchsen μν und ξο, welche sich leicht und passend um die Achse (εξ) drehen und gleichfalls auf der Innen- und Außenseite gedrechselt sind.

Heron. Belop. 98, 11 ed. Wesch.): διαμεμηρημένα a 12 an (ἀκριβῶς ς ἴσους? ἐπειλήσεις Τ: ἐπιλήσεις Α΄ 15 καθίωνται codd.
19 ἔτι: ἐστὶ Τ 26 ἰσοπαχή Ġ 28—29 καὶ αὕται a: f. καὶ αὐταὶ. cf. p. 356, 2

είογασμέναι. ταῖς δὲ χοινικίσι συμφυεῖς ἔστωσαν τρο3 χοὶ ἴσοι οἱ ΠΡ, ΣΤ. ἐἀν οὖν περὶ ἐκατέραν χοινικίδα σπάρτος περιειληθεῖσα ἀποδοθῆ εἰς τὴν ἐν τῆ 
σύριγγι λείαν, συμβήσεται καταφερομένης τῆς λείας 
ἀπειλουμένων τῶν σπάρτων ἐπιστρέφεσθαι σὺν ταῖς 5 
χοινικίσι τοὺς τροχοὺς καὶ οὕτως τὸ πλινθίον ἐπ' εὐθείας πορεύεσθαι συνεπιστρεφομένου καὶ τοῦ ΚΛ



4 τροχοῦ. ἐὰν οὖν ἐκ τῶν ΠΡ, ΣΤ τροχῶν ὁ ΠΡ μένη ἀκίνητος χάλασμα ἐχούσης τῆς κατ' αὐτὸν σπάρτου, ἐπιστραφήσεται ὁ ΣΤ τροχὸς καὶ συνεπιστρέψει τὸν 10 ΚΛ, ἄχρις οὖ τὸ ἐν τῆ ΜΝ χοινικίδι χάλασμα τοῦ μηρύσματος ἐπισπάσεται ἡ λεία. εἶτα πάλιν τάσιν λαβούσης τῆς σπάρτου, ἄμα οἱ ΠΡ, ΣΤ τροχοὶ στραφήσονται. καὶ ἐνεχθήσεται τὸ πλινθίον ἐπὶ εὐθείας τῆς 5 κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ πλινθίου γενηθείσης. δεήσει 15

<sup>1</sup> είργασμένας Τ συμβήσεται delevit T 4-5. 8): μηρίσματος a

<sup>3</sup> περιειληφθεῖσα T 4 καὶ ante 12 μηρύσματος scripsi (μηρυμ. p. 376, 14 τῆς AT: τὴν G

Mit den Büchsen seien gleiche Räder  $\pi\varrho$  und  $\sigma\tau$  verbunden. Wenn nun um jede Büchse eine Schnur geschlungen und 3 nach dem Gegengewichte in dem Gewichtskasten geleitet wird, so ist die Folge, daß, wenn das Gegengewicht sich 5 senkt und infolgedessen die Schnüre sich abwickeln, mit den Büchsen sich auch die Räder drehen und so der Radkasten auf einer geraden Linie fährt, indem sich auch das Rad  $\varkappa\lambda$  mitdreht. Bleibt nun  $\pi\varrho$  von den Rädern  $\pi\varrho$  4



und στ unbeweglich, indem seine Schnur eine lockere 10 Schlinge bildet 1), so wird das Rad στ sich drehen und wird auch κλ mitdrehen, bis das Gegengewicht die an der Büchse μν befindliche lockere Schlinge des Stranges anzieht. Ist dann die Schnur wieder gespannt, so werden sich die Räder πο und στ zusammen drehen, und der Kasten wird sich auf einer Linie bewegen, welche die Drehungslinie des Kastens in gerader Richtung fortsetzt. Die genannte lockere Schlinge wird nun so groß sein müssen, daß sich der Kasten nach der geraden Linie hin dreht,

<sup>1)</sup> Fig. 91 a illustriert dies für or. Vgl. S. 377, 1.

οὖν τὸ εἰρημένον χάλασμα τοσοῦτον εἶναι, ώστε ἐπιστραφήναι τὸ πλινθίον κατά τὴν εὐθεῖαν ἢν βουλόμεθα αὐτὸ ἐνεγθῆναι. τὰ δ' αὐτὰ ἐπινοείσθω καὶ ἐπὶ τοῦ ΣΤ τροχοῦ. πλειόνων οὖν ἐπειλήσεων καὶ μηρυμάτων γινομένων απολούθως ταῖς εἰρημέναις εὐθείαις, 5 καθ' ας δεί φέρεσθαι τὸ πλινθίον, ἔσται γεγονὸς τὸ 6 προκείμενον. δεήσει δε τά τε μήκη των έπειλήσεων καὶ τὰ τῶν μηρυμάτων έξ αὐτῆς τῆς πείρας γίνεσθαι, άργομένων ήμων τὰς ἐπειλήσεις ποιεῖσθαι ἀπὸ τοῦ τόπου έφ' οξ μέλλει καταλήγειν το πλινθίον άνάπαλιν 10 γάο αὐτὸ κινοῦντες ταῖς χερσίν, ὡς μέλλει πορεύεσθαι, έπειλήσομεν τὰς σπάρτους καὶ χάλασμα δώσομεν ούτω 254 γὰο ἀρξάμενον πορεύεσθαι τὸ πλινθίον καταλήξει δεόντως είς τὸν τόπον όθεν ἠοξάμεθα ἐπειλεῖν τὰς 7 σπάρτους. [βέλτιον δε καὶ τὸν ΚΛ τρογὸν ἐν γοινι- 15 κίδι περικεῖσθαι τῷ ΗΘ ἄξονι, τὸν δὲ ἄξονα συμφυή δμοίως τῷ πλινθίω γίνεσθαι καθάπεο καὶ τὸν ΕΖ καὶ πάλιν περί την χοινικίδα τοῦ ΚΛ τροχοῦ την σπάρτον έπειληθεϊσαν καὶ τὰ χαλάσματα έχουσαν τῆ λεία ἀποδοθηναι, † ὅπως ὅταν βουλώμεθα κάμπτειν τὸ πλινθίον, 20 ένα τῶν ΠΡ, ΣΤ τροχῶν έστάναι, δηλονότι χαλάσματος όντος έν τη κατ' αὐτὸν σπάρτω τη περί την χοινικίδα, τὸν δὲ ΚΛ τροχὸν μετὰ τοῦ λοιποῦ στρέφεσθαι τροχού, άχρις αν τὸ πλινθίον τὴν δέουσαν - λάβη ἐπιστροφήν, εἶτα πάλιν ταθείσης τῆς τὸ χάλασμα 25 έχούσης σπάρτου άμα των τριών πινουμένων τροχών 8 την έπ' εὐθείας όδὸν φέρηται τὸ πλινθίον.] έπεὶ οὖν

auf welcher er sich bewegen soll. Dasselbe Verfahren denke man sich auch bei dem Rade or (Fig. 91a). Wenn nun mehrere Aufwicklungen und lockere Schnurlagen entsprechend den genannten geraden Linien, nach welchen sich 5 der Kasten hinbewegen soll, gemacht werden, so wird die Aufgabe gelöst sein. Man wird aber die Längen der Auf- 6 wicklungen und lockeren Schnurlagen durch die Praxis selbst finden müssen, indem man mit den Aufwicklungen von der Stelle aus beginnt, auf welcher der Kasten die 10 Drehung beendigen soll. Denn indem wir ihn mit den Händen in entgegengesetzter Richtung bewegen als er (nachher) fahren soll, werden wir die Schnüre aufwickeln und eine lockere Schlinge machen. Wenn der Kasten nämlich unter solchen Umständen anfängt vorzurücken, 15 so wird er notgedrungen an der Stelle aufhören, wo wir anfingen die Schnüre aufzuwickeln. [Praktischer aber ist 7 es, wenn auch das Rad na, an einer Büchse befestigt, um die Achse no liegt, die Achse (no) in gleicher Weise wie schon & mit dem Radkasten verbunden wird und 20 wiederum die Schnur um die Büchse des Rades al gewickelt ist, lockere Schlingen enthält und nach dem Gegengewichte geleitet wird. Wenn daher der Kasten einen Bogen machen soll, bleibt eins von den Rädern πο, στ stehen, nämlich weil an seiner um die Büchse gewickelten 25 Schnur sich eine lockere Schlinge (Fig. 91a) befindet, während das Rad na sich mit dem übrigen Rade dreht, bis der Kasten die nötige Drehung ausgeführt hat und bis, wenn darauf die mit der lockeren Schlinge versehene Schnur wieder gespannt ist, der Kasten infolge der gleichzeitigen 30 Bewegung der drei Räder auf gerader Linie läuft. 1 Da 8

<sup>1)</sup> S. die Bemerkung zu Fig. 91 in der Einleitung.

τιον ... πλινθίον seclusi. v. proleg. ad fig. 91 15 έν  $\mathbf{a}$ : f. σὺν 16 f. τὸν δὲ  $\langle H\Theta \rangle$  ἄξονα 19 ἐπειληφθεϊσαν  $\mathbf{T}$  καὶ τὰ χαλάσματα ἔχουσαν suspecta 19—20 ἀποδεθῆναι  $\mathbf{M}$  20 ὅπως spurium, f. ὡς (= ὥστε): ὅπως  $\langle συμβῆ$  vel ποιήσωμεν $\rangle$  Brinkm. 25 τῆς om.  $\mathbf{T}$  27 φέρηται cum ὅπως iungit Brinkm.

αί χοινικίδες αἱ τοὺς τροχοὺς ἔχουσαι [περικείμεναι τοῖς ἄξοσιν] ἐν τῆ κινήσει δυσχερῶς ἐπιστρέφονται διὰ (τὸ) τὸ ὅλον τοῦ πλινθίου βάρος ἐπ' αὐτὰς ἐπικεῖσθαι, ἀρέσκει ἐν τοῖς αὐτομάτοις πάντα τὰ ἐγκυκλίως κινούμενα περὶ κνώδακας στρέφεσθαι. ποιήσομεν οὖν 5 οὕτω· γεγονέτω γὰρ †τὸ πλινθίον καθ' ὃν τρόπον ὁ τοὺς δύο τροχοὺς ἔχων ἄξων, ὄρθιον διάπηγμα ἀρα-



Fig. 92 a.

οός εν δε τούτω εμπυελίδια έστω εξ εκατέρου μέρους, εἰς ὰ οἱ κνώδακες εμβιβασθήσονται. δύο δε ἄξονες γεγονέτωσαν συμφυεῖς ἔχοντες τοὺς τροχούς, ὧν εκά-10 τερος κείσθω μεταξὺ τοῦ εἰρημένου ὀρθίου διαπήγμα-τος καὶ τῶν τοῦ πλινθίου τοίχων ἐν κνώδαξιν, ὥστε βεβηκέναι ἐκὶ τοῦ ἐδάφους τοὺς τροχοὺς καὶ ἕκαστον 10 στρέφεσθαι ἐν τοῖς έαυτοῦ κνώδαξιν. [αὶ δὲ περὶ τοὺς

nun die Büchsen, die mit den Rädern um die Achsen liegen, sich bei der Bewegung schwer drehen, weil das gesamte Gewicht des Kastens darauf ruht, so empfiehlt es sich, bei den Automaten alles, was kreisförmige Beswegungen macht, sich um Zapfen drehen zu lassen. Wir wollen daher folgende Einrichtung treffen. Es habe nämlich der Kasten vorn eine festgefügte, aufrechte Querwand (Fig. 92 a und 92 b). In dieser seien auf beiden Seiten Lager,



Fig. 92b.

in welche die Zapfen eingelassen werden. Man mache aber 10 (in der Weise wie die Achse mit den zwei Rädern) 1) zwei Achsen, die mit den Rädern verbunden sind; von diesen soll jede zwischen der genannten, aufrechten Querwand und den Wänden des Kastens in Zapfen ruhen, so daß die Räder auf dem Boden stehen (Fig. 92b) und jedes 15 sich um seine eigenen Zapfen dreht. [Die Schnüre sind 10 doppelt um die Achsen zu legen, so daß sie das Rad in die Mitte nehmen und auf gleiche Weise drehen. Man stelle noch eine andere Achse her, welche ebenso wie diese

<sup>1)</sup> Die eingeklammerten Worte stehen im griechischen Texte nicht hier, sondern irrtümlich nach 'Kasten' Zeile 7. Statt 'in der Weise, wie' ist vielleicht auch 'an der Stelle, wo' zu lesen, falls überhaupt die eingeklammerten Worte echt sind.

άξων secludam, nisi f. hinc post γεγονέτωσαν lin. 10 transponenda sunt (mutato fortasse τρόπον in τόπον) 12 an  $\tilde{\omega}$ στε . . .  $\tilde{\omega}$ στος  $\tilde{\omega}$ θτε . . . . τροχόν seclusi 14 τοῦ  $\tilde{\omega}$   $\tilde{\omega}$ 

## 380 ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ, ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

- 255 ἄξονας σπάρτοι | διπλαῖ ἔστωσαν, ὥστε μέσον λαβεῖν τὸν τροχὸν καὶ ἐξ ἴσου στρέφειν. γεγονέτω δὲ καὶ ἕτερος ἄξων τούτοις δμοίως κινούμενος ἔμπροσθεν τοῦ πλινθίου, ὥστε πάλιν ἐπὶ τῶν τριῶν τροχῶν φέρεσθαι τὸ πλινθίον. καὶ περὶ τοῦτον δμοίως διπλῆ περικείσθω 5
- 11 σπάρτος μεσολαβοῦσα τὸν τροχόν.] πάλιν οὖν τῶν σπάρτων ἐπειληθεισῶν ἐναλλὰξ ὁσάκις ἐὰν βουλώμεθα καὶ τὰ χαλάσματα ἐχουσῶν ὡς ἐὰν προαιρώμεθα διαμεμηρυμένα, ὡς εἴρηται, καὶ ἡ τοῦ πλινθίου πορεία ἔσται ὡς ἐὰν προαιρώμεθα, εὐκόπως τε καὶ εὐκυλίστως 10 διὰ τοὺς κνώδακας.

ΧΙΙ Περί μεν οὖν τῆς πορείας καὶ τῆς ἀποπορείας τοῦ πλινθίου αὐτάρκως νομίζομεν εἰρηκέναι. έξῆς δὲ περί

τῶν ἐκτὸς τῆς ποοείας κινήσεων ἐροῦμεν· ἔστι δὲ ἡμῖν ἡ πρώτη κίνησις περὶ τῆς τοῦ πυρὸς ἀνακαύσεως τοῦ ἐν τῷ βωμῷ.

2 Γίνεται οὖν οὕτως ἐστω γὰο βωμὸς ἐκ λεπίδων χαλκῶν ἢ σιδηρῶν πεποιημένος ὁ ΑΒΓΔ, τούπημα ἔχων ἐν μέσφ τῷ ἐπιπύοφ τὸ Ε. ὑπὸ δὲ τοῦτο λεπίδιον ἔστω τὸ ΖΗ παρακτὸν ὥσπερ γλωσσοκόμον πῶμα, ἐπικαλύπτον



in dem vorderen (?) Teile des Kastens¹) bewegt wird, so daß der Kasten wieder auf den drei Rädern läuft. Um diese Achse lege man in gleicher Weise eine doppelte Schnur, welche das Rad in die Mitte nimmt.]²) Wenn 11 5 nun die Schnüre in beliebiger Abwechslung aufgewickelt und unseren Absichten entsprechend mit lockeren, (quer) durchgezogenen Schlingen versehen sind, wie bemerkt, so wird auch wieder die Vorwärtsbewegung des Kastens in der beabsichtigten Weise erfolgen, nämlich wegen der 10 Zapfen ohne Mühe und in leicht rollender Bewegung.

II Die Hin- und Rückfahrt des Radkastens glauben bie übrigen wir genügend besprochen zu haben. Wir werden nun der Reihe nach die (übrigen) Bewegungen mit Ausschluß des Fahrens (also die Bewegungen am Orte)

15 besprechen. Die erste Bewegung aber, die wir erklären

5 besprechen. Die erste Bewegung aber, die wir erklären wollen, betrifft das Anzünden des Feuers auf dem Altare.

2 Sie wird folgendermaßen ausgeführt. Es sei Das Altarfeuer nämlich  $\alpha\beta\gamma\delta$  ein aus Bronze- oder Eisenplatten hergestellter Altar (Fig. 93a), mit einem Loche  $\varepsilon$  mitten auf 20 der Erwertätte. Dernatus sei ein Metallelättelen  $\varepsilon$ 

20 der Feuerstätte. Darunter sei ein Metallplättchen ξη (Fig. 93b), das sich wie ein Kastendeckel verschieben läfst und das Loch ε verdeckt. Von dem Plättchen leite man

1) In den Handschriften steht merkwürdigerweise 'vor dem Kasten'. Man erwartet Z. 1 'hinteren' statt 'vorderen'.

<sup>2)</sup> Die eingeklammerten Worte unterliegen starken Bedenken. Bei der geringen Breite von 31 cm ist, zumal bei der nicht unbedeutenden Belastung, ein Umkippen zu befürchten, wenn die Räder einander noch mehr genähert würden. Ferner ist die Bemerkung, dass nach Einrichtung der zweiten Achse der Kasten wieder auf drei Rädern laufe, seltsam. Gerade das dritte Rad (\*\(\alpha\)) bleibt, wie es war, und läuft immer mit. S. auch die Bemerkung zu Fig. 92.

<sup>1</sup> διπλον Τ f. μεσολαβείν. cf. p. 380, 6 3 ἕτερος G: ἕτερος τρίτος ΑΤ όμοίων Τ an  $\langle έν τ φ \rangle$  ὅπισθεν? 5 τὸ ΑG: καὶ Τ τοῦτον scripsi: τούτων a. cf. p. 372, 27 διπλη, η ex oι corr., Α 9 ὥστε καὶ ὡς Τ 17 κίνησις suspectum Brinkmanno: an μήννσις? cf. Dioptr. 33 p. 298, 14

τὸ Ε τούπημα, ἐκ δὲ τούτου άλυσείδιον τὸ ΗΘΚ άποδεδομένον περί άξόνιον έντὸς τοῦ βωμοῦ κεί-3 μενον και εὐλύτως στοεφόμενον. †έν δὲ τῷ ἀξονίω άποδεδόσθω είς την λείαν σπάρτος αύτη δε μετά την πορείαν ταθείσα ύπὸ τῆς λείας ἐπιστρέψει τὸ ἀξόνιον 5 καὶ παραλλάξει τὸ λεπίδιον, καὶ τῆς ἀγκύλης ἐκπεσούσης ἀπὸ τοῦ τύλου τὰ έξῆς ἐπιτελεσθήσεται. ὑποκείσθω δὲ τῷ Ε τουπήματι λαμπτήο δ ΜΝ τὴν φλόγα έχων υποκειμένην τῷ τουπήματι. ἐπικείσθω δέ, ὡς προείρηται, έν τῶ βωμῶ ύλη δυναμένη εὐκόπως ἀν-10 4 άπτεσθαι. μαλλον δε των άλλων ποιεί τα τεκτονικά 258 ξύσματα. όταν οὖν πορευόμενον τὸ | πλινθίον στῆ, τότε ή έκ τοῦ ΗΘΚ άλυσειδίου σπάρτος ταθεῖσα έπισπάσεται το ΖΗ λεπίδιον, ώστε άνοιχθηναι την όπην και την φλόγα άνω ένεχθεῖσαν άνακαῦσαι τὸν 15 βωμόν, τὰ δ' αὐτὰ ἐπινοείσθω καὶ ἐπὶ τοῦ ἐτέρου βωμού, μόνον ότι τὸ τῆς σπάρτου χάλασμα μεῖζον εἶναι δεῖ τοῦ νῦν εἰρημένου, ὅπως κατὰ τὰς έξῆς κινήσεις ταθείσα ή σπάρτος την ετέραν έξαψιν ποιήσηται.

XIII Μετὰ δὲ τὴν θυσίαν δεῖ ἐκ μὲν τοῦ θύοσου γάλα 20 ἀναπιτυσθῆναι, ἐκ δὲ τοῦ σκύφους οἶνον.

Γίνεται οὖν καὶ τοῦτο οὕτως ὑπὸ τοὺς πόδας τοῦ Διονύσου συμφυὴς γίνεται σωλὴν ἔχων τουπήματα ἐν τῆ ἐπιφανεία ἐγγὺς ἀλλήλων δύο, ἐκ δὲ τούτων σω-

<sup>2</sup> ἀποδεδομένον G: ἀποδεδομένων A(?) T: ἀποδεδεμένων M ἐντὸς A G: ἐντὸ T 3 ἀλύτως T f. ἐν δὲ τοῦ ἀξονίον, nisi lacunam post ἀξονίω statuere mavis 4 ἀποδεδόσθω a: ἀποδεδέσθω M 6-7 f. τῆς . . . τοῦ τύλον post πορείων (lin. 5) transpon. aut omnino del. cf. p. 348, 4 13 ἀλυσιδίον T f. σπάρτος ⟨ἐνδεθεῖσα⟩ 18 νατὰ: μετὰ Brinkm. 19 ποιήσεται T 21 ἀναπντισθῆναι M. cf. p. 352, 10 23 f. σνμφνὴς ⟨τούτω⟩. cf. p. 384, 4

ein Kettchen non um eine kleine Achse, die innerhalb des Altars liegt (Fig. 93b)1) und sich leicht dreht. Von der 3 kleinen Achse leite man eine Schnur nach dem Gegengewicht (Antriebsgewicht). Diese Schnur wird nach dem Vorrücken 5 (des Automaten) von dem Antriebsgewichte gespannt, dreht die kleine Achse und schiebt das Plättchen zur Seite, und sobald die Öse vom Pflocke abgesprungen ist2), kommt das Weitere zur Ausführung. Unter dem Loche ε stehe eine Lampe uv mit der Flamme unter der Öffnung. Wie 10 oben bemerkt, liege auf dem Altar Material, welches leicht angezündet werden kann. Leichter als die übrigen Dinge 4 können das die Hobelspäne. Bewegt sich der Radkasten nun vorwärts und bleibt darauf stehen, dann wird die an das Kettchen gebundene<sup>3</sup>) Schnur sich spannen und das 15 Plättchen ξη anziehen, so dass die Öffnung frei wird und die Flamme nach oben schlägt und das Altarfeuer anzündet. Dasselbe Verfahren denke man sich auch bei dem anderen Altare, nur dass die lockere Schlinge der Schnur<sup>4</sup>)

20 der folgenden Bewegungen die Schnur sich spannt und das andere Feuer anzündet. Nach dem Opfer soll aus dem Thyrsus Milch Ausflus von Weinund Milch aufspritzen, aus dem Becher Wein.

größer sein muß als die eben erwähnte, damit während

spritzen, aus dem Becher Wein.

Die Ausführung ist folgende. Unter Bacchus' Fig. 94 au. 94 b.

1) Sie ist hier horizontal gedacht; die handschriftlichen Figuren stellen sie vertikal. Vgl. die Bemerkung zu Fig. 93 in der Einleitung.

gemeint.

<sup>2)</sup> Die Worte: 'sobald ... abgesprungen ist' gehören, falls echt, vermutlich weiter oben hinter die Worte 'dem Vorrücken des Automaten'. Denn die Öse der die Vorwärtsbewegung vermittelnden Schnur muß eher von dem Pflocke & an der Walze (s. oben S. 359, 1) abspringen und so mit Hilfe der lockeren Schnurlagen das Stillstehen des Automaten herbeiführen, als die vom Antriebsgewichte nach den Apparaten für die Bewegungen am Orte (also hier nach dem Altare) gehenden Schnüre in

Thätigkeit treten. Vgl. aber die Einl. zu Fig. 93 am Ende.
3) Das Wort 'gebundene' ist nach Vermutung übersetzt.
4) Es ist die nach dem Antriebsgewichte führende Schnur

ληνάρια ἀνατείνοντα εἰς τὸ ἐντὸς μέρος τοῦ Διονύσου φέροντα τὸ μὲν εἰς τὸν θύρσον, τὸ δὲ εἰς τὸν σκύφον.

3 "Εστω δε ή μεν βάσις τοῦ Διονύσου ή ΑΒ, δ δε συμφυής τούτω σωλήν δ ΓΔ τὰ δὲ έν αὐτῷ τουπήματα τὰ Ε, Ζ΄ τὰ δὲ ἐκ τούτων ἀνατείνοντα σωληνάρια 5 τὰ ΖΗ, ΕΘ, τὸ μὲν ΖΗ εἰς τὸν θύοσον, τὸ δὲ ΕΘ είς τον σκύφον. έστω δε και δ επικείμενος πυρήν τῶ ναΐσκω ὁ ΚΛΜ. ἐντὸς δὲ τούτου ἀγγεῖον ἔστω τὸ ΝΞ μέσον διάφραγμα έχον τὸ Ο. καὶ ἐκ μὲν τοῦ ΝΟ άγγείου φερέτω σωλήν δ ΠΡΣΤ είς τινα έτερον 10 σωληνα τὸν ΥΦ συνεσμηρισμένον τῷ ΓΔ σωληνι, συμφυή δε όντα έκ των υποκάτω μερών τω καταστρώ-4 ματι, έφ' δ δ ναΐσκος ἐπίκειται, τὸ δὲ Τ τρύπημα κείσθω ματά τὸ Ε. ἐκ δὲ τοῦ ΞΟ ἀγγείου... ἕτερος σωλήν δ ΧΨΩς καὶ φέρων δμοίως εἰς τὸν ΥΦ σωλῆνα. 15 τὸ δὲ 5 τούπημα κείσθω κατά τὸ Ζ. οὐκοῦν ἐάν τις έν μεν τῷ ΟΝ ἀγγειδίφ οἶνον ἐγχέη, ἐν δὲ τῷ ΞΟ γάλα, πειμένων των Ε, Ζ τουπημάτων κατά τὰ Τ, 5 ένεχθήσεται δ μεν οίνος είς τον σκύφον, το δε γάλα 5 εἰς τὸν θύρσον. ἵν' οὖν στέγη τὰ ύγρὰ τὸν πρότερον 20 χοόνον, κλείς έστω ή 9 Τ αποκλείουσα, ως είσηται, τὰ ύγοὰ δι' ἐπιτονίου τοῦ Α, περί δ ἀγκύλη σπάρτου πεοιβεβλήσθω χάλασμα † έχουσα καὶ ἀποδεδομένη εls

<sup>1</sup> ἀνατείνοντα  $Amg.GT_2$ : ἀνατείνονται  $A_1T_1$  2 φέροντα AG: συμφέροντα AG: τουπήματα AG: τούπημα τι AG: συμφέροντα AG: τούπημα τι AG: τούπημα τι AG: συμφέροντα AG: τούπημα τι AG: τούπημα τι AG: AG: αναπαστρώματι AG: 14 lacunam statui. AG: AG:

Füße (Fig. 94a)<sup>1</sup>) wird ein mit ihm in Verbindung stehendes Rohr gesetzt, das auf der Oberfläche mit zwei nahe bei einander liegenden Löchern versehen ist. Von diesen steigen kleine Röhren ins Innere des Bacchus empor, 5 eine führt nach dem Thyrsus, die andere nach dem Becher.<sup>2</sup>)

Die Basis des Bacchus sei  $\alpha\beta$ , der mit ihm verbundene 3 Cylinder (Rohr)  $\gamma \delta$ , die Löcher darin  $\varepsilon$  und  $\xi$ , die von da aufsteigenden Röhren  $\xi\eta$  und  $\epsilon\vartheta$ , von denen  $\xi\eta$  in den Thyrsus, εθ in den Becher führt. Ferner sei κλμ das 10 auf das Tempelchen gesetzte Dach; innerhalb desselben stehe ein Gefäs νξ mit einer Scheidewand o in der Mitte. Aus der Gefäskammer νο führe eine Röhre ποστ in einen anderen Cylinder (Rohr) vø, welcher mit dem Cylinder γδ verpasst und von unten mit der Überdeckung 15 verbunden ist, auf welche der Tempel gestellt ist. Die 4 Öffnung v liege & gegenüber. Aus der Gefäskammer &o führe eine andere Röhre γψως in gleicher Weise nach dem Cylinder  $v\varphi$ . Die Öffnung  $\varsigma$  liege  $\zeta$  gegenüber. Gießt man nun in die kleine Kammer ov Wein, in go Milch, 20 so wird der Wein in den Becher, die Milch in den Thyrsus fließen, wenn die Löcher ε, ζ den Öffnungen τ, 5 gegenüber liegen. Um nun nicht gleich im ersten Augenblicke 5 die Flüssigkeiten auslaufen zu lassen, werde ein Verschlus q r eingerichtet, welcher, wie gesagt, die Flüssig-25 keiten vermittelst eines Hahnes α abschließt. Um diesen lege man eine Öse einer mit einer lockeren Lage versehenen und nach dem Gegengewichte geleiteten Schnur, damit sie, im rechten Augenblicke gespannt, den Hahn

1) Vgl. auch vorn die handschriftliche Figur 94c.

<sup>2)</sup> Eine bildliche Darstellung (Gemälde) einer ähnlichen Bacchusspende ist in Pompeji in einem zum Tempel des Apollo gehörigen Raume gefunden und noch erhalten. Ein jugendlich schöner Bacchus, welcher in der Linken einen Thyrsus hält, gießt stehend mit der Rechten einen Becher Weins auf einen zu seinen Füßen sitzenden Panther aus. Statt der tanzenden Bacchantinnen zeigt das Bild allerdings einen die Leier spielenden Silen, auf welchen sich Bacchus leicht stützt. Vgl. die Nachbildung Overbeck-Mau S. 103.

την λείαν, όπως κατά τον δέοντα καιρον ταθείσα έπιστρέψη τὸ ἐπιτόνιον καὶ ἐνεχθῆ τὰ ὑγρά. πάλιν δὲ έπιστοαφέντος τοῦ Διονύσου καὶ τοῦ έτέρου βωμοῦ άνακαυθέντος, δεῖ πάλιν δεῦσαι τόν τε οἶνον καὶ τὸ γάλα στο έφεσθαι δε ούτως ημικυκλίου †περιφέρεια. 5 6 γεγονέτω κατά διάμετρον τοῖς Τ,5 τρήμασιν έτερα τοήματα τὰ Β, Γ, καὶ ἐκ μὲν τοῦ Β φερέτω σωλήν είς τὸν ΡΣ ὁ Β.Δ, ἐκ δὲ τοῦ Γ ἕτερος σωλὴν είς τὸν ΨΩ δ ΓΕ. ὅταν ἄρα ἐπιστραφέντος τοῦ Διονύσου γένηται τὰ Ε, Ζ τουπήματα κατὰ τὰ Β, Γ, καὶ 10 257 πάλιν ἀνοιχθήσεται ή 9 Τ κλείς, καὶ δεύσει δμοίως | δ τε οἶνος καὶ τὸ γάλα. [ἀνοίγεται δὲ ἡ κλεὶς έτέρας σπάρτου έπισπασαμένης τὸ έπιτόνιον είς τὰ ἕτερα †βάρη.] 7 δεῖ δὲ τοὺς ΡΣ, ΨΩ σωλῆνας δι' ένὸς πιονίσκου τῶν ἐν τῷ ναΐσκῷ κοίλου ὄντος ἐνεχθῆναι ὑπὸ τὴν 15 βάσιν τοῦ ναΐσκου, ὅπως ἀφανεῖς ὑπάρχωσιν. ἐπιστοέφεται δε δ Διόνυσος σύν τη έπικειμένη Νίκη τῶ πυρηνι ούτως. καθείσθω άξων συμφυής ών τη Νίκη διά τοῦ πυρήνος δ 5 Ζ εὐλύτως στρεφόμενος περί κυώδακα τὸν Ζ, καὶ περὶ αὐτὸν περιειληθεῖσα σπάρτος 20 διὰ τροχίλου τοῦ Η ἀποδεδόσθω εἰς τὴν βάσιν τοῦ ναίσκου καὶ διὰ τροχίλου τοῦ Θ εἰς τὸ ὑπερέχον τοῦ 8 ΓΔ σωληνος. οὐκοῦν ἐὰν ἐπιστρέφη τις τὸν ΓΔ

σωληνα, ἀπειλήσει την περί τον 5 Ζ άξονα σπάρτον



Fig. 94 a.

καὶ ἄμα ἐπιστρέψει τὴν Νίκην καὶ τὸν Διόνυσον ἐπὶ τὰ αὐτὰ δὲ ἔστω μέρη ἡ ἐπιστροφὴ αὐτῶν καὶ ἴσος δὲ ἔστω κατὰ τὸ πάχος ὁ ,5 ,Ζ ἄξων τῷ ΓΔ σωλῆνι, ὅπως ἄμα ἀποκατασταθῶσιν ἥ τε Νίκη καὶ ὁ Διόνυσος μηδὲν παραλλάσσοντες κατὰ τὴν θέσιν. 5 ἵνα γοῦν αὐτόματον τοῦτο γίνηται, ἐπειλήσθω ἐτέρα ἄλυσις περὶ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ ΓΔ σωλῆνος καὶ διὰ

9 τροχίλου τοῦ M εἰς βάρος ἀποδεδόσθω τὸ M. ὁ δὲ συγκεκοινωμένος τῷ βάρει κρίκος χειρὶ κατεχέτω καὶ σχαστηρία, καθάπερ ἐπὶ τῶν καταπελτῶν γίνεται, 10 ὅπως τῆς σχαστηρίας ἀπολυθείσης ἀπό τινος σπάρτου τὸ βάρος κατενεχθὲν ἐπιστρέψη τόν τε Διόνυσον καὶ τὴν Νίκην. καὶ ἡ ,H, Θ δὲ σπάρτος δι ἐτέρου κιονίσκου κρυπτέσθω, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν σωλήνων εἰρηται.

XIV Μετὰ δὲ τὸ σπεῖσαι πρώτως τὸν Διόνυσον δεή σει 258 χυμβάλων καὶ τυμπάνων κτύπον γενέσθαι.

Γίνεται δε καὶ τοῦτο οὕτως εν τῆ κάτω βάσει, εν ἡ εἰσι καὶ οἱ τροχοί, ἀγγεῖον τίθεται ἔχον σφαιρία μολιβᾶ συρρέοντα εἰς τὸν πυθμένα. ἐν δε τῷ πυθμένι 20 τρῆμα γίνεται εὐλύτως δυνάμενον δέξασθαι τὰ σφαιρία, κλειθρίον ἔχον ἀνοιγόμενον ὑπὸ τῆς σπάρτου, ὅταν δέη. ὑπόκειται δε τῷ τρήματι τυμπάνιον ἐπικε-2 κλιμένον καὶ τούτῷ ἐξήφθω κυμβάλιον. ἐκπίπτοντα οὖν τὰ σφαιρία κρούσει πρῶτον τὸ τυμπάνιον καὶ ἐκ 25

<sup>1</sup> νίκην AG: κίνην T 6 f. οὖν γίνεται Τ ἐπειλείσθω G 8 ἀποδεδόσθω a: ἀποδεδέσθω M 9 κατεχέσθω sive κατέχεται Brinkm. 11 f. ὑπό. sed cf. p. 152, 6 14 κονπτέσθω M: κοιπτέσθω a καὶ om. T 16 ποῶτον M 18 τούτον T καταβάσει G. cf. p. 396, 8, sed v. Heron. Mens. 16 p. 192, 6 ed. Hu. 20 μολιβδᾶ M 22 ἀποιγόμενον T 23 δέη AG (ex δεήσει corr. A): δεήσει T

umdreht und damit die Flüssigkeit (weiter) fließen kann. Wenn dagegen Bacchus sich umgewendet hat und auf dem anderen Altare das Feuer angezündet ist, so muß wiederum der Wein und die Milch fließen. Des Bacchus Drehung 5 macht so einen Halbkreis aus. Man bohre diametral ent- 6 gegengesetzt den Löchern τ, 5 andere Löcher β, γ; und von β führe eine Röhre β δ nach ρσ, von γ eine andere γ ε nach ψω. Wenn also nach der Drehung des Bacchus die Löcher  $\varepsilon$ ,  $\zeta$  gegenüber  $\beta$ ,  $\gamma$  liegen, so öffnet man den Ver-10 schluss q v wieder, und Wein und Milch fließen in gleicher Weise. [Der Verschluß wird dadurch geöffnet, daß eine -zweite Schnur den Hahn nach der anderen Seite 1) dreht. 1)] Die Röhren ρσ, ψω müssen durch eine kleine, hohle Säule am 7 Tempel unter dessen Basis führen, damit sie nicht sichtbar 15 sind. Bacchus dreht sich aber zugleich mit der auf dem Tempeldache stehenden Nike auf folgende Weise. Man lasse durch das Dach eine mit der Nike verbundene Achse 5 \$ hinab, die sich leicht um einen Zapfen & dreht, und man leite eine um sie gewickelte Schnur vermittelst einer Rolle n 20 nach der Basis des Tempelchens und mittels einer Rolle & nach dem überstehenden Ende des Cylinders γδ. Wenn 8 man nun den Cylinder γδ dreht, wird man die um die



Achse ξ laufende Schnur abwickeln und zugleich Nike und Bacchus drehen. Deren Drehung erfolge aber nach derselben Richtung. An Umfang sei die Achse 5 & (bez. ihre Welle) dem Cylinder y & gleich, damit Nike und Bacchus zu gleicher Zeit unverändert in ihre frühere Stellung zurückkehren. Um diese Bewegung automatisch zu machen, wickle man eine andere Kette um den hervorstehenden Teil des Cylin-

ders γδ und leite sie über eine Rolle μ nach einem Gewichte \( \varphi \). Der an dem Gewichte befestigte Ring halte 9

<sup>1) &#</sup>x27;Seite' ist nach Vermutung übersetzt, da der griechische Text verderbt ist. Der ganze Satz ist interpoliert. S. die Einleitung zu Figur 94.

τούτου ἀποπίπτοντα εἰς τὸ κυμβάλιον τὸν ἦχον ἀποτελέσει. δύναται δὲ μέσον διάφραγμα λαβὸν τὸ ἀγγεῖον δύο χώρας ποιῆσαι, ὥστε ἐν ἐκατέρα εἶναι σφαιρία ⟨καὶ⟩ τὰ μὲν ἐν τῆ μιᾶ χώρα τὸν πρῶτον ἦχον ἀπο-



τελεῖν, τὰ δὲ ἐν τῆ ετέρα τὸν έξῆς, κλειθρίου ὁμοίως 5 ἀνοιγθέντος.

XV Έξης δὲ δεῖ τὸ περιστύλιον στεφανωθηναι τὸ ἐν τῆ βάσει.

dieses mit Hilfe einer Hand (Cheir, zweier handartig gebogenen Stifte, Fig. 94b) und eines Abzuges (Schastería), wie er bei den Katapulten verwendet wird, (oben) zurück, damit das Gewicht (erst) niedersinkt und Bacchus und 5 Nike umdreht, sobald der Abzug von einer Schnur losgemacht (zurückgezogen) ist. Auch die Schnur  $\eta$ ,  $\vartheta$  leite man versteckt durch eine andere kleine Säule, wie es schon bei den Röhren angegeben wurde.

IV Nach der ersten Spende des Bacchus soll Cymbeln
10 schlag und Trommelklang erschallen.

Dies macht man folgendermaßen. In dem unteren

-Raume des Sockels, in welchem auch die Räder sind, wird ein Gefäß mit kleinen, nach dem Boden hin zusammenrollenden Bleikugeln aufgestellt. In den Boden 15 wird ein Loch gebohrt, welches die Kugeln leicht aufzunehmen vermag, und mit einem kleinen Schieber (Verschluss) versehen, der von der Schnur im richtigen Augenblicke geöffnet wird. Unter dem Loche steht eine kleine Trommel angelehnt, und daran sei ein kleines Becken be-20 festigt. Fallen nun die Kugeln heraus, so schlagen sie 2 zuerst auf die kleine Pauke und rufen, indem sie von dieser auf das Becken springen, den Schall hervor. Wenn das Gefäß in der Mitte eine Scheidewand bekommt, kann es zwei Kammern bilden, so dass in jeder Kugeln sind 25 und die in der einen den ersten Schall hervorbringen. die in der andern den nächsten, nachdem in ähnlicher Weise ein Schieber geöffnet ist.

XV Nun muß das Peristyl (d. h. die Pilaster) an Bekränzung der Pilaster. Fig. 95 a.u. 95 b.

Das macht man so. Man stelle sich vor, daß der äußeren Brüstung (Rahmen)  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 95a) auf dem viersäuligen Unterbau innen ein anderer Rahmen  $\epsilon\xi\eta\vartheta$  entspreche, so daß der Raum zwischen den beiden Rahmen nach unten leer (Fig. 95b) ist. Es wird aber eine rechtse eckige Guirlande (Geflecht aus Kränzen), in beliebiger,

<sup>4</sup> καl inserui 5 κληθοίου Τ

2 Γίνεται δὲ οὕτως νοείσθω τὸ θωράκιον τὸ ἐπικείμενον ἐν τῷ τετραστύλῳ τὸ ΑΒΓΔ ἔχον ἐντὸς ἔτερον θωράκιον τὸ ΕΖΗΘ, ὥστε τὴν μεταξὺ τῶν δύο χώραν θωρακίων κενὴν ἐκ τοῦ κάτω μέρους ὑπάρχειν. γενηθὲν δὲ πλέγμα ἐκ στεφάνων †τετραγώνων 5 πλοκῆ οἵα ἐάν τις βούληται καὶ πρὸς τὴν ὄψιν εὐαρμόστως καὶ τοῦτο πτυγὲν ἐγκρύπτεται εἰς τὸν εἰρημένον μεταξὺ τῶν θωρακίων τόπον τὰς ἄνω ἀρχὰς

3 έξημμένας έχον έχ τοῦ θωραχίου. καὶ ἵνα μὴ αὐτόματον καταφέρηται, σανίδιον ἐπίμηκες ἁρμόζον τῷ 10 μεταξὺ τῶν θωραχίων τόπῳ καθ' ἐκάστην πλευρὰν τοῦ θωρακίου γίνεται, ὥστε ἐπιπωμάσαι τὸ πλέγμα καὶ 259 συσχεῖν εἰς τὸ ἄνω μέρος. ἵνα δὲ μὴ αὐτόματα τὰ

σανίδια ἀποπίπτη, έκ τῆς μιᾶς πλευοᾶς τῆς εἰς τὸ ἐντὸς τοῦ θωρακίου μέρος στροφωμάτια εὔλυτα λαμ- 15 βάνει, ἵνα ὅταν ἐπιπωμασθῆ, ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους

4 ἐπιστοεπτῷ κόρακι κατέχηται, ὥστε μὴ ἀνοίγεσθαι. ἐκ δὲ τοῦ ἐτέρου μέρους τοῦ κόρακος ἀγκύλη σπάρτου περιτίθεται, ἥτις ταθείσης τῆς σπάρτου καὶ τοῦ κόρακος ἐπιστραφέντος ἀποπίπτει. καὶ οὕτως τὸ πλέγμα 20 καθίεται. ἔξει δὲ τὸ πλέγμα εἰς τὰ κάτω μέρη βαρύλλια μολιβᾶ ἐκδεδεμένα πρὸς τὸ ταχέως καταφέρεσθαι.

XVI Το λοιπον δε δη καταλείπεται υποδείξαι, πώς αί Βάκχαι χορεύουσι κατά τον δέοντα καιρόν.

Γίνεται οὖν καὶ τοῦτο οὕτως ὁ ναΐσκος ὁ στρογ-  $^{25}$  γύλος, ἐν ιῷ ἐστιν ὁ Διόνυσος, στυλοβάτην ἐχέτω στρογγύλον καὶ λεῖον κατὰ τὸ τῷνος. ἔστω οὖν οὖτος ὁ  $AB\Gamma\Delta$  περὶ δὲ τοῦτον περικείσθω ἴτυς ἡ

<sup>1</sup> f. δὲ ⟨καὶ τοῦτο⟩. cf. p. 382, 22. 388, 18. 396, 10 1—3 Φωράκιον . . . ἔτερον οπ. G, add. G mg. 5 f. τετράγωνον 6—7 f. εὐαρμόστω 7 ἐκκρύπτεται Τ 9 ἔχον Fr. Haase

aber dem Auge gefälliger Form geflochten; und zwar wird diese zusammengefaltet und in dem genannten Raume zwischen den beiden Rahmen versteckt gehalten, indem ihre oberen Enden an den Rahmen gebunden sind. Damit 3 5 sie nicht von selbst herunterfällt, wird ein kleines, längliches Brett, das in den Zwischenraum zwischen den Rahmen passt, auf jeder Seite des Rahmens angebracht, um die Guirlande zu verdecken und nach oben zusammenzuhalten. Damit die Bretter nicht von selbst herunter-10 fallen, erhalten sie auf der einen Seite im Innern des Rahmens leicht drehbare Scharniere, damit sie, wenn sie zugeklappt sind, auf der anderen Seite durch einen drehbaren Winkel (Kórax, Haken) festgehalten werden, so daß sich nicht (von selbst) öffnen können. Auf der anderen 4 15 Seite des Winkels legt man die Öse einer Schnur herum, welche abfällt, sobald die Schnur gespannt und der Winkel gedreht ist. Und so wird die Guirlande heruntergelassen. Unten werden an die Guirlande kleine Bleikugeln gebunden, damit sie schnell herunterfällt.

XVI Es bleibt nun noch das Übrige zu zeigen, nämlich Tanz der 21 wie es kommt, daß die Bacchantinnen zu rechter Fig. 96a-c.1)
Zeit tanzen.

Dies wird folgendermaßen ausgeführt. Das runde Tempelchen, in dem Bacchus steht, sei mit einem runden 25 und am Rande glatten Säulenstand (Stylobatstufe) versehen; das sei  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 96a). Um diesen liege ein

<sup>1)</sup> Vgl. auch die allerdings ungenaue handschriftliche Figur 96 d in der Einleitung.

in schedis Schoenianis: ἔχων  $\mathbf{a}$  10 ἀρμόζον  $\mathbf{M}_2$ : ἀρμόζη  $\mathbf{a}$  14 ἀποπίπτει  $\mathbf{T}$  15 ἐπτὸς  $\mathbf{G}$  17 πατέχεται  $\mathbf{a}$ , corr. Fr. Haase in schedis Schoenianis  $\mathbf{f}$ . μὴ ⟨αὐτόματα⟩ 18 μέτρους  $\mathbf{T}$  19 περιτίθεται . . . σπάστον om.  $\mathbf{T}_1$ , add.  $\mathbf{T}_2$  21 τὸ om.  $\mathbf{T}$  22 μολυβόᾶ  $\mathbf{M}$  23 δὲ supra ser.  $\mathbf{G}$  δὴ in litura,  $\mathbf{\eta}$  ex ει (?) et 'ex corr.,  $\mathbf{A}$  24 an χορεύσουσι? 25 ὁ (ante στρογγύλος) om.  $\mathbf{T}$  27 τὸ ὕψος: an πρόταφου? cf. 394, 2. 360, 8 28 οὖτος om.  $\mathbf{T}$  ὁ  $\mathbf{A}\mathbf{G}$ : τὸ  $\mathbf{T}$  τοῦτον ex τούτων corr.  $\mathbf{A}\mathbf{T}$ : τοῦτον  $\mathbf{G}$ 

ΕΖΗΘΚΛΜΝ άρμοστη τῷ στυλοβάτη, ὥστε εὐλύτως 2 περὶ αὐτὸν στρέφεσθαι. περὶ δὲ τὸν κρόταφον τῆς ΚΛΜΝ περιφερείας ἐντετορνεύσθω σωλήν, ἐν ῷ σπάρτος ἐπειληθεῖσα ἐγκεκοιμίσθω [εἰς τὸ βάθος τοῦ σωλῆνος], ῆς ἡ μὲν μία ἀρχὴ κεκρούσθω δι' 5



Fig. 96 c.

έπιούρου εἰς τὸ βάθος τοῦ σωλῆνος, ὅστε μηκέτι ἐκ3 σπᾶσθαι ἡ δὲ ἐτέρα διὰ τροχίλου ἀποδεδόσθω εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ θωρακίου καὶ ἐπειλήσθω εἰς ἕτερον σωλῆνα ἐνόντα ἐν τῷ τυμπάνῳ, ῷ συμφυὴς ἔστω ἄξων εὐλύτως στρεφόμενος. τῷ δὲ ἄξονι περιειλήσθω ἐτέρα 10 σπάρτος καὶ ἀποδεδόσθω εἰς τὴν λείαν. συμβήσεται οὖν ταθείσης τῆς περὶ τὸν ἄξονα σπάρτου ἐπειλεῖσθαι

Ring εξηθαλαν (Fig. 96b), welcher zu der Stufe passt, so daß er sich leicht um ihn dreht. Rings in den äußeren 2 Rand nhuv drechsle man eine Rille, auf welche eine Schnur gewickelt werde. Diese bette man in die Tiefe 5 der Rille. Das eine Ende der Schnur stoße man mit Hilfe eines Nagels tief in die Rille, so dass sie nicht wieder herausgezogen werden kann. Das andere Ende leite man mittels einer Rolle (Fig. 96b und 96c) (innen) nach dem unteren Teile der Brüstung und wickle es in 10 eine andere Rille, die sich in einer Welle befindet, mit welcher eine leicht drehbare Achse verbunden sei. Um die Achse sei eine andere Schnur geschlungen und (von da) nach dem Gegengewichte geleitet. Ist nun die um 3 die Achse laufende Schnur gespannt, so wird die Folge 15 sein, daß die Schnur von dem Ringe sich (mittels der Rolle) auf die mit der Achse verbundene Welle wickelt und daß so die Bacchantinnen tanzen.1) Da sie nun zweimal tanzen müssen, so ist die um die Achse geschlungene Schnur mit einer quergezogenen, lockeren Schlinge ver-20 sehen, um die Bacchantinnen mittels des lockeren Teiles der Schnur zum Stehen zu bringen; ist die Schnur aber gespannt, werden sie wieder tanzen. Die Bacchantinnen sollen nämlich auf dem genannten Ringe stehen.

Alle Schnüre aber, die aus dem unteren Raume Versteckte Anbringung And Andringuing 25 des Sockels nach dem Gegengewichte geleitet werden, der Schnüre. Fig. 97. müssen unsichtbar sein.

1) Dieser Tanz ist zunächst als ein Umkreisen des Tempels zu denken, wie ja überhaupt der antike Tanz in erster Linie ein Reigentanz war. Indessen ist wohl bei den bacchischen Tänzen eine Umdrehung des Tänzers um sich selbst nicht völlig ausgeschlossen. Fig. 96 a zeigt daher, wie es möglich war, die Bacchantinnen sich auch um sich selbst drehen zu lassen.

έπὶ τὸ συμφυὲς αὐτῷ τύμπανον τὴν ἐκ τῆς ἴτυος |
260 σπάρτον καὶ οὕτως χορεύειν τὰς Βάκχας. ἐπεὶ οὖν
δὶς αὐτὰς δεῖ χορεῦσαι, ἔχει χάλασμα διαμεμηρυμένον
ἡ περὶ τὸν ἄξονα σπάρτος, ὅπως στάσις γένηται τῶν
Βακχῶν διὰ τοῦ χαλάσματος. ταθείσης δὲ αὐτῆς πάλιν 5
χορεύσουσιν ἐπικείσονται γὰρ τῆ εἰρημένη ἴτυι αἱ
Βάκχαι.

XVII "Όσαι δὲ σπάρτοι ἐκ τῆς κάτω βάσεως εἰς τὴν λείαν ἀποδίδονται, δεῖ ταύτας ἀφανεῖς ὑπάρχειν.

Γίνεται οὖν καὶ τοῦτο οὕτως ἔστω γὰο τὸ στόμα 10 της σύοιγγος, ἐν η έστιν <math>η λεία, τὸ ABΓΔ, καὶ καθείσθω διὰ τοῦ ἐν τῆ σύοιγγι στόματος διάφραγμα κατὰ τὴν ΕΖ εὐθεῖαν ἀπολαμβάνον τὸ ΔΕ διάστημα 2 ότι στενότατον. ή μεν οὖν κέγχοος έμβληθήσεται είς την ΕΒ γώραν, αἱ δὲ σπάρτοι ἐκ τοῦ κάτωθεν μέρους 15 άνενεχθήσονται είς την ΓΔΕΖ χώραν καὶ ἀποδοθήσονται είς την λείαν την έν τη ΑΒΖΕ χώρα διά τροχίλου ούτως γαρ άφανεῖς ἔσονται πᾶσαι αἱ κάτωθεν άναφερόμεναι σπάρτοι. ἐπεὶ οὖν πολλῶν κινήσεων γινομένων καὶ τῆς τοῦ πλινθίου πορείας πολλῆς ὑπαρ- 20 χούσης ἀνάγκη [μη] έξαρκεῖν τὸ τῆς σύριγγος ὕψος, 3 δεί καὶ τοῦτο μηχανήσασθαι. πρὸς μὲν οὖν τὸ μῆκος τῆς πορείας δύνανται οἱ περὶ τὸν ἄξονα δύο τροχοὶ αὐξανόμενοι πολύ μῆκος παρέχειν ἢ τὸ τοῦ ἄξονος πάγος έλασσον γινόμενον άπαξ γάο τοῦ άξονος στοα- 25 φέντος κινηθήσεται τὸ πλινθίον τηλικαύτην όδὸν ἡλίκη

<sup>1</sup> αὐτὸ G 12 παθείσθω G: παθίσθω AT 14 στενότατον scripsi: στεγνότατον a 16 ἀνενεχθήσονται M: ἀνεχθήσονται a: ἐνεχθήσονται Fr. Haase in schedis Schoenianis 18 αξ om. T 20 πολλῆς: μεγάλης Brinkm. 21 μὴ a, delevi: μὲν M, Paris. suppl. 11 ἐξαρχεῖν T 25—398, 2 an  $\mathring{α}$ παξ . . . ποιεῖν del.? v. proleg. ad fig. 97

Das erreicht man auf folgende Weise. Es sei nämlich die Öffnung 1) des Kastens, in welchem sich das Gegengewicht befindet,  $\alpha\beta\gamma\delta$  (Fig. 97). Durch seine Mündung lasse



Fig. 97.

man eine Scheidewand in der Richtung der geraden Linie & mit möglichst engem Abstande  $\delta \varepsilon$  hinab. Die Hirse wird nun 2 in den Raum εβ geschüttet, die Schnüre aber werden von unten nach dem Raume νδεζ geführt und mittels einer Rolle nach dem Gegengewichte in dem Raume αβζε geleitet. So werden nämlich alle Schnüre, die von unten nach oben gehen, unsichtbar sein. Trotzdem nun viele Bewegungen auszuführen sind und die Fahrt des Radkastens lang ist, muss doch die (geringe) Höhe des Ge-

wichtskastens ausreichen. Daher ist noch folgende Hilfsvorrichtung zu machen. Was die Länge der Fahrt 3 (Strecke) betrifft, so kann die Vergrößerung der beiden

<sup>1)</sup> Diese Öffnung liegt natürlich oben. Unsere Figur giebt aber um der Deutlichkeit willen eine Seitenansicht, auf welche wir die Buchstabenbezeichnung entsprechend übertragen haben.

έστλν ή τοῦ ένὸς τροχοῦ περιφέρεια. διὸ εὐλόγως μείζονας αὐτοὺς δεῖ πειρᾶσθαι ποιεῖν.

ΧΥΙΙΙ Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οὕτως δυνατόν έστι.

Νοείσθω γὰο τὸ τοῦ ἄξονος πάχος τὸ ΑΒ, ἡ δὲ 261 τοῦ συμφυοῦς αὐτῷ τροχοῦ | περιφέρεια ἡ ΓΔ, καὶ 5 ὑπερικείσθω ἕτερος ἄξων ἐν κνώδαξιν εὐλύτως στρεφόμενος, οὖ τὸ πάχος ἔστω τὸ ΕΖ. τούτῷ δὲ συμφυὲς



έστω τύμπανον τὸ ΗΘ. καὶ περὶ μὲν τὸν ΑΒ ἄξονα σπάρτος περιειληθεῖσα ἀποδεδόσθω περὶ τὸ ΗΘ τύμπανον. ἐκ δὲ τοῦ ΕΖ ἄξονος ἐτέρα σπάρτος ἐκδεθεῖσα 10 καὶ ἐπειληθεῖσα ἀποδεδόσθω διὰ τροχίλου τοῦ Κ εἰς 2 τὴν ἐν τῆ σύριγγι λείαν τὴν Λ. συμβήσεται οὖν ἄπαξ στραφέντος τοῦ ΕΖ ἄξονος ὀλίγον μὲν μέρος τῆς σύριγγος κενοῦσθαι, τοσοῦτον ὅση ἐστὶν ἡ τοῦ ΕΖ ἄξονος περιφέρεια, τὴν δὲ ἐκ τοῦ ΑΒ ἄξονος σπάρτον 15

Räder an der Achse oder die Verkleinerung des Achsenumfanges eine recht lange Fahrt herbeiführen. Bei einer einzigen Achsenumdrehung wird nämlich der Radkasten einen so großen Weg zurücklegen, als die Peripherie des 5 einzelnen Rades ausmacht. Deshalb muß man verständigerweise die Räder größer zu machen suchen. 1)

VIII Indessen bietet sich noch folgende Möglichkeit. Die Übersetzung an Wellrade.

Man denke sich nämlich αβ (Fig. 98) als Umfang wellrade.

Pig. 98.

10 Rades. Darüber liege eine andere Achse, die sich leicht um Zapfen dreht und deren Umfang εξ sei. Mit dieser sei eine Welle (Radtrommel) η θ verbunden. Um die Achse αβ

wickle man eine Schnur und leite sie um die Welle  $\eta \vartheta$ .

An die Achse  $\varepsilon \xi$  binde man eine andere Schnur, wickle

15 sie darauf und leite sie mittels einer Rolle  $\varkappa$  nach dem

Gegengewichte  $\lambda$  in dem Gewichtskasten. Wenn nun die 2

Achse  $\varepsilon \xi$  eine einzige Drehung macht, so ist die Folge,

daß nur ein kleiner Teil des Hirsekastens geleert wird,

nämlich so viel, als die Peripherie der Achse  $\varepsilon \xi$  ausmacht, 20 und daß die von der Achse  $\alpha \beta$  kommende Schnur sich einmal auf die Welle  $\eta \vartheta$  wickelt, welche größer ist als die Achse  $\alpha \beta$ . Daher wird die Achse  $\alpha \beta$  wiederholt mitsamt dem Rade  $\gamma \vartheta$  gedreht, und daraus ergiebt sich eine

25 dass es eines größeren Gewichts (= einer größeren Kraft) bedarf, weil die größeren Wellen²) von den kleineren²) bewegt werden. Dies wird nämlich gerade durch die Hebel³)

bedeutende Länge der Fahrt. Doch muß man sich merken, 3

2) Wie ηθ von εζ.

<sup>1)</sup> Vgl. in der Einleitung die Bemerkung zu Fig. 97.

<sup>3)</sup> Man erwartet eigentlich 'durch die Ungleichheit der Durchmesser oder besser der Radien' statt 'durch die Hebel'. Bekanntlich verhalten sich bei der mechanischen Übertragung

<sup>3</sup> καὶ om. T 4 τοῦ AG: σοῦ T 5 αὐτῷ scripsi: αὐτοῦ a (αὐ A) 7 τούτη (sic) T 9 περιειληφθεῖσα T 10 ἐτέρα AT: ἔτερος G 13 στραφέντος scripsi: στρέφοντος a: ἀποστραφέντος Leid. Scal. 45 (om. ἄπαξ). cf. p. 396, 25—26

ἄπαξ ἐπειλῆσαι τὸ ΗΘ τύμπανον μεῖζον ὂν τοῦ AB ἄξονος, ὅστε πλεονάκις τὸν AB ἄξονα στραφῆναι σὺν τῷ ΓΔ τροχῷ καὶ διὰ τοῦτο πολὺ μῆκος τῆς πορείας 3 γίνεσθαι. εἰδέναι μέντοι χρή, ὅτι μείζονος λείας προσδεῖται διὰ τὸ τοὺς μείζονας κύκλους ὑπὸ τῶν ἐλασ- 5 σόνων κινεῖσθαι ταῦτα γὰρ διὰ τῶν μοχλίων δὴ ἔστι. καὶ τὰς ἄλλας δὲ τὰς ἔξωθεν τῆς πορείας κινήσεις δυνατόν ἐστι μεγάλας οὔσας διὰ μικρῶν διαστημάτων 4 ἐπιτελεῖσθαι ἐὰν γὰρ ἡ κινοῦσα τὸ ὅργανον τοῦ Διονύσου σπάρτος περὶ μείζονας κύκλους ἀποδιδῶται, ἡ 10 δὲ εἰς τὴν λείαν περὶ ἐλάσσονας ἄξονας καὶ συμφυεῖς ὅντας τῷ μείζονι, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς πορείας ὑπε-δείξαμεν.

ΧΙΧ Δύναται δὲ καὶ ἄλλως ἥ τε ἐπιπορεία καὶ ἡ ἀποπορεία γίνεσθαι καὶ αἱ ἔξωθεν ⟨τῆς πορείας⟩ κινήσεις. 15

"Εστω γὰρ τὸ τῆς σύριγγος στόμα τὸ ΑΒΓΔ διαπεφραγμένον δυσὶ διαφράγμασι δι' ὅλου τοῦ ὕψους

262 τῆς σύριγγος τοῖς κατὰ τὰς ΕΖ, ΗΘ εὐθείας, | ὥστε διὰ τοῦ μεταξὺ τόπου τῶν διαφραγμάτων τὰς κάτω σπάρτους ἀναφέρεσθαι καὶ ἀποδίδοσθαι εἰς τὰς λείας. 20

2 ἡ μὲν οὖν ἐν τῆ ΑΒΕΖ σύριγγι λεία τήν τε ἐπι-

<sup>1</sup> ἐπειλῆσαι AG: ἐπειλεῖσαι Τ: f. ἐπειλεῖσθαι ⟨εἰς⟩ 2 ὅστε AG: ὡς τὰ Τ 4—5 προσδεῖται a: an προσδεῖ? sed cf. Kühner Gr. II 255 5—6 τοὺς μείζονας πύκλους πτέ. cf. Heron. Mech. II 7 Dioptr. p. 334, 23 Vinc., Philon. Mech. Synt. p. 59, 16 ed. R. Schoene, Pappi Collect. p. 1068, 20 ed. F. Hultsch 6 f. πινεῖσθαι, ⟨ὅταν περὶ τὸ αὐτὸ πέντρον πυλίωνται⟩ f. γὰρ δὴ διὰ τῶν μοχλίων tr. μοχλιπῶν δῆλά ἐστι Brinkm. 9—13 an ἐὰν γὰρ ... ὑπεδείξαμεν del.? v. proleg. ad fig. 98 9 γὰρ οm. M, Paris. suppl. 11: an γὰρ del.? sed cf. Vahlen Aristot. poet. p. 128³ ἡ om. T 9—10 τοῦ Διονύσον del. Brinkm. 10 ἀποδίδωται codd., correxi 12 f. μείζονι ⟨πύπλφ⟩ 15 ⟨τῆς πορείας⟩ inserui. cf. lin. 7 16—17 διαπεφραγμένων Γ 18 τοῖς ΑΤ: τῆς G 21 τε ΑG: δὲ Τ

ermöglicht. Aber man kann auch, vom Fahren abgesehen, die anderen Bewegungen trotz längerer Dauer auf kleine Entfernungen ausführen, wenn z. B. die Schnur, welche den 4 Apparat mit dem Bacchus (s. S. 389, 23, 391, 4) bewegt. 5 um größere Wellen geschlungen wird, aber die für das Gegengewicht bestimmte um kleinere Achsen, welche mit der größeren Welle verbunden sind, wie wir es schon beim Fahren gezeigt haben.

Die Hin- und Rückfahrt und die Bewegungen XIX

10 am Orte-lassen sich noch anders ausführen.

Die Hinund Rückfahrt in anderer Es sei nämlich die Mündung des Gewichtskastens Ausführung.

αβγδ (Fig. 99a und 99b) durch zwei Scheidewände der ganzen Länge des Kastens nach in der Richtung der graden Linien et, no so abgeteilt, dass die Schnüre von 15 unten durch den zwischen den Scheidewänden befindlichen Zwischenraum hinaufgehen und nach den Gegengewichten geleitet werden. Folgendermaßen wird das Gegengewicht 2 in dem Kasten αβεζ sowohl die Hin- als die Rückfahrt

bewirken und das in ηθγδ die übrigen Bewegungen. Es 20 sei nämlich z (Fig. 99a) das am Boden des Gewichtskastens αβεζ befindliche Loch, durch welches die führung der Hirse ausläuft, das in ηθγδ aber λ. Für beide werde ein kleiner Schieber (Fig. 99b und 99c) gemacht, der sich leicht verschieben läßt. Soll nun der Radkasten 3

Die Aus-Bewegungen am Orte. Fig. 99 a u. 99 b.

25 hinfahren, so schieben wir den Schieber (S) des Loches z

oder Übersetzung beim Rade an der Welle Kraft und Last umgekehrt wie ihre Radien. S. Herons Mechanik II 7, Müller-Lehmann Grundrifs der Physik<sup>8</sup> S. 14. Nun gilt aber auch für den zweiarmigen Hebel das Gesetz, daß sich Kraft und Last umgekehrt wie die Hebelarme verhalten. Vgl. auch Herons Mechanik I 24. 32—34. S. 175, 15. 188—192 de Vaux. Es bleibt also sachlich dasselbe, wenn Heron 'Hebel' (= Hebelarme) statt 'Radien' sagt. Vgl. Mechanik II 8. Schon Philon von Byzanz hatte das Prinzip der Übersetzung in seiner Hebellehre [év roïs Moglinois behandelt. In welchem Zusammenhange Heron es erörtert, s. in der Einleitung zu Figur 98.

1) Die genauere Beschreibung der rekonstruierten inneren Bewegungsvorrichtung nebst Figur 99 c s. in der Einleitung zu

Figur 99.

πορείαν ποιήσεται καὶ τὴν ἀποπορείαν, ἡ δὲ ἐν τῆ ΗΘΓΔ τὰς ἄλλας κινήσεις οὕτως ἔστω γὰρ τὸ μὲν ἐν τῷ πυθμένι τῆς ΑΒΕΖ σύριγγος τρῆμα, δι' οὖ ἡ κέγχρος ἐκρέει, τὸ Κ, τὸ δὲ ἐν τῆ ΗΘΓΔ τὸ Λ. ἑκατέρῳ δὲ κλειθρίον γεγονέτω δυνάμενον εὐκόπως 5 παράγεσθαι. ὅταν οὖν μέλλη πορεύεσθαι τὸ πλινθίον,

3 παράγεσθαι. ὅταν οὖν μέλλη πορεύεσθαι τὸ πλινθίον, παράξομεν τὸ τοῦ Κ τρυπήματος κλειθρίον, ὥστε ἀνοιχθῆναι. καὶ ἵνα ⟨μὴ⟩ εὐθέως ὁρμὴν λαβὸν τὸ πλινθίον κινηθῆ, ἕξει ἡ σπάρτος ἡ ἐκ τῶν [ὑπὲρ] τροχῶν ἀποδιδομένη εἰς τὴν λείαν χαλασμάτιον. καὶ 10

δῆλον ὅτι χοόνος τις ἔσται ἀποστάντων ἡμῶν ποὸ τοῦ κινηδῆναι τὸ πλινθίον, τοσοῦτος ὅσον ἦν τὸ τῆς σπάρτου χά4 λασμα. ὅταν δὲ δέη στῆναι τὸ πλινθίον καὶ τὰς ἄλλας ἐπιτελέσαι κινήσεις, ἔτι'



έπιπορευομένου αὐτοῦ σπάρτος τις ἐπισπάσεται τὸ πρὸς τῷ Λ κλειθρίου καὶ ἀνοίξει αὐτό. καὶ πάλιυ, ἵνα μὴ πορευομένου ἐτέρα γένηται κίνησις, ἔξει χάλασμα καὶ ἡ ἐκ τῆς ἑτέρας λείας ἐκδεδεμένη σπάρτος, (ἥτις τα-5 θεῖσα ἐπισπάσεται καὶ τὸ πρὸς τῷ Κ κλειθρίου.) καὶ 25 οὕτως στήσεται τὸ πλιυθίου, αὶ δὲ ἄλλαι ἐπιτελεσθήσουται κινήσεις. ὅταν οὖν πάλιν δέη ἀποπορεύεσθαι

<sup>4</sup> πέγχοος AG: πέχοος T επρέει AG: επρέη,  $\eta$  ex ει corr., T 8 μή inserui 9 ύπες seclusi 20 έτι AG: εστι T

zur Seite, so daß es geöffnet wird. Und damit der Kasten nicht sofort einen Antrieb erhält und sich in Bewegung setzt, soll die Schnur, welche von den Rädern nach dem



Fig. 99b.

Gegengewichte (G) geleitet wird, eine lockere Schlinge enthalten. Treten wir dann zur Seite. so wird offenbar erst einige Zeit vergehen, ehe sich der Radkasten in Bewegung setzt, nämlich so viel, als das lockere Stück der Schnur betrug. Soll 4 der Kasten halten und die übrigen Bewegungen ausführen, so wird noch während seines Vorrückens eine bestimmte Schnur (l, Fig. 99b und 99c) den Schieber (S) bei anziehen und öffnen. Damit nicht noch während der Hinfahrt eine andere Bewegung beginnt, so soll auch die an das andere An-

triebsgewicht (G, Fig. 99b) gebundene Schnur<sup>1</sup>) (h, Fig. 98b und 98c) wieder eine lockere Stelle enthalten. (Diese Schnur zieht, in Spannung<sup>1</sup>) versetzt, auch den Schieber bei nan.)

<sup>1)</sup> In der Rekonstruktion (s. vorn zu Fig. 99) besteht dieselbe aus den beiden Teilen b und h, von denen b nach der

τὸ πλινθίον, ετέρα σπάρτος ἐπισπάσεται τὸ πρὸς τῷ Κ κλειθρίον καὶ ἀνοίξει αὐτό. καὶ οὕτως τὴν ἀποπορείαν ποιήσεται.

### ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ.

ΧΧ "Όσα μὲν οὖν ἔδει περὶ τῶν ὑπαγόντων αὐτομάτων 5 πραγματευθῆναι, νομίζομεν ἱκανῶς ἀνεστράφθαι ἐν τοῖς προγεγραμμένοις καὶ γὰρ εὐκόπως καὶ ἀκινδύνως καὶ ξένως παρὰ τὰ πρὸ ἡμῶν ἀναγεγραμμένα κατακεχωρίκαμεν, ὡς ἔστι δῆλον τοῖς πεπειραμένοις τῶν πρότερον ἀναγεγραμμένων. περὶ δὲ τῶν στατῶν αὐτομά-10 τῶν βουλόμεθα γράφειν καινότερόν τι καὶ βέλτιον τῶν πρὸ ἡμῶν ἄμα καὶ πρὸς διδασκαλίαν ⟨μᾶλλον⟩ ἀρμόζον οὐδὲν εὕρομεν τῶν ὑπὸ Φίλωνος τοῦ Βυζαν-2 τίου ἀναγεγραμμένων. ἔστι δὲ μῦθος καὶ ἡ διάθεσις τῶν περὶ τὸν Ναύπλιον, ἐν ἦ πολλαί τε καὶ ποικίλαι 15 διαθέσεις ὑπάρχουσι καὶ οὐ φαύλως οἰκονομούμεναι πλὴν τῆς μηχανῆς τῆς περὶ τὴν 'Αθηνᾶν' ἐργωδέστερον γάρ πως τὴν κατασκευὴν ἐποιήσατο δυνατὸν γὰρ ἦν

<sup>1</sup> τὸ (ante πρὸς) AT: τῷ G 4 inscript. om. Μ τῷν στατῷν Par. 2431 4—452, 12 HEPI . . . διαλλάσσονται ed. V. Prou Les théâtres d'automates en Grèce p. 206—248 6 ἀναγεγράφτοαι M 8 ξένως: παινῶς Diels, sed cf. Phil. Mech. Synt. 56, 23 ed. R. Schoene 8—9 παταπεχωρίπαμεν R. Schoene in schedis: παταπεχωρήπαμεν a ἔσται δῆλον τοῖς πεπειραμένοις ⟨τῷν τε ὁφ' ἡμῶν ναὶ τῷν ὑπὸ⟩ τῷν H. Schoene 10 an ⟨καὶ⟩ περὶ? 11 βονλόμεδα AT: βονλόμεδα G: βονλόμενοι Fr. Haase (Ersch u. Gruber Encyklop, s. v. Philo p. 432 adnot. 34) ἐπιγράφειν T: ἔτι γράφειν Prou l. l. p. 128 τι: δὲ Prou p. 128. 207, qui etiam παινότερον cum οὐδὲν iungit 12 μᾶλλον inserunt Susemihl Gesch. d. griech. Litter. I, 744 adnot. 190 et Diels 14 f. ⟨δ⟩ μῦδος 15 τῷν AG: παὶ T: aut deleri aut in αὐτῷ (Philoni) mutari vult Brinkm. 17 ἐργωδεστέραν Prou

Und so wird der Kasten zum Stehen kommen, während die 5 anderen Bewegungen zur Ausführung gelangen. Soll nun der Kasten wieder zurückfahren, so wird eine andere Schnur  $(m \text{ mit } h)^1$ ) den Schieber (S) bei n anziehen und ihn öffnen 5 (Fig. 99 c). Und so wird sie die Rückfahrt herbeiführen.

### DIE STEHENDEN AUTOMATEN.

XX Mit allem, was über die fahrenden Automaten zu Einleitendes. erörtern war, glauben wir uns im Vorstehenden genügend befasst zu haben. Was wir angegeben haben, ist leicht 10 und sicher auszuführen und ist, mit den Aufzeichnungen unserer Vorgänger verglichen, eigentümlich (= neu), wie denjenigen bekannt ist, die nach den früheren Aufzeichnungen praktische Versuche angestellt haben. Jetzt wollen wir (auch) über die stehenden Automaten etwas Neues<sup>2</sup>) 15 schreiben, und (zwar) haben wir unter unsern Vorgängern nichts Besseres und zugleich für den Unterricht Dienlicheres gefunden als die Aufzeichnungen Philos von Byzanz. Philo Quelle. Den Inhalt des Stückes bildet die Darstellung der Nauplius- 2 sage; dabei kommen viele und mannigfaltige Aufführungen 20 vor, die nicht übel in Scene gesetzt sind mit Ausnahme der Schwebemaschine (Mechané) mit der Athene. Deren Einrichtung hat Philo nämlich etwas zu schwerfällig gemacht. Sie hätte nämlich ohne Schwebemaschine auf der Bühne erscheinen und hierauf wieder ver- zu kompliziert.

413, 17 ff.

Hinfahrt abfällt. Die in der Figur abgerissene Schnur muß man sich auch über Rollen durch den Schacht geleitet denken. Oben von h gehen auch die Einzelschnüre aus, welche die Bewegungen am Orte vermitteln. Bei h ist die erste Spannung (bezw. lockere Schnurlage) oben und die zweite unten anzunehmen.

<sup>1)</sup> Die Schnüre h und m treten fast gleichzeitig in Thätigkeit.
2) D. h. im Vergleich zu unsern Konkurrenten. Vgl. S. 411, 20.



Fig. 100.

χωρίς μηχανής φανήναι αὐτήν ύπὸ τὸν πίνακα καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἀφανή γενέσθαι τὸ γὰρ ζώδιον

schwinden können. Denn es ist möglich, daß ihre Figur sich in einem Scharniere um die Füße bewegt, die erste Zeit unsichtbar am Boden liegt, dann etwa infolge Anziehens einer Schnur aufrecht erscheint und von einer andern Schnur

- 3 wieder niedergelegt wird (Fig. 108). Außerdem hat
  6 Philo noch in Aussicht gestellt, es solle ein Blitz in die
  Figur des Ajax schlagen und Donnergetöse erschallen;
  aber er hat nichts darüber vermerkt. Obwohl wir nämlich
- viele Exemplare (seiner Schrift) eingesehen, haben wir keine bezügliche Aufzeichnung gefunden. Und vielleicht wird man glauben, daß wir mit unserem Tadel Philo verleumdeten, als habe er sein Versprechen nicht erfüllen können; aber dem ist nicht so. Da er bei seiner Aufführung vielerlei in 4 Aussicht gestellt hat, so ist dieses Versprechen ihm vielleicht
- 15 beim Niederschreiben entfallen. Es kann nämlich ein Behälter mit kleinen Bleikugeln und durchlöchertem Boden sich im richtigen Augenblicke öffnen, die (Fig. 100.)

  Kugeln können auf ein trocknes und festes, ausgebreitetes Fell fallen und so das Getöse des Donners hervorrufen (vgl. Fig. 100)<sup>1</sup>). Auch in den Theatern öffnet man nämlich, wenn man den gleichen Schall hervorbringen muß, Behälter mit schweren Körpern, damit diese auf ein, wie gesagt,
- trocknes und wie bei Pauken gespanntes Fell fallen und so den Schall erzeugen. Die übrigen Einrichtungen, die 5 bei der Aufführung des Nauplius im einzelnen vorkommen, finden unsere Billigung, da sie in gehöriger Ordnung und in methodischer Weise von ihm aufgezeichnet sind. Gerade deswegen haben wir Philos Aufzeichnungen über die erwähnten Dinge nicht verschmäht. Denn nach unserer Meisonung ist es für die Leser am vorteilhaftesten, wenn man
  - ihnen einmal die richtigen Angaben der Alten vorführt, dann aber das darlegt, was übersehen oder (inzwischen) verbessert worden ist.

<sup>1)</sup> Dieser Figur entsprechen im wesentlichen die Donnervorrichtungen größerer Bühnen der Jetztzeit.

<sup>1</sup> ύπὸ Τ: ὑπὲρ A G

αὐτῆς δυνατόν έστι περί τοὺς πόδας έν γιγγλύμο κινούμενον τὸν μὲν ποῶτον χοόνον κατακεκλιμένον είναι, ώστε μη φαίνεσθαι, έπειτα δὲ ώσπεο ύπὸ σπάρτου τινός έπισπασαμένης δοθόν φανήναι καὶ πάλιν 3 ύπὸ ετέρας κατακλιθηναι. Ετι δε καὶ υποσχόμενος 5 πρός τούτω κεραυνόν πεσείν έπὶ τὸ τοῦ Αἴαντος ζώδιον καὶ βροντῆς ἦχον γενέσθαι οὐ κατεχώρισε. πολλοῖς γὰο συντάγμασι περιτυχόντες οὐχ εύρομεν τοῦτο ἀναγεγραμμένον. καὶ ἴσως δόξει τις ἡμᾶς κατατρέχοντας τοῦ Φίλωνος διαβάλλειν αὐτὸν ὡς μὴ δε- 10 δυνημένον την υπόσχεσιν απαρτίσαι άλλ' ούχ ούτως 4 έχει. πολλών δε οὐσών των έν τη διαθέσει ύποσχέσεων, ίσως έλαθεν αὐτὸν ἀναγράφοντα αὕτη. δυνατόν γάρ έστιν άγγεῖόν τι έν αύτῷ σφαιρία ἔχον μολιβᾶ καὶ ἔχον τετουπημένον τὸν πυθμένα ἀποσχάζε- 15 σθαι κατά τὸν δέοντα καιρόν, τὰ δὲ σφαιρία ἐμπίπτοντα διφθέρα έξηπλωμένη, ξηρά καὶ πυκυῆ τὸν ἦχον τῆς βοοντῆς ἀποδιδόναι καὶ γὰο ἐν τοῖς θεάτροις δταν δέη τὸν δμοιον ἦχον γενέσθαι, ἀγγεῖα ἀποσχάζονται βάρη έχοντα, ΐνα φερόμενα έπὶ διφθέρας, ώς 20 είοηται, ξηράς και περιτεταμένης [της βύρσης] καθά-5 περ έν τυμπάνοις τὸν ἦχον ἀποτελῆ. περί δὲ τῶν λοιπών των έν τη διαθέσει του Ναυπλίου ματά μέρος γινομένων εὐαρεστούμεθα ώς έν τάξει καὶ εὐμεθόδως



Fig. 101.

ύπ' αὐτοῦ ἀναγεγοαμμένων. διὸ δὴ οὐ παρητησάμεθα τὰ ὑπ' αὐτοῦ περὶ ὧν εἴπομεν γεγραμμένα· οὕτως γὰρ νομίζομεν τοὺς ἐντυγχάνοντας τῆς μεγίστης ἀφελείας τυγχάνειν, ὅταν τὰ μὲν καλῶς ὑπὸ τῶν ἀρχαίων εἰρημένα παρατιθῆται αὐτοῖς, τὰ δὲ παραθεωρηθέντα ἢ 5
264 διορθώσεως τυχόντα καταχωρί ζηται.

Περί τῆς τῶν πινακίων οὖν κατασκευῆς νῦν ἀρξώμεθα λέγειν. ἔστι μεν οὖν παρά πολύ τῶν ὑπαγόντων ή ... ποίησις ασφαλεστέρα τε και ακινδυνοτέρα και τὴν ἐπίδειξιν οὐκ ἀπίθανον ἔχουσα. τὸ δὲ πρόβλημά 10 έστι τοιοῦτον, ώστε πίνακος έπιτεθέντος έπί τι κιόνιον ξύλινον ανοιχθηναί τε αὐτόματον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ έζωγοαφημένα φαίνεσθαι κινούμενα προς λόγον τῆς ύποκειμένης διαθέσεως, και πάλιν κλεισθέντος αύτομάτου διαγενέσθαι όλίγον παντελώς χρόνον καὶ ἀνοι- 15 γθέντος φαίνεσθαι άλλα τὰ ἐν αὐτῷ γεγραμμένα καὶ είς το δυνατον πάλιν τὰ αὐτὰ ή τινα αὐτῶν κινεῖσθαι 2 καὶ τοῦτο πάλιν πλεονάκις γενέσθαι, καὶ ἐκτὸς τῶν πινάκων ή μηχανάς αίρομένας φαίνεσθαι καὶ περιαγομένας ἢ ἄλλας τινὰς κινήσεις. ἡ μὲν οὖν ὑπόθεσις 20 τοιαύτη χαριέστατος δε των μεταχειριζομένων δ γλαφυρωτάτην διάθεσιν έπινοῶν. ώστε προθησόμεθα μίαν των διαθέσεων, ην μάλιστα κρίνομεν, και μετά . <ταῦτα> τὴν κατασκευὴν έμφανιοῦμεν ἀρκέσει γὰρ περί ένὸς πίνακος... διὰ γὰρ τῶν αὐτῶν πάλιν τὰ 25

<sup>4</sup> τὰ οm. T 4—5 εὐρημένα Prou. sed cf. Dioptr. p. 174, 8 Vinc. 5 aut  $\tilde{\eta}$  del. aut  $\tilde{\eta}$   $\langle \pi \alpha \rho \alpha \lambda \epsilon \iota \varphi \vartheta \hat{\tau} \epsilon v \alpha \rangle$  vel. sim. Brinkm.: f.  $\tilde{\eta}$   $\langle \delta \nu \sigma \chi \epsilon \rho \tilde{\omega} \tilde{\sigma} \varepsilon \hat{\rho} \vartheta \hat{\tau} \epsilon v \alpha \rangle$  vel  $\tilde{\eta}$   $\langle \delta \iota \iota \iota \iota \alpha \varphi \sigma \tau \hat{\tau} \epsilon v \alpha \rangle$ . cf. Dioptr. p. 174, 7—8. 10 5  $\pi \alpha \rho \alpha \tau \iota \vartheta \vartheta \gamma \tau \alpha$  codd. 8 caput ante  $\tilde{\epsilon} \sigma \tau \alpha \tau \tilde{\sigma} v \gamma \gamma \sigma \tilde{\tau} \alpha \tilde{\tau} \alpha$ 

XI Beginnen wir nun damit, die Herstellung der Bühnenkleinen Tafeln zu besprechen. Die Anfertigung der einrichtung im allgemeinen. stehenden Automaten 1) ist um vieles sicherer und zuverlässiger und ihre Schaustellung überzeugender als die 5 der fahrenden. Die Aufgabe (der stehenden Automaten) ist folgende. Man stellt auf irgend eine kleine hölzerne Säule (Fig. 101) eine (kastenförmige) Tafel (Spielhaus, Bühne); die Tafel soll sich automatisch öffnen, und man soll sehen, wie ihre Figuren einem zu Grunde gelegten Stücke ent-10 sprechend sich automatisch bewegen. Hat das Spielhaus sich dann von selbst geschlossen, so soll nur ganz wenig Zeit verstreichen, dann wird wieder geöffnet, und es erscheinen andere Bilder. Und wieder bewegt sich nach Möglichkeit dies alles2) oder ein Teil davon. Dies soll sich öfters 15 wiederholen. Und außerhalb der Bühnen werden entweder 2 Schwebemaschinen, die emporgehoben und herumgeführt werden, oder irgend welche andere Bewegungen sichtbar. Derart ist also der Vorwurf. Je eleganter die Aufführung ist, die jemand erfindet, um so sicherer ist er vor seinen 20 Mitbewerbern des Beifalls. Wir wollen daher nur eine von den Aufführungen zeigen, die wir für die passendste halten, und wollen darauf ihren Mechanismus erklären. Es wird nämlich genügen, eine Vorstellung zu besprechen, die als die bessere erscheint.3) Denn es kommt immer

2) Die Worte 'dies alles' sind nach Vermutung übersetzt.

Die Handschriften haben 'dasselbe'.

<sup>1)</sup> Die Worte 'der stehenden Automaten' sind nach Vermutung zugesetzt.

<sup>3)</sup> Die Worte 'zu besprechen . . . erscheint' fehlen in den Handschriften.

ταῦτα R. Schoene: f. ⟨πάντα⟩ ταῦτα 19 αἰρομένας R. Schoene l. l. p. 76 adnot.: ἐρρωμένας a 20 ἢ AT: καὶ G 21 τῶν om. G 21—22 γλαφνρωτάτην Riccard. 47 m. 2: γλαφνροτάτην a 22 παραθησόμεθα Brinkm. 23 f. μάλιστα ⟨άρμό-ξονσαν⟩ ἐγκρίνομεν H. Schoene 24 ταῦτα inseruì. cf. p. 406, 2. 430, 25 25 περὶ Μ: παρὰ a (παρ᾽ Τ) lacunam statui. f. πίνανος ⟨λέγειν τοῦ δονοῦντος πρείττονος⟩. cf. p. 412, 16—17: πίνανος ⟨διασαφείν τοῦ ...⟩ H. Schoene: nulla lacuna R. Schoene verbum ex ἐμφανιοῦμεν supplet

αὐτὰ οἰχονομεῖται, καθάπεο καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαγόντων ἀπεδείξαμεν.

ΧΧΙΙ Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι κέχρηνται ἀπλῆ τινι διαθέσει. άνοιχθέντος γάο τοῦ πίναμος, έφαίνετο έν αὐτῶ πρόσωπον γεγραμμένον. τοῦτο δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκίνει καμ- 5 μύον τε καὶ ἀναβλέπον πολλάκις. ὅταν δὲ πάλιν κλεισθείς ἀνοιχθη ὁ πίναξ, τὸ μεν πρόσωπον οὐκέτι έωρᾶτο, 2 ζώδια δὲ γεγραμμένα ἔς τινα μῦθον διεσκευασμένα. καὶ πάλιν όταν κλεισθείς άνοιχθη, διάθεσις άλλη έφαίνετο ζωδίων συναναπληροῦσα τοὺς ὑποκειμένους μύθους 10 τούς έξης, ώστε τρεῖς μόνον κινήσεις διαφόρους ἐπὶ τοῦ πίνακος γίνεσθαι, μίαν μεν των θυρών, άλλην δε των όμματων, την τρίτην των έπικαλυπτόντων. οί δὲ καθ' ήμᾶς μύθους τε έμβεβλήκασιν είς τοὺς πίνακας ἀστείους 3 καὶ κινήσεσι κέχρηνται πολλαῖς καὶ ἀνομοίαις. καθὰ 15 δε προεθεμην, έρω περί ενός πίνακος του δοκουντός μοι ποείττονος. μύθος μέν ην τεταγμένος έν αὐτῷ ό κατὰ τὸν Ναύπλιον. τὰ δὲ κατὰ μέρος εἶχεν οὕτως: άνοιχθέντος έν άρχη τοῦ πίνακος έφαίνετο ζώδια γεγοαμμένα δώδεκα ταῦτα δὲ ἦν εἰς τοεῖς στίχους 20 διηρημένα ήσαν δε οδτοι πεποιημένοι των Δαναων τινες έπισκευάζοντες τὰς ναῦς καὶ γινόμενοι περί 4 καθολκήν. έκινεῖτο δὲ ταῦτα τὰ ζώδια τὰ μὲν ποί-. ζοντα, τὰ δὲ πελέκεσιν ἐργαζόμενα, τὰ δὲ σφύραις, τὰ δε ἀρίσι καὶ τουπάνοις χρώμενα (καὶ) ψόφον εποίουν 25

<sup>6.</sup> f. ὅτε 7 f. ἀνοιχθείη 8 εἰς Monac. 431, Argentor. C III 6 9 f. ὅτε f. ἀνοιχθείη ἐφαίνετο Μ: ἐφαίνητο a 11 τοὺς Leid. Scalig. 45: τοὺς a 12 θυφοῶν Τ: θύφοων Μ 13 τοἰτην ⟨δὲ⟩ Prou, f. ⟨δὲ⟩ τοἰτην tr. 14 ἐμβεβλήκασιν G: ἐμβεβλήκασι AT 15 ad ἀνομοίαις cf. Lob. Phryn. 106 et Paralipom. gramm. graec. p. 468 22 τινες AG: τινας Τ 23 καθολκήν Haase et Prou praeeunte Baldio ('come s'havessero da

wieder vermittelst derselben Vorrichtungen dasselbe Verfahren zur Anwendung, wie wir schon bei den fahrenden Automaten dargethan haben.

Die Aufführung, welcher sich die Alten bedient 5 haben, ist ganz einfach. Wurde nämlich die Bühne in 3 Scenen. geöffnet, so erschien darauf eine gemalte Maske. Diese bewegte die Augen, machte sie oft zu und wieder auf. Wurde die Bühne wieder geschlossen und geöffnet, so sah man nicht mehr die Maske, sondern gemalte Figuren, 10 die nach irgend einem Stücke gruppiert waren. Wurde 2 sie abermals geschlossen und geöffnet, so erschien eine andere bildliche Darstellung von Figuren, welche die der Reihe nach zu Grunde liegenden Fabeln zugleich abschloß, so dass nur drei verschiedene Bewegungen bei der Bühne 15 ausgeführt wurden, nämlich erstens die der Thüren, zweitens der Augen, drittens (des Vorziehens) der (die Maske) verdeckenden Prospekte. Unsere Zeitgenossen aber haben interessante Stücke auf die Bühnen (der Automatentheater) gebracht und bedienen sich mannigfacher, ungleichmäßiger 20 Bewegungen. Meiner Absicht entsprechend will ich nur eine 3 einzige, zu den besseren zählende Aufführung behandeln. Auf der Bühne war die Naupliusfabel in Scene gesetzt. Das Einzelne verhielt sich folgendermaßen. Zu in 5 Scenen. Anfang öffnete sich die Bühne, dann erschienen zwölf 1. Scene.

25 Figuren im Bilde, diese waren auf drei Reihen verteilt. Sie waren als Danaer dargestellt, welche die Schiffe ausbessern und Vorbereitungen treffen, um sie ins Meer zu ziehen. Diese Figuren bewegten sich, indem die einen sägten, die 4 anderen mit Beilen zimmerten, andere hämmerten, wieder 30 andere mit großen<sup>1</sup>) und kleinen Bohrern arbeiteten. Sie verursachten ein der Wirklichkeit entsprechendes, lautes

<sup>1)</sup> Nach Art der Drillbohrer, s. vorn Fig. 103c.

condurle al mare'): μαθολικήν a σκεπαφνίζοντα, . cf. p. 340, 16 l. l. p. 74

<sup>23—24</sup> f. πρίζοντα, <τὰ δὲ 25 καὶ inserit R. Schoene

265 πολύν, καθάπεο ⟨ὰν⟩ ἐπὶ τῆς | ἀληθείας γίνοιτο. χρόνου δέ ίκανοῦ διαγενομένου κλεισθεῖσαι πάλιν ἡνοίγησαν αί θύραι, καὶ ἦν άλλη διάθεσις αί γὰρ νῆες ἐφαίνοντο καθελκόμεναι ύπὸ τῶν 'Αγαιῶν. κλεισθεισῶν δὲ καὶ πάλιν ἀνοιχθεισῶν, οὐδὲν ἐφαίνετο ἐν τῷ 5 5 πίνακι πλην ἀέρος γεγραμμένου καὶ θαλάσσης. μετὰ δέ οὐ πολύν χρόνον παρέπλεον αί νῆες στολοδρομοῦσαι. nαὶ αἱ μὲν ἀπεκούπτοντο, αἱ δὲ ἐφαίνοντο. πολλάκις παρεκολύμβων δὲ καὶ δελφῖνες ότὲ μὲν εἰς τὴν θάλατταν καταδυόμενοι, δτέ δέ φαινόμενοι καθάπεο έπὶ τῆς 10 άληθείας. κατὰ μικοὸν δὲ ἐφαίνετο χειμέριος ἡ θάλασσα, καὶ αἱ νῆες ἔτρεχον συνεχῶς. κλεισθέντος δὲ πάλιν καὶ ἀνοιγθέντος, τῶν μὲν πλεόντων οὐδὲν ἐφαίνετο, ὁ δὲ Ναύπλιος τὸν πυρσὸν έξηριως καὶ ἡ 'Αθηνᾶ 6 παρεστώσα, καὶ πῦρ ὑπὲρ τὸν πίνακα ἀνεκαύθη, ὡς 15 ύπὸ τοῦ πυρσοῦ φαινομένης ἄνω φλογός. κλεισθέντος δε και πάλιν άνοιχθέντος, ή των νεων έκπτωσις έφαίνετο καὶ δ Αἴας νηχόμενος. . . . μηγανῆς τε καὶ ἄνωθεν τοῦ πίνακος έξήρθη, καὶ βροντῆς γενομένης ἐν αὐτῷ τῷ πίνακι κεραυνὸς ἔπεσεν ἐπὶ τὸν Αἴαντα, καὶ ἡφανί- 20 σθη αὐτοῦ τὸ ζώδιον. καὶ ούτως κλεισθέντος κατα-26629 στοοφήν εἶχεν δ μῦθος. | ή μὲν οὖν διάθεσις ἦν

τοιαύτη.

<sup>1</sup> αν inserit R. Schoene p. 74. sed cf. p. 340, 18 et 414, 10, quibus locis γίνοιτο prorsus deest, ita ut γίνοιτο delendum

videatur. 3 ἄλλη M: ἄλλην a 8 αί νῆες om.  $T_1$ , add.  $T_2$  9 παρεπολύμβων δὲ a: f. transpon. 11 πατὰ Haase in schedis Schoenianis: παὶ a. cf. p. 424, 23 12 αί GM: ἐ AT 12. 13 πλεισθέντα et ἀνοιχθέντα a: corr. Prou et R. Schoene 16 ὑπὸ a: ἀπὸ R. Schoene et Brinkm. φερομένης (pro φαιν.) Brinkm. 18 (ή δὲ ᾿Αϑηνᾶ ἐπὶ) μηχανῆς Diels apud R. Schoenium l. l.

p. 75 μηχανή Prou et R. Schoene τε: δὲ R. Schoene 20—22 περαννὸς . . . μῦθος alio loco (v. infra ad v. 22) iterant omnes libri 20 ἔπεσεν a<sub>1</sub> (i. e. a hoc priore loco):

Geräusch. Nach geraumer Zeit wurden aber die Thüren geschlossen und wieder geöffnet, und es gab ein anderes Bild. Man konnte nämlich sehen, wie die Schiffe von 2. Scene. den Achäern ins Meer gezogen werden. Nachdem die 3. Scene. 5 Thüren geschlossen und wieder geöffnet waren, sah man nichts auf der Bühne als gemalte Luft und Meer. Bald 5 darauf segelten die Schiffe in Kiellinie vorbei. Während die einen verschwanden, kamen andere zum Vorschein. Oft schwammen auch Delphine daneben, die bald im 10 Meere untertauchten, bald sichtbar wurden, wie in Wirklichkeit. Allmählich wurde das Meer stürmisch, und die Schiffe segelten dicht zusammengedrängt. Machte 4. Scene. man wieder zu und auf, war von den Segelnden nichts zu sehen, sondern man bemerkte Nauplius mit erhobener Fackel 15 und Athene, welche neben ihm stand. Dann wurde über 6 der Bühne Feuer angezündet, wie wenn oben die Fackel mit ihrer Flamme leuchtete. Machte man wieder zu 5. Scone. und auf, sah man den Schiffbruch und wie Ajax schwamm. Athene 1) wurde auf einer Schwebemaschine und zwar 20 oberhalb der Bühne emporgehoben, Donner krachte, ein Blitzstrahl traf unmittelbar auf der Bühne den Ajax, und seine Figur verschwand. Und so hatte das Stück, nachdem geschlossen war, ein Ende. Derartig also war die Aufführung.

<sup>1)</sup> Der Name fehlt an dieser Stelle in den griechischen Handschriften.

om. a. (i. e. a loco iterato) 21 αὐτοῦ a.: αὐτὸ a. οὕτως a.: οὕτω δὲ a. 22 ordinem contextus restituit Ř. Schoene l. l. p. 74 adnot. librorum et editionis Parisinae ordo hic est: post μῦθος lin. 22 sequuntur p. 422, 1—426, 5 (οὕτως γίνεται ... οὕτως τῷ πίναιι). post πίναιι in plurimis libris lacuna his verbis in marginibus appositis indicatur: οὐπ ἔστι συνεχής δ λόγος οὖτος (in aliis verbo λείπει). tum omnes libri lin. 20—22 (περαυνὸς ἐπὶ τὸν Αἴαντα ... μῦθος) iterant. denique sequuntur p. 414, 22—420, 21 (ἡ μὲν οὖν διάθεσις ... διδοῦσω). inde iam suo ordine libri pergunt: κλεισθέντος δὲ καὶ μετὰ ταῦτα p. 426, 5. vid. prolegomena

ΧΧΙΙΙ Κατασκευάζειν δὲ δεῖ, καθάπεο ἐγοάψαμεν, ἡλίκον ἀν βούλοιτό τις τὸν πίνακα ποιεῖν, τηλικοῦτον τῷ κοτ μεγέθει πλινθίον πήξαντα ἐκ σανίδων ἐλαφοοτά των πάνυ πλάτος δὲ ἐχέτωσαν αἱ σανίδες † τοῦ ἕκτου μέρους 2 τοῦ μήκους τῶν μακροτέρων πλευρῶν. τὸ δὲ ἔδαφος 5 τοῦ πίνακος δεῖ καθαρμόζειν εἰς τὸ πλινθίον μέσον, ὑπὸ δὲ τὸ κάτω μέρος τοῦ πλινθίου θωράκιον κοῖλον ὑποπῆξαι ἀφανὲς εἰς τὸ ὅπισθεν μέρος, ῷ καθαρμοσθειῶν τῶν θυρῶν καταβήσονται οἱ στροφεῖς μῆκος ἔχοντες ὥστε καὶ τούτων κάτωθεν ἐπιστρεφομένων 10 ἀνοίγεσθαι καὶ πάλιν κλείεσθαι τὰς θύρας.

3 "Εστω οὖν τὸ θωράκιον ἐκ τῶν ἔμπροσθεν θεωρούμενον τὸ AB, στροφεῖς δὲ οἱ ἐκ τῶν θυρῶν καταβεβηκότες οἱ Γ, Δ. οὐκοῦν ἐάν τις ταῖς χερσὶν ἐπιστρέψη τοὺς στροφεῖς ἐφ' ἐκάτερον μέρος, ἀνοίξει καὶ κλείσει 15 τὰς θύρας. ἵνα οὖν τοῦτο διὰ τῆς σπάρτου γίνηται αὐτόματον, ἐλκομένης αὐτῆς ὑπὸ τῆς λείας ἐν τῆ σύριγγι οὔσης ἐπὶ τῆς ψάμμου, παρατίθημι τοῖς στροφεῦσιν ἄξονα πλάγιον ἀφεστῶτα μικρὸν τῶν στροφέων τὸν ΕΖ, 4 στρεφόμενον ἐντόρνως. ἐτρύπησα δὲ ἐκάτερον τῶν 20 στροφέων καὶ λαβὼν σπάρτον ἐπείλησα διπλῆν καὶ ἐνέβαλον τήνδε ἁπλῆν εἰς τὸ τρύπημα καὶ ἐπίουρον μετὰ κόλλης ἐνέκρουσα καὶ ἀπέλαβον αὐτήν, ὥστε μηκέτι ἐκσπᾶσθαι, ἀλλὰ μένειν ἀραρότως. τοῦτο δὲ ποιήσας ἀποκατέστησα τὰς ἀρχὰς περὶ τὸν ἄξονα τὴν 25 μὲν κατὰ τὸ ΓΔ ἄνωθεν τοῦ ἄξονος, τὴν δὲ κατὰ

<sup>1</sup> δὲ om. G 2 τὸν A: τὴν GT 3 μεγέθει: an μήκει? πήξας a, corr. R. Schoene in schedis. an praefers πήξαντας? 4 ἕντον:  $\bar{\varsigma}$  a f. τὸ ἕντον μέφος 8 ἀχανὲς Brinkm. f.  $\langle \grave{\epsilon}v \rangle$   $\check{\phi}$  13—14 καταβεβηκότος T 15 τοὺς AT: τοῦ G 16 γένηται M 19 ἀφεστῶτα Haase et Egger (Prou p. 222):

# DIE AUTOMATENTHEATER HERONS V. ALEXANDRIA. 417

Man muss aber aus ganz leichten Brettern einen Das Spielhaus. TITY Kasten zimmern, der, wie wir gezeichnet haben, so lang1) ist, als man das Spielhaus machen möchte. Die Breite der Bretter betrage ein Sechstel der Länge der größeren 5 Seiten. Den Hintergrund der Bühne (die Bühnenhinterwand, 2 Schmuck- oder Dekorationswand) muß man mitten in den Kasten passend einsetzen, unter der untern Seite des Bühnenkastens aber einen kleinen Hohlraum<sup>2</sup>) anbringen, der nach hinten nicht sichtbar ist. In diesen sollen, nach- Das automatische Öffnen 10 dem die Thüren verpasst sind, unten die Thürangeln und Schließen gehen, welche so lang sind, dass sich auch die der Bühnenthüren. Thüren öffnen und wieder schließen, wenn die Angeln Fig. 102a-g. sich unten drehen.

Es sei also der Hohlraum von vorn gesehen αβ 3 15 (Fig. 102a), die Angeln, welche von den Thüren nach unten verlängert sind, v und d. Dreht man nun mit den Händen die Thürangeln nach beiden Seiten, so wird man die Thüren öffnen und schließen. Damit dies nun mittels der Schnur von selbst geschieht, dadurch dass 20 sie von dem Gegengewichte auf dem Sande in dem Gewichtskasten angezogen wird, stelle ich quer neben die Thürangeln in geringem Abstande davon eine sich leicht drehende Achse εζ (Fig. 102a und 102b). Ich bohrte 4 aber in jede der beiden Thürangeln ein Loch (a), nahm 25 eine Schnur, legte sie doppelt zusammen, steckte diese doppelte Lage als einfache Schnur in das Loch, stieß einen Bolzen hinein, den ich festleimte, und schloss sie so fest ein, dass sie nicht wieder herauszuziehen war, sondern fest sitzen blieb. Darauf legte ich die Enden wieder um

<sup>1)</sup> In den Handschriften steht 'groß' statt 'lang'.

<sup>2)</sup> Darin befindet sich überhaupt die Untermaschinerie.

ἐφεστῶτα a 20 ἐντόρνως a: εὐτόρνως R. Schoene. cf. p. 344, 1. 432, 10 22 τὴν δὲ a, correxi (nisi f. διπλῆν, [παὶ] τὴν δὲ ἐνέβαλον ἀπλῆν leg.):  $\langle \dots \rangle$  τὴν δὲ Brinkm. 25 περὶ: f. παρὰ 25—26 f. τὰς μὲν κατὰ τὰ  $\Gamma$ ,  $\Delta$  26 f. τὰς δὲ κατὰ τὰ E, Z

5 τὸ ΕΖ κάτωθεν. τουπήσας όμοίως τὸν ἄξονα εκάστην ἀρχὴν ἀπέλαβον ἐπιούροις ἀραρότως τισὶν εὖ μάλα τὰς σπάρτους, τὴν κατὰ τὸ Ε καὶ τὸ Ζ. αἱ δὲ



σπάρτοι ἐπιστρέψουσι τοὺς στροφεῖς καὶ ἀνοίξουσι τὰς θύρας. ὅταν δὲ πάλιν τὰ ἐναντία ἐπιστρέφω τὸν 5

<sup>1</sup> tò om. T  $t onios (\delta e^2)$  duolws tòn äkona (..., tum nal kynqovsas vel simile quid) knästyn Brinkm. f. (nad')

#### DIE AUTOMATENTHEATER HERONS V. ALEXANDRIA. 419

die Achse, die einen nach  $\gamma$  und  $\delta$  hin  $^1$ ) (Fig. 102 a) oberhalb der Achse, die anderen nach  $\varepsilon$  und  $\xi$  hin  $^1$ ) unterhalb derselben. Indem ich in gleicher Weise an beiden 5 Enden ein Loch  $(a_1, a_1, \text{ Fig. 102 b und 102 c})$  in die Achse 5 bohrte, schlofs ich mit Bolzen recht fest die Schnüre bei  $\varepsilon$  und  $\xi$  (Fig. 102 b) ein. Die Schnüre werden die Angeln



drehen<sup>2</sup>) und die Thüren öffnen. Drehe ich aber die Achse nach der entgegengesetzten Richtung, so<sup>3</sup>) werden die (zuvor

<sup>1)</sup> In den Handschriften steht: 'das eine nach  $\gamma \delta$  hin, das andere nach  $\epsilon \xi$ '.

<sup>2)</sup> Genauer wäre: 'Gespannt werden die oberen Schnurenden die Angeln drehen (Fig. 102a)'.

<sup>3)</sup> Die Worte 'so . . . drehen' sind nach Vermutung übersetzt, da der griechische Text hier verderbt ist.

έκάστην 2 τισὶν ἀραφότως tr. Brinkm. 3 τῶν σπάφτων Prou f. τήν τε f. καὶ ζτὴν κατὰλ 4 f. σπάφτοι ζταθεῖσαι  $\rangle$ 

άξονα, †καὶ μέντοι ἀνεθήσονται, ... ὅθεν κλεισθήσονται 6 αί θύραι, ούτως οὖν ἀπὸ μιᾶς κινήσεως ἄμα ἀμφότεραι αί θύραι (δτέ μέν) κλεισθήσονται, δτέ δέ 268 ἀνοιγθήσονται. ἵνα | οὖν διὰ τῆς λείας ⟨αὐτόματον⟩ τοῦτο γίνηται, ἐνέπηξα τύλους εἰς τὸν ἄξονα ἄνωθεν 5 έφ' ὧν τὰ Η καὶ κάτωθεν έφ' ὧν τὰ Θ, καὶ λαβὼν σπάρτον καὶ καταμετρησάμενος τὸ μῆκος πρὸς τὴν σύριγγα την έχουσαν την ψάμμον καὶ λείαν, έν δποίοις δαν ή διαστήμασιν, ήψα αγκύλας. καὶ έστω σπάρτος 7 μεν ή Κ, άγκυλιναι δε αί Λ. την ποώτην οὖν άγκύ- 10 λην την ἀπὸ τοῦ Κ περιτίθημι περί τὸν τύλον τὸν ποῶτον τὸν ἀπὸ τοῦ Ε, ἐπὶ τὸ Η, τὴν δὲ ἐσομένην άγκύλην περί τὸν κάτω τύλον τὸν Θ καὶ ούτως έξῆς πάσας ποοσκολλών αὐτὰς περί τὸν ΕΖ ἄξονα κηρώ [τε] μετά δητίνης. ἔστι δὲ κεκαλυμμένον τοῦτο παρα- 15 8 κόλλημα. καὶ τὰ παραχαλασμάτια αὐτῶν πρὸς τὸν άξονα προσκολλώ, ΐνα μή τινα αὐτών ταραχθέντα δυσέργειαν παρέχηται. ὅταν οὖν ἡ ἀρχὴ τῆς σπάρτου, έφ' ης έστι τὸ Κ, ἐκδεθεῖσα ἐκ της λείας Ελκηται πράως, ἀνοίξει καὶ κλείσει τὸν πίνακα χρόνους καὶ 20 26818 διαλείμματα διδοῦσα.

<sup>1</sup> καὶ μέντοι a: f. αἷ μὲν ⟨ταθεἴσαι σπάο⟩τοι: αἷ μέντοι M, Paris. suppl. 11 ἀνεθήσονται a: ἀνεχθήσονται Paris. 2431: ἀνοιχθήσονται Prou f. ⟨οἷ δὲ στροφεῖς πάλιν τὰ ἐναντία ἐπιστραφήσονται⟩, ὅθεν 2 ἀπὸ: ὑπὸ Brinkm. sed cf. p. 152, 6 3 ὁτὲ μὲν inserui. cf. p. 438, 2. 17 ὁτὲ A G: ὅταν Τ 4—5 γίνηται ⟨αὐτόματον⟩ Haase in schedis Schoenianis (cf. p. 416, 17), sed transposui. cf. p. 372, 6. 388, 6 8 f. καὶ ⟨τὴν⟩ 9 δὰν (= δὴ ἀν) Brinkm. coll. Usener Fleck. ann. 1878 p. 66: δὲ ἄν a 10 f. ἀγκύλαι πρώτην:  $\bar{\alpha}$  a 11 f. τὸν ⟨ἄνω⟩ τύλον. cf. lin. 13 12 πρώτον:  $\bar{\alpha}$  a ἐπὶ a: f. περὶ: ἐπὶ (sive ἐφ²)⟨οῦ⟩ Brinkm. τὸ: f. τὸν ἐσομένην a: ἐπομένην Prou: f. ἐχομένην. cf. p. 442, 4 15 τε a: seclusi. cf. 344, 16 an ἔστι . . παρακόλλημα del.? f. τοῦτο ⟨τὸ⟩ 17 προ-

gespannten, oberen) Schnurenden (an den Angeln) schlaff, während die Angeln (jetzt von den unteren Schnurenden angezogen) sich wieder (nach der entgegengesetzten Richtung) drehen, und infolgedessen schließen sich die Thüren. 5 So werden also infolge einer Bewegung zu gleicher Zeit 6 beide Thüren sich bald schließen, bald öffnen. Damit dies nun mittels des Gegengewichts von selbst geschehe, befestigte ich oben an der Achse (Fig. 102c und 102d)1) in den Punkten n und unten in & Pflöcke, nahm eine Schnur, 10 maß die Länge nach dem Kasten, welcher den Sand und das Gegengewicht enthält, ab und knüpfte in passenden Abständen Ösen (Fig. 102e). Es sei z die Schnur, & die Ösen (Fig. 102f). Nun lege ich die erste Öse von z 7 aus um den ersten Pflock, von  $\varepsilon$  aus gerechnet, auf  $\eta$  15 (Fig. 102d)<sup>2</sup>), die folgende Öse um den untern Pflock  $\vartheta$ und so alle der Reihe nach, indem ich sie um die Achse εξ mit Wachs und Gummi anklebe. Dass sie angeklebt sind, ist aber nicht zu sehen. Die lockeren Schlingen 8 (Fig. 102f), welche seitwärts (des Pflockes) zu liegen 20 kommen, klebe ich an die Achse, damit nicht irgend welche davon in Unordnung geraten und dadurch Schwierigkeiten (Verwicklungen) verursachen. Wird nun das Ende der Schnur bei z an das Gegengewicht gebunden (Fig. 102f) und sanft angezogen (Fig. 102g)3), so wird sie die Bühne 25 öffnen (Fig. 102 a, 102 b) und schließen und wird so Zeit (für die einzelnen Aufführungen) lassen sowie die (nötigen) Zwischenpausen herbeiführen.

Thüren.
3) In Fig. 102 g bezeichnen die punktierten Pflöcke  $\eta$ ,  $\vartheta$  eine beliebige Mittelstellung.

Fig. 102c und 102d zeigen den Mechanismus bei geschlossenen Thüren, Fig. 102a und 102b bei geöffneten Thüren.
 Fig. 102d ist Anfangsstellung der Achse bei geschlossenen

πολλώ Τ΄ ταραχθέντα scripsi: ταραχθέντων a: παραχθέντα Prou 19 της λείας Μ, Paris. suppl. 11: την λείαν a είς (pro έν) την λείαν Brinkm.

ΧΧΙΥ (Ταῦτα μὲν οὖν) οὕτως γίνεται. γινομένης (δὲ) τῆς ποώτης ἀνοίξεως ἡμῖν ... ἐστί, πῶς ... ἐν τῷ πίνακι φανῆναι ζώδια τεκταίνοντα περιεμφανίσαι δὲ ..., τίνι τρόπῳ τὴν κίνησιν λαμβάνει. δεῖ οὖν τὰ μὲν ἄλλα πάντα μέρη τῶν ζωδίων ἐν τῷ ἐδάφει τοῦ τ πίνακος γεγράφθαι διαθέσεις ἔχοντα πιθανωτάτας, τὰς δεξιὰς δὲ χεῖρας μὴ γεγραμμένας ἐν τῷ πίνακι, προσκεῖσθαι δὲ κερατίνας ἐξ ἐλαφρῶν κεράτων λεπτὰς εὖ μάλα κατειργασμένας, ἵνα προσπίπτωσι καὶ μηδὲν δῆλον ὰπόστημα ἔχωσι. δεῖ δὲ καὶ τὰ ἀρμένια, ἐν οἶς ἐργά- 10 ζονται, κεράτινα εἶναι, προσκεῖσθαι δὲ ἐν ταῖς χερσὶ καὶ ἀπογεγράφθαι τὰς χεῖρας ὁμοχρόους τοῖς ἄλλοις σώμασι καὶ τὰ ἀρμένια, ὡς προσῆχόν ἐστιν.

"Εστω οὖν ή χεὶο ή ΑΒ. ἐτούπησα οὖν αὐτὴν κατὰ τὸν ὧμον καὶ ἐποίησα τὸ τούπημα τετοάγωνον, 15 ὡς γέγοαπται, καὶ λαβὼν κεράτινον ἐπίουρον ἐνήομοσα εἰς μὲν τὸν ὧμον τετράγωνον ποιήσας καὶ ἐνεκόλλησα, τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ ἐπιούρου στρογγύλον καὶ λεῖον καλῶς. Β τρυπήσας δὲ κατὰ τοῦ δεξιοῦ ὤμου †ἐδίωσα τὸν ἐπίουρον καλῶς, ἔως οὖ προσκαθίση, τὸ χερίον εἰς τὸ 20 ζώδιον. ἐὰν οὖν καταλάβωμεν τοῖς δακτύλοις ἐκ τῶν

<sup>1</sup> Καὶ ταῦτα μὲν οὖν inserit R. Schoene l.l. p. 74. cf. p. 430, 23 f. γενομένης 2 δὲ inserit R. Schoene lacunam statuo. f.  $\langle \dot{v}ποδειπέον \rangle$  πῶς Leid. Scal. 45 et Haase: πως a f. πῶς  $\langle \dot{ε}στι \rangle$  vel  $\langle \dot{δ}ννατόν \dot{ε}στι \rangle$ . cf. p. 354, 14. 404, 18 3 περιμφανίσαι a: παρεμφανίσαι Haase: f. προσεμφανίσαι cf. Philon. Mech. Synt. IV, p. 72, 6 ed. R. Schoene περὶ ... ἐμφανίσαι Brinkm. 3-4 f. δὲ  $\langle \dot{δ}εῖ \rangle$  6 πιθανωτάτας Monac. 431: πειθανωτάτας a 7 f.  $\langle \dot{ε}iναι \rangle$  ἐν 8 ἐλαφρῶν a: ἐλαφῶν (sic, secundum Paris. 2434?) Prou ('de corne de cerf'), ἐλαφῶν mendose etiam M, Paris. 2428 et suppl. 11 9 προπίπτωσι G 10 ad ἐν cf. p. 340, 17. 412, 24. sed v. etiam ad hoc ἐν instrumentale Usener Der heilige Theodosios p. 124 12 ὁμοχρόονς A G: ὁμόχρονς Leid. Scal. 45: ὁμοχόρονς T

XIV In der Weise also spielt sich dieser Vorgang ab.
Wir haben nun darzuthun<sup>1</sup>), wie es möglich ist, auf der Bühne nach der ersten Öffnung Figuren Zimmermannsarbeit verrichten zu sehen. Daneben ist zu zeigen, auf welche Weise sie in Bewegung gesetzt werden. Während alle übrigen Teile der Figuren auf der Fläche der Bühnenhinterwand in recht natürlicher Haltung im Bilde dargestellt werden, dürfen die rechten Arme nicht auf der Dekorationswand gemalt sein, sondern sind aus Horn und zwar ganz 10 fein aus leichtem Horn gearbeitet anzufügen, das sie sich

ohne sichtbaren Abstand anschmiegen. Auch das Hand- 2 werkszeug, mit dem sie arbeiten, muß aus Horn bestehen und passend in die Hände gesteckt sein. Die Arme sind in gleicher Farbe wie die übrigen Körperteile<sup>2</sup>) zu malen, 15 die Geräte dagegen in der ihnen zukommenden Farbe.

Es sei nun αβ der Arm (Fig. 103a und 103b). Ich bohrte an der Schulter ein Loch hinein, machte es viereckig, wie es gezeichnet ist, nahm einen Stift aus Horn, den ich ebenfalls viereckig formte, fügte ihn passend in die 20 Schulter ein und leimte ihn fest, während ich den übrigen Teil des Stiftes rund machte und hübsch glättete. Nachdem 3 ich aber eine Bohrung in die rechte Schulter (der Figur) gemacht, stieß ich den Stift ordentlich hinein, bis daß der kleine Arm sich auf die Figur (auf der Dekorationswand) 25 legte. Wenn wir nun mit den Fingern hinter der Bühnen-

wand den überstehenden Teil des Stiftes fassen und drehen,

<sup>1)</sup> Dieses Wort ist nach Vermutung zugesetzt. Ebenso die Worte 'wie es möglich ist'.

<sup>2)</sup> In den Handschriften steht 'Körper'.

όπισθεν μερών τοῦ πίνακος τὸ ὑπερέχον τοῦ ἐπιούρου στρέφοντες, κινηθήσεται τὸ χερίον. ὅπως οὖν ὑπὸ τῆς λείας αὐτόματον κινῆται, ποιῶ κανόνιον τὸ ΓΔ καὶ τουπῶ κατὰ τὸ Θ καὶ τὸν ἐπίουρον τὸν ἐκ τῆς χειρὸς ύπερέχοντα είς τὸ ὅπισθεν μέρος τοῦ πίνακος ἐναρμόζω 5 είς τὸ τοῦ κανονίου τούπημα ἀραρότως καὶ έγκολλῶ, 266 ίνα κινουμένου τοῦ κανονίου κινῆται | καὶ τὸ πρὸς τῷ 4 ώμω. τὸ δὲ κανόνιον τοῦτο καλεῖται ὑσπλήγγιον. εἰς τὸ εν οὖν μέρος τοῦ ὑσπληγγίου τρυπήσας ἐξέδησα σπάρτον καὶ ἐκρέμασα λείαν μολιβδίνην τὴν Ι καὶ 10 ύπέπηξα ἐπίουρον ὑπὸ τὸ ἄκρον τοῦ ὕσπληγγος, τὸ Ζ, ίνα ἐπαναπαύηται τοῦ ὑσπληγγίου τὸ ἄκρον. οὐκοῦν έὰν τῷ δακτύλο κάτω βαρήσωμεν τὸ ὑσπλήγγιον κατὰ τὸ Γ μέρος, μετεωρισθήσεται τὸ Δ μέρος σὺν τῆ λεία: έὰν δὲ ἀφῶμεν, καταπεσεῖται ἐπὶ τὸν ἐπίουρον ἐπισπω- 15 5 μένης τῆς λείας καὶ ψόφον ποιήσει. ἐπιδώσει δὲ καὶ τῆ χειοί τὴν κίνησιν ἐν τῷ ἔμπροσθεν μέρει τοῦ πίνακος. ΐνα οὖν πυκνῶς καὶ αὐτομάτως κινῆται, παρατίθημι τὸν ἀστερίσκον στρεφόμενον περὶ ἐπίουρον έμπεπηγότα τῷ ἐδάφει τοῦ πίνακος ἀραρότως. έξει 20 δε δ άστερίσκος προσόντα αύτῷ προσφυή τρόχιλον τὸν Η, περί ον ή σπάρτος περιειληθείσα πολλάκις άποδοθήσεται τη λεία, ίνα ἐπισπωμένη ή λεία κατὰ μικοὸν έπιστρέφη τὸν ἀστερίσκον καὶ ὁ ἀστερίσκος ταῖς στρο-6 φαῖς τὸν ὕσπληγγα κοούη πυκνά. τὸ δὲ ἔσχατον 25

<sup>4</sup> τονπῶ AG: τούπημα Τ΄ 7—8 f. τὸ πρὸς τῷ ἄμῷ ⟨χερίον⟩: τὸ ⟨χερίον τὸ⟩ πρὸς τ. ἄ. Brinkm. 9 εν: f. ετερον 10 I: f. E 11 ὑπὸ scripsi: ἐπὶ a. cf. lin. 12. 15. an τῆς? sed cf. lin. 25 12 f. ἐπαναπαύηται ⟨ἐπὶ τούτον⟩ τὸ τοῦ ὑσπληγγίον ἄπρον. ἐπαναπαύεται Τ΄ 13 f. καταβαρήσωμεν. cf. p. 96, 4. 158, 13 19 f. ἀστερίσκον τὸν tr. τὸν ἀστερίσκον ⟨τὸν Ε⟩ Brinkm. 21 αὐτῷ scripsi: αὐτῷ a 24 ἐπιστρέφει a: corr. Haase et Prou 25 προύει a: corr. Prou

so wird sich der Arm bewegen. Damit er sich nun vermittelst des Gegengewichts von selbst bewegt, stelle ich eine Latte (einen Hebel)  $\gamma\delta$  her, durchbohre sie bei  $\vartheta$ , setze den Stift, der von dem Arme aus nach hinten über



5 die Bühnenwand herausragt (Fig. 103b), fest in das Loch der Latte und leime ihn ein, damit sich auch der Arm an der Schulter bewegt, wenn sich die Latte bewegt. Diese Latte (Hebel) heißt Schlaghölzchen (Hyspléngion). 4 Nachdem ich dann in den anderen<sup>1</sup>) Teil des Hebels ein

<sup>1)</sup> Nach Vermutung statt des handschriftlichen 'einen' übersetzt.

μέρος τῆς σπάρτου ἀγκυλωθὲν περὶ τὸν τύλον περιτίθεται ἐφ' οὖ τὸ Η. ὅταν †μηκέτι τὴν χεῖρα κινεῖσθαι,
ἀποσχασθεῖσα ἀπὸ τοῦ τύλου †περιγνοίη.

XXV Τὰ μὲν περὶ τοὺς τεπτονεύοντας οὕτως ⟨ἐν⟩ τῷ  $^{\frac{266^{24}}{68^{13}}}πίναπι ⟨γίνεται⟩. | κλεισθέντος δὲ καὶ μετὰ ταῦτα 5 
ἀνοιχθέντος, δεῖ τοὺς μὲν τεπτονεύοντας μηκέτι φαίνεσθαι, τὰς δὲ ναῦς καθελκομένας.$ 

2 Γίνεται οὖν καὶ τοῦτο, καθὼς μέλλομεν λέγειν. 
οθόνιον δεῖ λαβεῖν λεπτὸν καὶ πυκνόν, ἴσον ἔχον μέγεθος 
τῷ τοῦ πίνακος ἐδάφει, τοῦτο δὲ χρίσαντας ὑγροτάτφ 10 
λευκῷ χρωματίφ, ἵνα εὐλύτως δύνηται συνειλεῖσθαι, 
ζωγραφῆσαι τὰς καθελκομένας ναῦς καὶ προσθέντας πρὸς 
τὸν πίνακα τὸ μὲν ἄνω μέρος προσηλῶσαι κεντρίοις πρὸς 
τὸ τοῦ πίνακος ἐπίπεδον ὑπ' αὐτὴν τὴν τοῦ πλινθίου 
πλευράν, πρὸς δὲ τὸ κάτω μέρος τοῦ ὀθονίου προσάψαι 15 
χαλκοῦν ὀβελίσκον δι' ὅλου πάχος ἔχοντα σύμμετρον, 
3 ἵνα εἰλοῦντες περὶ τὸν ὀβελίσκον τὸ ὀθόνιον εἰς τὸ ἄνω

3 ΐνα είλοῦντες περὶ τὸν ὀβελίσκον τὸ ὀθόνιον εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ πίνακος καὶ συστρέψαντες καλῶς κρατήσωμεν ὑπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ πλινθίου καί, ὅταν βουλώ-

<sup>1</sup> τὸν τύλον M, Paris. suppl. 11: τοῦ τύλον a 2 ὅταν a: ὅπως ἀν Prou 3 ἀποσχασθεῖσα om. Τ περιγνοίη a: περί γνοίας M, Paris. suppl. 11, Barber. II, 82: περιγνοίης Prou: f. περιγνοίη del. et totus locus sic restituendus est: ὅταν  $\langle \delta \grave{\epsilon} \ \delta \acute{\epsilon} \eta \rangle$  μημέτι τὴν χεῖρα μινεῖσθαι, ἀποσχασθεῖσα ἀπὸ τοῦ τύλον  $\langle \dot{\eta} \ \grave{\epsilon} \ \gamma \dot{\epsilon} \ \dot{\epsilon} \ \gamma \dot{\epsilon} \ \dot$ 

<sup>(</sup>χρήσ-G) 11 συνειλεῖσθαι Μ: συνειλῆσθαι ΑΤ: συνηλεῖσθαι G
12 προσθέντας scripsi: προσθέντες a 13 προσηλῶσαι scripsi: προσηλῶσθαι a εντρίοις Prou: πουτρίοις a 15 προσάψαι
Prou: προσγράψαι Α G: προγράψαι Τ 18—19 an παταθῶμεν?
v. p. 428, 7. sed cf. p. 450, 10. 452, 3

Loch gebohrt, band ich eine Schnur daran, hängte an diese ein Bleigewicht i (Fig. 103a) und befestigte einen Anschlagstift & unter dem Hebelende als Stütze für dieses. Drücken wir daher mit dem Finger den Hebel an dem Ende y 5 nieder, so wird das Ende δ mitsamt dem Gewichte emporgehoben. Lassen wir es (das Ende  $\gamma$ ) aber los, so wird das Ende d infolge der Anziehung des Bleigewichtes mit lautem Anschlag auf die Stütze niederfallen. Der Hebel 5 wird ferner auf der vorderen Seite der Bühnendekoration 10 den Arm in Bewegung setzen. Damit er nun häufig und von selbst sich bewegt, stelle ich ein kleines Sternrad (Asteriskos) daneben, das sich um einen fest in die Tafelfläche (die Bühnenhinterwand) (als Achse) gefügten Bolzen dreht. Mit dem Sternrade soll eine Rolle n verbunden 15 sein; um diese soll die Schnur vielfach geschlungen und dann nach dem Gegengewicht geleitet werden, damit dieses durch das Anziehen (der Schnur) das Sternrad allmählich drehe und letzteres infolge der Drehungen oft auf den Hebel schlage. Das äußerste Ende der Schnur wird 6 20 in einer Öse um den Pflock bei  $\eta$  gelegt. Wenn aber der Arm sich nicht mehr bewegen darf1), wird die Schnur vom Pflocke abgestreift und fällt herunter.

Vom Thocke abgesteht data die Arbeit der Zimmerleute auf der Bühne ausgeführt. Wenn dann ge25 schlossen und danach geöffnet ist, dürfen die Zimmerleute nicht mehr sichtbar sein, sondern man sieht, wie die
Schiffe vom Stapel laufen.

Dies geschieht, wie wir gleich angeben wollen. Man 2 muß ein Stück feiner, dichter Leinwand (Prospekt) von gleicher Größe als der Boden (die Fläche) der Bühnendekoration nehmen, sie mit einer sehr flüssigen (dünnen), weißen Farbe bestreichen, damit sie sich leicht zusammenrollen läßt, den Stapellauf darauf malen, sie an die Bühnenhinterwand halten und oben mit kleinen Stiften an deren

<sup>1)</sup> Nach Vermutung übersetzt, da der griechische Text verderbt ist.

## 428 ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

μεθα, ἀφῶμεν, ἀφεθεν δε τὸ ὀθόνιον εξελίσσηται ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ ὀβελίσκου καὶ συντόμως ἀπειλισσό-4 μενον καλύψη τὰ ἐν τῷ πίνακι γεγραμμένα. τοῦτο οὖν δεῖ γενέσθαι κεκλεισμένου τοῦ πίνακος αὐτόματον.



έν δὲ τῷ ποοτέοῷ δεῖ μένειν αὐτὸ συνειλημένον ἄνω. 5 γίνεται οὖν οὕτως. ὅταν εἰληθῆ καλῶς εἰς τὸ ἄνω μέρος καὶ τεθῆ ὑπὸ τὴν πλευρὰν τοῦ πλινθίου, ὑποκάτω τοῦ εἰλήματος παρ' αὐτῷ ἐτρυπήθη εἰς τὸ ἔδα-

Fläche gerade unterhalb der Seite (Decke) des Kastens festnageln, unten dagegen an die Leinwand einen bronzenen Rollstab (Obeliskos) heften, der durchweg von mäßigem Umfange ist, damit man die Leinwand (den Prospekt) nach dem 3 5 oberen Teile der Bühne um den Rollstab wickeln, sie ordentlich zusammenrollen, unter die Seite des Kastens zwängen und nach Belieben herunterlassen kann. Wird der Prospekt niedergelassen, so soll er infolge des schweren Rollstabes sich abwickeln und, indem er dies schnell thut, die Bilder 10 auf der Schmuckwand verdecken. Dies muß nun bei ge- 4 schlossener Bühne automatisch ausgeführt werden. Anfangs hat der Prospekt oben aufgerollt zu bleiben. Das erreicht man folgendermaßen. Wenn er ordentlich nach oben gewickelt und unter die Seite (Decke) des Kastens gelegt war 15 (Fig. 104a), bohrte man unterhalb der Rolle, aber dicht dabei ein Loch in die Fläche der Bühnenhinterwand und stiefs durch das Loch von der Rückseite der Bühnenhinterwand nach ihrer Vorderseite die Öse einer Schnur (Fig. 104b), bis sie in ganz mäßigem Abstande vorragte und durch 20 einen Nagel festgehalten ward. Wie groß der Abstand sein 5 muss, ergiebt sich aus der Sache selbst. Dann bohre ich gerade dem Loche in der Bühnenhinterwand gegenüber an der (oberen) Seite des Kastens ein Loch, das breiter ist als das untere, und feile es aus, um es zu glätten.1) Neben 25 diesem Loche muß man die Rolle des Prospektes zwischen die (Schnur mit der) Öse (und die Seite) zwängen und von oben einen Bolzen durch das Seitenloch und die Öse stecken. So wird die Rolle des Prospektes zusammengerollt bleiben, 6 da sie von der (Schnur mit der) Öse festgehalten wird.

<sup>1)</sup> Dieses Wort ist nach Vermutung übersetzt. Die Lesart des griechischen Textes ist unverständlich und scheint verderbt zu sein.

<sup>2—3</sup> ἀπειλησσόμενον  ${\bf a}$ : correxi 3 καλύψει  ${\bf a}$ : corr. Haase in schedis Schoenianis 5 f. πρότερον 6 f. οὖν  $\langle$  τοῦτο $\rangle$  7—8 τοῦ πλινθίον . . . ἐτρυπήθη εἰς om.  ${\bf T}_1$ , add.  ${\bf T}_2$  mg.  $\dot{\bf v}$ πὸ κάτω  ${\bf a}$ : correxi

φος τοῦ πίνακος, καὶ ώθήθη διὰ τοῦ τουπήματος έκ τοῦ ὅπισθεν μέρους τοῦ πίνακος εἰς τὸ ἔμπροσθεν μέρος άγκύλη σπάρτου, έως μεν προείγε σύμμετρόν τι 5 διάστημα καὶ έπιούοω ἀποληφθῆ ἀραρότως. ήλίκον δε δεῖ εἶναι, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δείξει. εἶτα κατ' αὐτὸ 5 τὸ ἐν τῷ ἐδάφει τούπημα τουπῶ παοὰ τὴν πλευοὰν τοῦ πλινθίου τούπημα εὐούτερον τοῦ κάτω καὶ διαροινῶ αὐτό, ὅπως †πλείω. καὶ †πεοὶ τοῦτο †εἰλημένον τοῦ όθονίου †περισφίγξαι εἰς τὴν ἀγκύλην καὶ διῶσαι 269 διὰ του πηματίου τοῦ ἐν τῆ πλευρᾶ καὶ ἄνωθεν πε- 10 6 ούνιον διώσας διὰ τῆς ἀγκύλης. μένει οὖν συνεσφιγμένον τὸ εἴλημα τοῦ ὀθονίου συνεχόμενον ὑπ' αὐτῆς. όταν δε δέη καλυφθήναι τὰ έν τῶ πίνακι, κεκλεισμένων των θυρων έκσπάσαι την σπάρτον την προσδεδεμένην τη περόνη, ἀποδεδομένην δὲ εἰς τὴν λείαν. 15 ούτως οὖν πάντα τὰ ἐπικαλυπτόμενα ἐποιεῖτο, συνειληθέντα καὶ έξῆς ἄνω ἐπάλληλα τεθέντα καὶ ἕκαστον 7 αὐτῶν ἀγκύλην καὶ περόνην λαβόν. ὅσον δ' ἂν τόπον καταλάβη τὰ είλημένα τῶν ὀθονίων, ἐπὶ τοσοῦτον άντιφοάσσειν σανίσιν, ΐνα μὴ βλέπηται. τὸ δὲ σανί- 20 διον γίνεται ύπερθυρον των θυρων. δεί δε έν αὐτω

XXVI Ταῦτα μὲν οὖν οὕτω γίνεται. κλεισθέντος δὲ καὶ ἀνοιχθέντος τοῦ πίνακός φαμεν μηδὲν φαίνεσθαι πλὴν ἀέρος καὶ θαλάσσης γεγραμμένων καὶ μετὰ ταῦτα 25 παραπλεῖν τὰς ναῦς.

ποιησαι έπιστύλιον στρογγυλόγλυφον, ίνα έγη λείαν όψιν.

<sup>1</sup> de aoristo ἀθήθη cf. Veitch *Greek verbs* <sup>4</sup> p. 715 τὸ ἐκ Τ 3 ἀγκύλης a: corr. Prou σπάρτον Ambrosianus C 266 infer. m. 2: παρὰ τοῦ a προείχε a: προσχῆ Prou: f. προέχη 6 τρυπῶ Prou: τρυπαρ (sic) Α: τρυπᾶν G: τρύπημα Τ 7—8 διαρινῶ a: corr. Prou 8 πλείω a: f. λειῶ περὶ a: f. παρὰ

Soll aber die Bühnendekoration verdeckt werden, so muß man bei geschlossenen Thüren die an den Bolzen gebundene und nach dem Gegengewicht geleitete Schnur herausziehen. So wurden also alle Prospekte hergestellt, indem sie auf5 gewickelt, der Reihe nach oben aufeinandergelegt wurden und jeder von ihnen Halteöse und Haltestift erhielt. So 7 viel Raum aber, als die Rollen der Prospekte einnehmen, ist durch eine Bretterwand zu verdecken, damit sie nicht gesehen werden. Das kleine Brett wird über den Thüren befestigt. Darüber muß man einen Architrav mit rundem Schnitzwerk anbringen, damit er einen gefälligen Anblick darbietet.

VI So wird also diese Scene vorgeführt. Wenn die 3. Scene.
Bühne geschlossen und (wieder) geöffnet ist, so er
15 klären wir, es sei nichts als gemalte Luft und Wasser zu

sehen und danach würden die Schiffe heransegeln.

τοῦτο ex τούτον corr. Α περί τοῦτο: περόνην Prou f. (τὸ)

<sup>1)</sup> Fig.  $105\,\mathrm{c}$  ist handschriftliche Figur und steht vorn in den Prolegomena.

είλημένον. cf. p. 434, 8: τὸ είλημα Prou: είλημένον edit. Paris.

9 f. ⟨δεῖ⟩ περισφίγξαι (an tantum περίσφιγξαι?) 9—10 f.
εἰς τὴν ἀγκύλην καὶ ἀνωθεν περόνην διῶσαι διὰ τρνπήματος τοῦ ἐν τῆ πλευρᾶ καὶ διὰ τῆς ἀγκύλης. μενεῖ οὖν κτε. 9 ⟨δεῖ δὲ⟩ καὶ Prou 10—11 διὰ τρνπηματίον . . . διὰ οπ. Τ₁, add.

Τ₂ mg. 11—12 συνεσφιγμένὧν Τ 13 f. πίναπι ⟨γεγραμμένα⟩.
cf. p. 428, 3 14 f. ⟨δεῖ⟩ ἐκοπάσαι, nisi forte ἔνσπασαι praeferes (ἐνοπάσαι codd.). cf. Philon. Mech. Synt. IV, p. 66, 1 ed. R. Schoene
15 ἀποδεδεμένην Prou 16 οῦτως G: οῦτω ΑΤ f. ἐπιπαλύπτοντα. cf. p. 412, 13. 450, 15 17 καὶ (ante ἑξῆς) οπ. G
f. ⟨ὥστε⟩ [καὶ] ἔκαστον αὐτῶν 18 λαβόν a: f. λαβεῖν (scribi poterat etiam [καὶ] ἐκάστον ... λαβόννος) = 19 είλημένα scripsi: εἰρημένα a: εἰλήματα Prou. cf. p. 434, 8 20 f. ⟨δεῖ⟩ ἀντιφράσσειν (an ἀντίφρασσε?) ἀντιφράσσον G σανίσιν: an σανιδίω? 21 f. τῶν θνοῶν del. ἐν αὐτῷ a: ἐπ΄ αὐτῷ Prou
22 an ⟨καθάπερ⟩ ἐπιστύλιον? cf. 350, 8 ἐπιστύλιον Μ₂: ἐπιτύλιον a ἔχη λG: ἔχει Τ λείαν a: ἡδείαν Prou 23 οὧν οm. A hoc caput non disting. T f. καὶ ⟨πάλιν⟩ 24 ἀνοιχθέντος δὲ Τ μηδὲν φαίνεσθαι R. Schoene (cf. ad 342, 8): μη ἐμφαίνεσθαι a: μηδὲν ἐμφαίνεσθαι Prou

Ποιήσομεν οὖν καὶ τὰ περὶ τὸν πλοῦν οὕτως. έξ έκατέρου μέρους των θυρων παρά τούς στροφείς έξει δ πίναξ τόπους κενούς καταπεφραγμένους έκ τοῦ ματά πρόσθεν ιδίως απεργαζομένους οἷον παραστά-2 δων. έν δὲ τοῖς μενώμασι τούτοις ύποπεφραγμένα 5 σανίδια έπιτίθεται μανόνια έγοντα μέσα τετράγωνα ισόπλευρα εlογασμένα και όρθά, δυν αι γωνίαι έσονται καταδεδεμέναι. ἔσονται δὲ ταῦτα ἐλάτινα, ἵνα μὴ λεπτά όντα διαστρέφωνται. καὶ κάτωθεν μέν αὐτῶν έσται προσκείμενα πυρηνίδια γαλιά έντορνα, οίς ύπο- 10 κείσονται έμπυελίδια, ίνα ὧσιν εύστροφα, άνωθεν 3 δὲ † στρογγύλα έργασθέντα καὶ λεῖα. καὶ ἄνωθεν της πλευράς τοῦ πλινθίου τουπηθείσης διωθήσεται, ώστε μή σφίγγειν μήτε λίαν εύλυτον είναι † ώς στοέφεσθαι. τούτων γενομένων δεῖ γάρτην λαβόντα λεπτό- 15 τατον των βασιλικών καλουμένων αποτεμείν αὐτοῦ τὸ μηκος, ηλίκον αν περιέχη ύψος το του πίνακος έδαφος έως των δθονίων των συνειλημένων καὶ †άποτεμνόντων τὸν ὀμφαλὸν τοῦ χάρτου προσπολλήσαι αὐτὸν 4 πρὸς τὸν κανόνα τὸν ἐκ δεξιῶν τοῦ πίνακος, ώστε 20 άντι τοῦ δυφαλοῦ τὸν κανόνα προσκεκολλησθαι, καὶ ούτως ύποστρέφοντα τὸ ύπερέχον τοῦ πίνακος περιει-

<sup>4—5</sup> παραστάδια Prou l. l. p. 230 5 έν edit. Paris.: έν a 6 σανίδια Α G: δια Τ1, corr. Τ2 9 διαστρέφονται Τ 10 προκείμενα GM 11 εὔστρωφα Τ 12 f. δὲ ⟨τὰ πανόνια ἔστω⟩ στρογγύλα 13 f. διωσθήσεται ef. p. 276, 6 14 λίαν, ι ex ει corr., Α: λείαν GT ὡς a: f. τὸ 15 f. τούτων ⟨οὖν οῧτως⟩ 16 an αὐτὸ (pro αὐτοῦ) ⟨πατὰ⟩ τὸ μῆκος? 17 περιέχει Τ τὸ ΰψος a, transposui ἐδάφους Prou 18 ἕως Prou praeeunte Baldio ('infino'): ὡς a 18—19 f. ἀποτεμόντα: ἀποτεμνόντας (sic) Prou 19 τὸν ὀμφαλὸν ex τῶν ὀμφαλῶν corr. Α 21 καὶ Prou: ἢ a 22 ὑποστρέφοντα a: ὑποστρέφοντας Prou: ἐπιστρέφοντα Monac. 431. cf. p. 434, 2. 18

Die Seefahrt werden wir nun in folgender Weise darstellen. Auf beiden Seiten der Thüren neben den Angeln soll die Bühne leere, verdeckte, vorn eigens wie für Pfeiler (Pilaster) hergerichtete Räume haben. In diesen Hohl- 2 5 räumen werden unten versteckt Brettchen niedergelegt und befestigt (Fig. 105a), in deren Mitte kleine, vierkantige, gleich stark (gleichseitig) gearbeitete Latten (als Achsen) aufrecht stehen; deren Winkel1) sollen unten verbunden sein. Diese Achsen sollen aus Tannenholz sein, damit sie sich 10 nicht verdrehen, wenn sie (aus schwererem Holze gemacht) zu dünn sind. Unterhalb derselben sollen rundgedrechselte, bronzene Zapfen angefügt sein, unter denen sich kleine Lager befinden, damit sie leicht drehbar sind. Oben sollen die Achsen rund und glatt gearbeitet sein. Oberhalb der 3 15 durchlöcherten (oberen) Seite des Kastens soll man sie so durchstecken, dass sie keine Klemmung verursachen, aber ihre Drehung auch nicht allzuleicht ist. Nach diesen Vorbereitungen muß man sehr feines Papier von der Sorte des sogenannten Königspapiers nehmen und so lang zu-20 schneiden, als die Fläche der Bühnenhinterwand bis zu den zusammengerollten Prospekten hoch ist, und nachdem man den Rollstab (Omphalós)<sup>2</sup>) der Papierrolle abgeschnitten, ist es an die Achse zur Rechten3) der Bühne zu kleben, so dass statt des Stabes die Achse angeleimt ist (Fig. 105 a), 4 25 und indem man den über die Bühne hinausragenden Teil dreht, muß man bei geschlossener Bühne das Papier um die Achse wickeln. [Der überragende Teil wird so lange gedreht, bis die ganze Fläche der Bühnenhinterwand von der papiernen Wandeldekoration verdeckt ist. Das wird

1) So steht im Griechischen. Man erwartet 'Enden'.

Vielleicht sind aber 'die scharfen Kanten' unten gemeint.

2) Dieser Omphalós (umbilicus) war ein dünner, auf den Rand des letzten Blattes geklebter Stab, um den das Papier zusammengerollt wurde. Auch die hervorragenden, durch Knöpfchen von Elfenbein oder Metall verzierten Enden nannte man Omphaloi.

<sup>3)</sup> Von der Bühne aus gesehen.

λεῖν τὸν χάρτην περί τὸν κανόνα κεκλεισμένου τοῦ πίνακος. [τοῦτο δὲ ἐπιστοέφεται, ἔως ἀν ἐπικαλυφθῆ όλον τὸ ἔδαφος τοῦ πίνακος τῷ χάρτη. ἔσται δὲ τοῦτο, έως αν έπι τον τοῦ έτέρου κανόνος τόπον έγγίσης ... πεπληρωκέναι τε καὶ ούτως, ἐάν τι πλεονάζη, 5 5 ἀποτέμνειν.] δεῖ δὲ ὑποκολλῆσαι ὑπὸ τὴν ἀοχὴν τοῦ χάρτου κανόνα σφόδρα λεπτον είργασμένον. έστω οὖν τὸ ελλημένον παρά τὴν παραστάδα κεκουμμένον, ώστε άνεωγμένου τοῦ πίνακος μη δοᾶσθαι. έναοτῶ οὖν 270 σπάρτους λεπτάς | είς τὸ κανόνιον τὸ πρὸς τῆ ἀρχῆ τοῦ 10 χάρτου προσκεκολλημένον ... κάτωθεν παρά τὸ παραστάδιον τοῦ πίνακος, άλλην δὲ ἄνωθεν παρὰ τὸ ύπερθύριον καὶ ἀποδίδωμι εἰς τὸν ἄλλον κανόνα τὸν ἐν 6 τοῖς εὐωνύμοις μέρεσιν. οὐκοῦν ἐὰν περιάγωμεν τὸν κανόνα, έπισπάσεται τὰς σπάρτους επειληθήσονται γὰρ 15 αί σπάρτοι έξηρτημέναι είς την άρχην τοῦ γάρτου, καὶ ακολουθήσει δ χάρτης. κεκλεισμένου οὖν τοῦ πίνακος έως τοσούτου έπιστρεφέσθω, έως αν έπικαλυφθη όλον τὸ ἔδαφος τῷ χάρτη. ἔσται δὲ οὖτος ἀέρα καὶ θάλασσαν έχων γεγοαμμένα. Ίνα οὖν αὐτόματος παραγένηται 20 δ χάρτης καὶ τῆς λείας βαρέως ἐπισπωμένης ταχεῖα παραγωγή γίνηται πρός τὸ πολύ πληθος τῶν πλοίων παραπλεῦσαι, δεῖ προμηχανήσασθαι ταῦτα.

<sup>1</sup> πανόνα  ${\bf a}$ : ἄξονα Prou, sed cf. p. 432, 6. 434, 4. 13 2—6 τοῦτο . . . ἀποτέμνειν seclusi  ${\bf 3}$  f.  $\langle$ οὐν $\rangle$  ἔσται  ${\bf 5}$  f.  $\langle$ οὲι δὲ τὸ τοῦ πίναπος ἔδαφος μόνον ἔως τῶν ὀθονίων τῶν συνειλημένων τοῦ χάρτον, ὅταν τῷ πανόνι ἐγγίσης, $\rangle$  πεπληφωπέναι σε καὶ οὕτως πτὲ. cf. p. 432, 17. 18  ${\bf 8}$  παραστάδα  ${\bf A}$  G: παραστάδα  ${\bf 7}$  τον supra ser. ead. m. πεκρυμμένον M: πεπρυμένον  ${\bf a}$   $\dot{\bf 9}$  ἔν ἀρτῶ  $\dot{\bf A}$  T: ἐν αὐτῶ G, ex Leid. Scalig. 45 correxi  $\dot{\bf 11}$   $\langle$  ἄλλην μὲν $\rangle$  inserit Prou: f.  $\langle$  τὴν μὲν $\rangle$  16 ἐξητημέναι edit. Paris. ἐξητημέναι  $\dot{\bf a}$  18 τοσοῦτο  $\dot{\bf 6}$  ἔπὶ τοσοῦτο Prou f. ἐπιστρεφέσθω  $\langle$  ὁ πανὼν $\rangle$  19 οὖτως  $\dot{\bf 6}$  19—20 Φαλάσσης  $\dot{\bf 7}$ 

aber nicht eher<sup>1</sup>) der Fall sein, als<sup>1</sup>) bis man der Gegend der anderen Achse nahekommt. Es ist aber notwendig, wenn man die Wandeldekoration der Achse wirklich nahe gebracht hat, dass man die Fläche der Bühnenhinterwand 5 nur bis zu den Prospektrollen gefüllt hat.2) Und falls etwas überschießt, ist es ohne weiteres abzuschneiden.] Man muss aber unter den Anfang des Papiers einen sehr 5 dünn gearbeiteten Stab leimen. Die zusammengerollte Wandeldekoration sei neben dem Pfeiler (Pilaster) ver-10 steckt, so dass sie bei offener Bühne nicht zu sehen ist. Ich binde nun dünne Schnüre an das Stäbchen, welches an den Anfang des Papiers geleimt ist, die eine unten neben dem Pilaster der Bühne, eine andere aber oben neben der Oberschwelle und leite sie nach der anderen 15 Achse auf der linken Seite (Fig. 105a). Drehen wir nun 6 die Achse um, so wird sie die Schnüre anziehen. Die an den Anfang des Papiers gebundenen Schnüre werden sich nämlich aufwickeln, und das Papier (die Wandeldekoration) wird3) folgen. Man drehe also bei geschlossener 20 Bühne die Achse so lange, bis der ganze Flächenraum mit der Wandeldekoration bedeckt ist. Diese wird (zunächst) ein Bild von Luft und Meer darstellen. Damit nun die Dekoration von selbst erscheint und trotz des schwerfälligen (langsamen) Anziehens des Gegengewichts in Rück-25 sicht darauf, dass eine große Anzahl Fahrzeuge vorbeisegelt, auch schnell vorgeführt wird, so muß man vorher folgende Vorrichtungen treffen.

Es sei die Bühne, von hinten gesehen, αβγδ (Fig. 105 a). 7 Und der obere Teil der Achse, um welche sich die Wandel-

<sup>1)</sup> Die Worte 'nicht eher' und 'als' fehlen im griechischen Texte.

<sup>2)</sup> Dieser Satz, der fast ganz nach Vermutung gegeben ist, scheint, wie der ganze eingeklammerte Absatz, verdächtig.
S. die Einleitung zu Fig. 105.
3) Wohl zwischen Leitbrettern (π, π).

<sup>20</sup> ἔχον G γεγοαμμένα, α ex ην corr., Α πλοίων Μ, Paris. 2432, suppl. 11: πλείων a 22 γίνεται Τ

7 Έστω γάρ κατά τὸ ὅπισθεν μέρος φαινόμενος δ πίναξ δ ΑΒΓΔ, καὶ τοῦ κανόνος, περί δυ ελίσσεται δ χάρτης, τὸ ὑπεράνω μέρος έξελίκτραν τετορνευμένην την ΖΗ ..., καὶ πρὸς τὸν πίνακα ἐπάνω τῶν ὑσπληνγίων καὶ τῶν ἀστερίσκων τῶν τὰ χερία κινούντων 5 άποσπάσας μικούν περιτίθημι τύμπανον το ΘΚ. έχέτω δέ τὸ τύμπανον ... κατὰ κουρὰν μέρος κύκλω τετορ-8 νευμένον τρόχιλον. και περί τον άξονα τοῦ τυμπάνου άλλον περιτίθημι άξονα μικρόν προσαραρότα τῶ άξονι τον Μ, όπως †συμφυή ώς άμα στραφήσεται μείζονι 10 τυμπάνω. περιειλήσας οὖν σπάρτον περί τὴν ΗΖ έξελίπτραν, δση μέλλει έξελίσσειν τον χάρτην, †δν άποδίδωμι ... περί ετερον τρόχιλον ... τῷ πρώτω τυμπάνω τὸν Μ περιειλώ τὴν εἰς τὴν λείαν ἀποδεδομένην 9 σπάρτον ἔστω δὲ ἡ Ν. δῆλον οὖν ὅτι μικρὸν τῆς 15 σπάρτου έλκυσθείσης ύπὸ τῆς λείας πολύ μέρος τοῦ γάρτου καὶ ταχύ ἐπειληθήσεται. ἄξων δέ, ἐν ῷ ἔγει τὸ τύμπανον, ... τὸ ΝΞ. χοὴ δὲ τοὺς ἀστερίσκους καὶ τὸ τύμπανον άνεμποδίστως πινείσθαι.

<sup>1</sup> distinguit T ἔστω γὰρ  $GT_2$ : om.  $AT_1$  κατὰ om. G 4 f.  $\langle \dot{\epsilon} \chi \dot{\epsilon} \tau \omega \rangle$  καὶ πρὸς a: f. παρὰ  $\dot{\epsilon}$  6 f. παρατίθημι. cf. p. 424, 19. 446, 4 7 f. τύμπανον κατὰ τὸ κατὰ πονρὰν μέρος πονρὰν a: κοῦταφον codex Graecus Baldii l. l. p. 46 8 τρόχιλον a: f. ἄξονα a: f. τρόχιλον. cf. v. 13 προαραφότανον  $\dot{\epsilon}$  10 M scripsi: μὲν a f. συμφυής  $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$  γι is forte συμφυή  $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$  ut glossema ad προσαραφότα delenda sunt f.  $\langle \tau \ddot{\omega} \rangle$  μείζονι 11 εξ  $\dot{\epsilon}$  G 12 f.  $\dot{\eta}$ ν (sc. σπάρτον) 12—13 f. ἀποδίδωμι  $\langle \epsilon \dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$  τύμπανον τὸ  $\dot{\epsilon}$   $\dot$ 



Fig. 105b.

ΧΧΥΙΙ Ο μεν οὖν παράπλους οὕτω γίνεται. οἱ δὲ δελφῖνες δτὲ μὲν καταδύσονται, δτὲ δὲ φανήσονται κατὰ τὸν ὑπογεγοαμμένον τοόπον. ἐκ τῆς κάτω πλευοᾶς τοῦ πλινθίου τῆς πρὸς τὸ θωράκιον ἡρμοσμένης μικρον ἀπὸ τῶν στροφέων ἀπολιπων ἐποίησα ἐκκοπὰς 5 στενάς ώσει γομφωτηρίων, ώστε διαφαίνειν είς τὸ 🛮 θωράκιον κάτω. καταλαβών σανίδα ἔγραψα τὰ δελφινάρια, ήλίκα βούλομαι, καὶ περιέτεμον καὶ περιέροίνησα την έπτος γραμμήν. έστω δε άξόνιον υπο τά στέονα τοῦ δελφιναρίου, ἐν ιδ ἔπηξα περόνην σιδηρᾶν 10 καὶ ... εἰς τὰ στέρνα τοῦ δελφιναρίου. ἔστω εἰς τὴν έκκοπην † οχούμενον έξ ένος μέρους τρόχιλος καθάπερ το υπογεγραμμένον ή δε έκκοπη ή έκ της πλευράς 3 ή ΑΒ, άξων δὲ δ ΓΔ, τρόχιλος δὲ δ ΕΖ. τρυπῶ οὖν τὸν ἄξονα κατὰ τὴν ἐκκοπὴν (κατὰ) τὸ Θ καὶ ἐνέ- 15 πηξα την περόνην τοῦ δελφιναρίου. οὐκοῦν ἐάν τις περιάγη του τρόχιλου τῆ χειρί, δτὲ μὲν ματαδύσεται δ δελφινίσκος κάτω διὰ τῆς ἐκκοπῆς εἰς τὸ θωράκιον, 4 δτε δε άναδύσεται έν τῶ πίνακι. ἵνα οὖν αὐτόματον (τοῦτο) γένηται, σπάρτον ἀπαγκυλώσας περιτίθημι 20 περί τὸν τύλον τὸν ἐνόντα ἐν τῷ τροχίλω τὸν Ζ καὶ περιελίξας του τρόχιλου αποδίδωμι είς την λείαν.

<sup>1</sup> οὖν οm. Τ 5 ἐποίησεν a: corr. Haase et Prou ἐκκοπὰς Leid. Scalig. 45: ἐποπὰς A G: ἐπ ποὰς Τ 6 στενὰς scripsi: στεγνὰς a 7 παταλαβὰν a: f. παὶ λαβὰν σανίδα a: σανίδια Μ 8—9 περιερρίνησα A T: περιερρίνισα G 10 ὅ refer ad ἀξόνιον ἔπηξα Μ: ἔσπηξα a: f. ἐνέπηξα. cf. lin. 15—16 11 f. ⟨ἐμπεπηγνῖαν⟩ εἰς. cf. p. 440, 1 ἔστω ⟨δὲ⟩ Prou 12 ὀχούμενος Prou τρόχιλος: f. τρόχιον 14 f. ⟨ἔστω⟩ ἡ 15 πατὰ inserui 16 f. δελφιναρίον ⟨εἰς τὸ τοῦ ἀξονος τρύπημα⟩ 17 παταδύσεται G T: παδύσεται A 20 τοῦτο inserui. cf. p. 372, 6. 388, 6 22 f.  $\langle \pi ερὶ \rangle$  τὸν τοόχιλον

dekoration wickelt, sei mit einer rund gedrechselten Walze ξη versehen. Nach der Bühnenwand hin oben über den kleinen Hebeln und den Sternrädern, die die Arme in Bewegung setzen, stelle ich in geringem Abstande eine Welle &u auf 5 (Fig. 105 a und 105 b). Es sei die Welle an der Seite mit einer rings gedrechselten Achse<sup>1</sup>) (οξ) versehen. Um 8 die Achse der Welle lege ich noch eine andere kleine Achse<sup>2</sup>) u, welche mit der Achse (der Welle) fest verbunden ist, auf dass sie, damit verwachsen, zu gleicher Zeit 10 mit der größeren Welle sich dreht. Ich wickle nun eine Schnur um die Walze ns, so lang, dass sie die Wandeldekoration abwickeln kann. Diese Schnur<sup>3</sup>) leite ich nach der Welle 3x3), und ich wickle um eine andere Rolle4) (Winde) u, welche zugleich mit der ersten Welle sich 15 dreht<sup>5</sup>), die nach dem Gegengewicht geleitete Schnur. Das sei v. Es leuchtet nun ein, wenn die Schnur nur 9 wenig von dem Gegengewichte angezogen wird, so wird ein großer Teil der Wandeldekoration und zwar schnell aufgewickelt. 6) Die Achse, an welcher die Welle läuft 7), 20 sei 8) o g. Die Sternräder und die Welle dürfen sich aber in ihren Bewegungen nicht hindern.

Die Flotte segelt also in solcher Weise vorbei. XVII Die Delphine aber werden in der unten beschriebenen Fig. 106 a-c. Weise bald untertauchen, bald zum Vorschein kommen.

(Fortsetzung).

1) Handschriftlich: 'Rolle'.

2) Diese Achse ist weiter unten (Z. 13) als 'Rolle' (Winde) bezeichnet. Die Bezeichnung u beruht hier auf Konjektur.

4) Vielleicht ist zu schreiben: 'um die andere Rolle (Winde)

6) Richtiger vielleicht: 'abgewickelt'.

7) Dieses Wort ist nach Vermutung gegeben. Im Griechischen steht 'hat'.

8) Dieses Wort fehlt im griechischen Texte. Ferner nennt dieser irrtümlicherweise die Achse v & statt o &.

<sup>3)</sup> Im griechischen Texte, der hier verderbt ist, steht statt 'diese Schnur' das Relativum 'welche' in Bezug auf die Dekoration. Die Worte 'nach der Welle &u' fehlen.

 $<sup>\</sup>mu$ ' (= Achse  $\mu$ , vgl. oben Z. 8).
5) Die Worte 'welche zugleich' und 'sich dreht' beruhen auf Vermutung.

ό δὲ δελφινίσιος οὕτως ἐμπεπηγὰς ἔσται εἰς τὸν ἄξονα ὡς . . . ἐφ' οὖ ὁ K, πρὸς ὀρθὰς ὢν τῷ ἄξονι, ὁ δὲ  $\Gamma \Delta$  ἄξων πρὸς ὀρθὰς τῷ θωρακίῳ.

XXVIII Πέρας οὖν ἔχοντος τοῦ παράπλου κλεισθήσονται πάλιν αί θύραι, καὶ ή σπάρτος έλχυσθεῖσα έχσπάσει τὸ περόνιον καὶ καταρρίψει τὸ όθόνιον, ἐν ιδ έσται δ Ναύπλιος γεγραμμένος δ τὸν πυρσὸν ήρκως καὶ ή Αθηνά. καὶ άνοιχθέντος τοῦ πίνακος αί μεν νηες ού φαίνονται, 272 τὰ δὲ προειρημένα. δεήσει δε καὶ τὸν πυρσὸν εὐθὺς 2 ανακαίεσθαι. ποιήσομεν οὖν καὶ τὰ κατὰ τὸν πυρσον ούτως έσται ημίν έπλ τοῦ ἐπιστύλου καὶ τῶν τοιγλύφων σανίς έπισκοτοῦσα δι' όλου τοῦ πίνακος, ήτις έπικαλύψει τήν τε έξελίχ-



τραν τὴν τὸν παράπλουν ἄγουσαν καὶ τὴν τοῦ πυρὸς πραγματείαν καὶ τὴν τῆς μηχανῆς ἔπαρσιν, ἵνα μηδὲν τῶν προειρημένων εἰς τὸ κατὰ πρόσθεν μέρος τοῦ πίνα- 25

### DIE AUTOMATENTHEATER HERONS V. ALEXANDRIA. 441

In der unteren Seite des Kastens (dem Bühnenboden), welche dem Hohlraume angepaßt ist, machte ich in geringem Abstande von den Thürangeln Ausschnitte (Spalten) (Fig. 106 a und 106 b), so eng wie für Holzzinken, doch so,



F18. 1000

5 dass sie in den Hohlraum unten Licht lassen. Dann nahm 2 ich ein Brett, malte beliebig große Delphine (Fig. 106c), beschnitt es ringsum und seilte den äußeren Umris aus. Unterhalb der Brust des Delphins besinde sich eine kleine Achse. In dieser besestigte ich einen eisernen Stift, der

3 κος φαίνηται όπως δε μή άλόγως ή σανίς επικειμένη < ή), ἀετὸς προστίθεται αὐτῆ μαθάπερ δὴ ναΐσμω τὰ δὲ άπολειπόμενα έκατέρωθεν πτερύγια τῆς σανίδος †έπιφύεται μέλανι ἢ ἀέρι· τίθεται δὲ ἐχομένη τῆς ἐξελίκτοας ή μηχανή. τῆς δὲ μηχανῆς ἐκ τοῦ ἄλλου μέρους 5 ή τοῦ πυρσοῦ γίνεται κατασκευή τοιαύτη οὖσα. ἐκ λεπίδων γαλκών δεῖ ποιῆσαι καθάπεο κιβωτάριον 4 πωμα μή έχον, άλλὰ άχανές. τοῦτο δὲ δεῖ στῆσαι δοθον δπίσω της σανίδος της έπικαλυπτούσης καί καθηλώσαι πρός την πλευράν τοῦ πλινθίου. έγέτω δὲ 10 τὸ μὲν ἔδαφος τὸ κιβωτάριον πρὸς τῆ σανίδι, τὸ δὲ χάσμα έξω βλέπον τῆς σανίδος. ἐκ δὲ τῆς ἄνω πλευοᾶς τοῦ χιβωταρίου έχχεκόφθω όπη διαφαίνουσα ώσεὶ θυρίς, ώστε όταν λύχνος καιόμενος τεθη είς τὸ κιβωτάριον, τὸ τῆς φλογὸς αὐτοῦ διήμειν ἄμρον εἰς τὸ ἄνω 15 μέρος τοῦ κιβωταρίου διὰ τῆς ὀπῆς. τούτου δὲ ὑπάρ-5 χοντος δ λύχνος ύποιείσθω καιόμενος. άλλω δε λεπιδίω χαλιώ τοιγώνω καταπωμάζομεν την δπήν, ώστε άποκεκλεῖσθαι τὴν φλόγα. ἐπάνω δὲ τοῦ κιβωταρίου καὶ τῆς πεπωμασμένης λεπίδος ἐπιτίθημι ξύσματα 20 τεκτονικά ξηρότατα. οὐκοῦν ὅταν ἀποσπάσω τὸ λεπίδιον τὸ πεπωμακὸς τὴν ὀπήν, ἡ φλὸξ τοῦ λύχνου

<sup>1</sup> ἐπιπειμένη M (idem proposuerat R. Schoene l. l. p. 75): ἐπιμήπειμένη AΤ: ἐπιμήπει πει μένη G (altero πει a manu rec. deleto): ἐπιμ $\langle$  έν $\rangle$ η πειμένη Haase: ἐφ' ἡ πεῖται Prou ἡ praecunte edit. Parisin. inserui (ἐπὶ \* μἡ πειμένη ed. Paris., '\* f. ἦ' in margine) 2 προστίθηται Prou αὐτῆ AG: τῆ Τ 3 ἀπολιπόμενα Τ 3—4 ἐπιφύεται a: f. ἐπιφύρεται (synon. μολύνω 450, 4—5): ἐπιχρίεται R. Schoene l. l. p. 75. cf. Dioptr. 188, 12 12 βλέπον Τ 13 πιβωταρίον T mg. (cf. p. 444, 3. 6): πι-

<sup>12</sup> ριεπον Τ 13 μιβωταρίον Τ mg. (cf. p. 444, 3. 6): μιβώτρον Τ: μιβω<sup>τον</sup> (= μιβώτρον?) Α G: μιβωτοῦ Leid. Scalig. 45 14 εἰς οm. Τ 16 τοῦτο Τ f. δὲ ⟨οῦτως⟩ 18 κατὰ πωμάζομεν ΑΤ: κατὰ πωματίζομεν G

auch in der Brust des Delphins festsitzt.1) In den Spalt trete mit einer Seite eine Rolle, wie die unten gezeichnete. Der Auschnitt aus der Seite (= Bühnenboden) sei αβ (Fig. 106b), die Achse γδ, die Rolle εξ. Ich durchbohre 3 5 also die Achse gegenüber dem Ausschnitte bei & (Fig. 106 a und 106c) und stiess2) den Stift des Delphins hinein. Wenn man nun die Rolle mit der Hand dreht, so wird der Delphin bald nach unten durch den Spalt in den Hohlraum versinken, bald aber auf der Bühne auftauchen. Damit dies 4 10 nun von selbst geschieht, mache ich in eine Schnur eine Öse, lege sie um den Pflock & (Fig. 106a), der sich an der Rolle befindet, und nachdem ich die Schnur um die Rolle geschlungen habe, leite ich sie nach dem Gegengewichte. Der kleine Delphin soll aber so in die Achse  $(\gamma \delta)$ 15 eingefügt sein wie die Rolle 3) bei z, nämlich rechtwinklig zur Achse (γδ). Die Achse γδ bilde aber rechte Winkel mit dem Hohlraume. VIII

Wenn die Schiffe nun vorbeigesegelt sind, werden die Thüren wieder geschlossen, und sobald die Schnur 4. Scene. Fig 107a und 107b. 20 angezogen wird, zieht sie den Bolzen heraus und lässt

den Prospekt fallen, auf welchem Nauplius mit erhobener Fackel und Athene dargestellt sind. Und nach Öffnung der Bühne sind die Schiffe nicht sichtbar, sondern nur die eben bezeichneten Personen. Es muß aber auch sogleich die

25 Fackel angezündet werden. Die Vorrichtungen zum An- 2 zünden des Feuerzeichens treffen wir in folgender Weise. Auf den Architrav (Hauptbalken) und die Triglyphen (Dreischlitze) setzen wir ein Brett, welches die ganze Bühne überschattet und die das Heransegeln bewirkende Walze 30 sowie die Vorrichtung zum Anzünden des Feuers und das Emporheben der Schwebemaschine verdecken soll, damit von den eben erwähnten Dingen vorn auf der Bühne

nichts zu sehen ist. Auf dass es aber nicht den Anschein 3

<sup>1)</sup> Nach Vermutung zugesetzt.

<sup>2)</sup> In dem eigentümlichen Wechsel der Tempora schließt sich die Übersetzung eng an das Original an. 3) 'Die Rolle' nach Vermutung zugesetzt.

### 444 ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ.

άψεται τῶν ξυσμάτων, καὶ εὐθὺς ἀνακαυθήσεται. ποὶν δὲ τὰ ξύσματα καυθῆναι, οὐ βλέπεται ἡ τοῦ λύχνου 6 φλὸξ κεκρυμμένη ἐν τῷ κιβωταρίῳ. καὶ γὰρ ξύλινον



έπιούριον έξει, έὰν βουλώμεθα τελείως πάντοθεν πωμάσαντες ἀόρατον ποιῆσαι τὴν φλόγα. ἵνα δὲ 5 ἀσφαλῶς μένη ὁ λύχνος ἐν τῷ πιβωταρίῳ, περόνιον

<sup>1</sup> f. εὐθὺς  $\langle \tau α \tilde{v} \tau \alpha \rangle$  3 γὰρ AG: τὸ T 4 ἐπιούριον AT: ἐπίουρον G: f. κλειθρίον, nisi f. v. 3 καὶ γὰρ usque ad vers. 5 φλόγα delenda sunt. vid. proleg. ad fig. 107

gewinnt, als sei das Brett ohne Grund darauf gesetzt, wird ein Giebel grade wie bei einem Tempel darauf angebracht. Die nach beiden Seiten übrigbleibenden Ecken (Ptervgia, Flügel) des Brettes werden mit schwarzer oder 5 mit Luftfarbe bestrichen (Fig. 101). Die Schwebemaschine wird so aufgestellt, daß sie sich dicht neben der Walze befindet. Auf der anderen Seite der Maschine wird das Feuerzeichen folgendermaßen vorgerichtet. Aus Kupferplatten ist ein kleiner kastenähnlicher Behälter herzustellen, 10 der keinen Deckel hat, sondern offen steht. Man muss 4 den Behälter aufrecht hinter das ihn verdeckende Brett stellen und an die Seite (Decke) des Bühnenkastens annageln (Fig. 107a). Der Boden des Behälters liege am Brette an, die Öffnung aber nach der dem Brette gegen-15 überliegenden Seite. Aus der oberen Seite des Behälters (Fig. 107b) schneide man eine Licht durchlassende, einem Fenster ähnliche Öffnung, dass die Flammenspitze oben im Behälter durch die Öffnung dringt, wenn eine brennende Lampe in den Behälter gestellt wird. Nach diesen Vor-20 kehrungen stelle man den Leuchter brennend darunter (Fig. 107a). Mit einem anderen, dreieckigen Kupfer- 5 plättchen verdecken wir von unten die Öffnung, so dass die Flamme abgeschlossen ist. Aber oben auf den Kasten und die zur Verdeckung benutzte Metallplatte lege ich 25 sehr trockene Hobelspäne. Wenn ich daher das die Öffnung verdeckende Metallplättchen fortziehe, so wird die Flamme der Lampe die Hobelspäne anzünden, und diese werden sofort in Brand geraten. Man sieht aber die Flamme der Lampe nicht eher, als bis die Späne wirklich anfangen 30 zu brennen, da die Lampe im Behälter versteckt ist. Dieser soll nämlich auch mit einem kleinen, hölzernen 6 Nagel1) versehen sein, für den Fall, dass wir den Behälter vollständig von allen Seiten verdecken und so die Flamme unsichtbar machen wollen. Damit aber die Lampe im

<sup>1)</sup> Man erwartet statt 'Nagel' eine Bezeichnung für einen Verschluß, etwa 'Schieber' (vgl. S. 401, 25) oder 'Klappe aus Bronze'. Vgl. die Einleitung zu Fig. 107.

έστω ύπερέχον έκ τοῦ κάτω μέρους. δ δὲ λύγνος

ἔστω τῶν εἰς τοὺς λαμπτῆρας ἐμβαλλομένων καὶ περιτιθεμένων περὶ περόνην. Γνα οὖν περὶ τὸν καθήκοντα καιρὸν αὐτόματον ἀνοιχθῆ τὸ λεπίδιον, παρατίθημι 7 ἀξόνιον ἀπέχον ἀπὸ τοῦ πυρός. ἐκ δὲ τῆς λεπίδος 5 ἀλυσείδιον ἐνάψας ἔξέδησα εἰς τὸ ἀξόνιον, ὅπως ὅταν ἐπιστραφῆ τὸ ἀξόνιον, περιειληθῆ τὸ άλυσείδιον καὶ ἐπισπάσηται τὸ λεπίδιον. ἐπιστρέψει δὲ ὁμοίως τὸ ἀξόνιον σπάρτος ἐκ τῆς λείας περὶ τύλον. ἔστω δὲ τὸ λεπίδιον τὸ Α, άλυσείδιον δὲ περὶ τοὺς τύλους τὸ Β, ἄξων δὲ τὸ 10 Γ, τύλος δὲ τὸ Α, σπάρτος δὲ ἡ περὶ τὸν τύλον τὸ Ε. ΧΧΙΧ Φανέντων δὲ τῶν προειρημένων καὶ τοῦ πυρὸς ἀνακαυθέντος, κλεισθήσεται πάλιν ὁ πίναξ. καὶ ἐκσπάσασα ἡ σπάρτος τὴν περόνην ρίψει τὸ ὀθόνιον, ἐν δὲ ἔσται καταγεγραμμένη ἡ ναυαγία τῶν νηῶν καὶ τὸ 15 τοῦ Αἴαντος ζφόιον νηχόμενον. ἐν δὲ τῷ πίνακι

τοῦ Αἴαντος ζώδιον νηχόμενον. ἐν δὲ τῷ πίνακι 278 φανήσεται ἡ 'Αθηνᾶ. | ἔσται δὲ ἡ βάσις αὐτῆς ἔχουσα 2 ἐν τοῖς προσήκουσι τόποις τύλους. καὶ μία μὲν σπάρτος ἐγερεῖ αὐτὴν ἐπισπασαμένη ἐκ τοῦ ὅπισθεν μέρους τοῦ ἰσχαρίου κατὰ τὸ σήκωμα αὐτῆς ἀποσπασθείσης Βο δὲ ταύτης ἄλλη περικειμένη περὶ τὸ θωράκιον περιάξει αὐτήν, ἕως ἀν ἔλθη ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον, ὅθεν ἔξῆλθεν ἀποσχασθείσης δὲ ταύτης ἄλλη σπάρτος ἐπισπάσεται ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν μέρους τοῦ ἰσχαρίου καὶ οὕτω κατακλινεῖ τὴν 'Αθηνᾶν.

Kasten feststeht, rage unten aus dem Boden ein kleiner Pflock heraus. Der Leuchter sei ähnlich, wie man sie auf die Kandelaber stellt und auf Haltepflöcke schiebt. Damit nun zur richtigen Zeit das Plättchen sich von selbst 5 öffnet, stelle ich eine kleine Achse (Rolle) in geringer Entfernung vom Lichte auf. An die Metallplatte knüpfte 7 ich eine kleine Kette und band sie an die Rolle, damit das Kettchen sich rings herumwickle und das Plättchen anziehe, sobald die Rolle sich dreht. Eine vom Gegen-10 gewichte aus um einen Pflock gelegte Schnur wird in gleicher Weise die Rolle drehen. Das Plättchen sei a (Fig. 107a und 107b), das Kettchen um die Pflöcke¹) β, die Rolle γ, der Pflock δ, die Schnur um den Pflock ε. XIX Sind nun die oben erwähnten Personen erschienen

5. Scene

15 und ist das Feuer angezündet, so wird die Bühne
wieder geschlossen. Dadurch, daß die Schnur den Fig. 108 a—e. 2) Bolzen herauszieht, wird sie den Prospekt fallen lassen, auf welchem der Schiffbruch und schwimmend die Figur

des Ajax dargestellt ist. Athene wird aber auf der Bühne 20 erscheinen. Ihre Basis soll an den entsprechenden Stellen Pflöcke (Fig. 108a und 108c) haben. Eine Schnur (s) wird 2 die Figur der Athene 3) hinten von der Hüfte aus anziehen und aufrichten, daß sie im Gleichgewichte ist. Wenn diese Schnur aber abgelöst ist, so wird eine andere, welche 25 rings um den Hohlraum liegt (c; Fig. 108b), die Athene herumführen, bis sie zum Ausgangspunkte zurückkehrt. Ist diese Schnur aber abgestreift, so wird wieder eine andere (e) die Athene auf der Vorderseite der Hüfte anziehen und so niederlegen (Fig. 108e).

<sup>1)</sup> Vorausgesetzt, daß die Worte echt sind, ist wohl an die Pflöcke oder Zapfen am Schieber und an der Rolle zu denken, an denen das Kettchen befestigt ist.

<sup>2)</sup> Die genauere Beschreibung des rekonstruierten Mechanismus sowie Figur 108 a-e s. vorn in der Einleitung zu Figur 108.

<sup>3)</sup> Diese hat man bis jetzt vornüberliegend zu denken (Fig. 108a).

ΧΧΧ Λοιπον δέ έστιν ήμιν διηγήσασθαι, τίνι τρόπω ο τε περαυνός έν τῷ πίνακι πεσεῖται καὶ τὸ τοῦ Αἰαντος ζώδιον ἀφανισθήσεται. γίνεται οὖν καὶ ταῦτα, καθάπεο μέλλομεν έξηγεῖσθαι κατά μέρος. ὅπου τὸ έδαφος τοῦ πίνακος, ἔσται γεγραμμένον το ... ζώδιον. 5 κατ' αὐτὸν δὲ ἔστω ἐκκοπὴ ἐν τῆ ἄνω πλευοᾶ τοῦ πλινθίου πεποιημένη και έν τη κάτω, καθάπεο και έπι 2 των δελφίνων έδηλώσαμεν. κατατείνονται οὖν έκ τῆς άνωθεν πλευράς της έκκοπης χορδαί δύο λεπτόταται των είς τὰς σαμβύκας έμβαλλομένων εως κάτω είς τὸ 10 θωράπιον διὰ τῆς ἄνω οὔσης ἐκκοπῆς. ἵνα δὲ ἐν τῶ ναίσηφ ὧσι τεταμέναι, καθάπτονται είς κολλάβους δύο έκ τοῦ ἄνωθεν μέρους, ἵνα ἐπιστρεφομένων τῶν κολ-Β λάβων την τάσιν έχωσιν. έγερθεν δε σανίδιον λεπτον καὶ ὑπόμηκες, ώστε χωρεῖν αὐτὸ διὰ τῶν ἐκκοπῶν εὐ- 15 κόπως καὶ σταθέν έκ τοῦ ύπερθύρου μὴ ύπερέχειν αὐτὸ τὸ ὑπέρθυρον εἰς τὸν πίνακα τρυπηθέν δέ δυσί τουπήμασι κατά μηκος περιλαμβάνει τὰς χορδὰς ἐπιούροις προσκολλαται δέ καὶ ὅπισθεν τοῦ σανιδίου τὸ

<sup>1</sup> caput distinxi: non disting. a ημέν  $AG: \dot{\eta}$  μὲν  $T: \dot{\epsilon}$ μοὶ M 2  $\ddot{\sigma}$  τε Brinkm. et Prou:  $\ddot{\sigma}$ τε a 4  $\dot{\epsilon}$ ξηγήσθαι G 5  $\ddot{\epsilon}$ θα- φος  $G: \ddot{\epsilon}$ φ̂ (=  $\ddot{\epsilon}$ φος)  $A: \ddot{\epsilon}$ φο T f. τὸ ⟨τοῦ Αἴαντος⟩. cf. v. 2. p. 446, 16 6 αὐτὸν a: αὐτὸ Haase, sed non opus est corrigere, si Aiacis nomen additum erit f.  $\ddot{\epsilon}$ ν ⟨τε⟩ 10 αμβνιας  $a: \cot P$  του (σαμβύνας voluerat etiam Haase in schedis Schoenianis, sed rursus delevit): αμπνιας Parisin. suppl. 11 in marg. et Ambrosianus C 266 infer. supra scripsit 11 θωράνιον  $G: \dot{\epsilon}$ άνιον AT f. ἐνιοπής ⟨ναὶ τῆς νάτω⟩ 12 ναἴσνω: an πίναιι? τεταγμέναι  $a: \cot P$ . Schoene in schedis suis δύο scripsi:  $\bar{\alpha}$   $a: f. \bar{\beta}$  Parisin. suppl. 11 in marg. 14 στάσιν  $a: \cot P$ . Schoene  $\dot{\epsilon}$ γεοθὲν:  $\dot{\epsilon}$ ογασθὲν Prou. cf. p. 432, 12 f. δὲ ⟨έστω⟩ 16 f. ἐν ⟨τοῦ ἀνω μέρονς⟩ τοῦ ὑπερθύςον 18 περιλαμβάνει a: περιλαμβάνειν Prou 18—19 f. ἐπιούροις ⟨προσηγκνλωμένας⟩ 19 τὸ: f. τι ⟨πλατνσμάτιον⟩ cf. Dioptr. 188, 19. 20

XX Schliefslich haben wir noch auszuführen, auf 5. Scene welche Weise der Blitz in die Bühne schlägt und (Schlufs). Fig. 109. die Figur des Ajax verschwindet. Dies geschieht nun, wie wir gleich im einzelnen erklären wollen. Wo der 5 Boden (die Fläche) der Bühnenhinterwand ist, soll die Figur des Ajax1) (auf dem dritten Prospekte) gemalt sein. Ihm gegenüber sei in der oberen und unteren Seite des Bühnenkastens ein Ausschnitt gemacht (Fig. 109), ähnlich wie wir ihn bei den Delphinen<sup>2</sup>) beschrieben haben. Man spannt nun 2 10 von der oberen Seite des (oberen) Spaltes zwei sehr feine Saiten von der Sorte, wie man sie auf die Sambyken<sup>3</sup>) zieht, bis unten in den Hohlraum durch den oben und unten4) befindlichen Ausschnitt. Damit sie im Tempelchen (d. i. auf der Bühne) straff sind, werden sie oben an zwei Wirbel ge-15 knüpft, damit die Drehungen der Wirbel ihre Spannung bewirken. Man richte aber ein dünnes, längliches Brettchen 3 so auf, dass es leicht durch die Spalten geht und auf seite der Oberschwelle der Thüren aufgestellt über die Oberschwelle selbst nicht nach der Bühne hervorragt. Hat 20 man dann zwei Löcher der Länge nach hineingebohrt, so umschliesst es die an Pflöcke geknoteten<sup>5</sup>) Saiten. Es wird auf der Rückseite des Brettchens ein dünnes Bleiplättchen<sup>6</sup>) befestigt, damit das Brett (eine gewisse) Schwere hat. Führen wir nun mit der Hand das Brettchen oben 4 25 durch die Spalte, so wird es (bestimmt) in senkrechter

Richtung über die Bühne nach unten fallen, weil es ja rings an den Saiten geführt wird. Diese Saiten streicht man schwarz an, damit sie nicht sichtbar sind. Das untere

Dieser Name ist hier nach Vermutung zugesetzt. Ebenso ist das Eingeklammerte wie sonst erklärender Zusatz der Übersetzung.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 443, 3.

<sup>3)</sup> Das sind harfenartige Saiteninstrumente mit sehr dünnen Saiten zur Erzeugung hoher Töne.

<sup>4)</sup> Die Worte 'und unten' fehlen im griechischen Texte. 5) Handschriftlich: 'umschließt die Saiten mit Hilfe von Pflöcken'.

<sup>6)</sup> Im Texte steht nur 'Blei'.

4 †μολιβίδιον λεπτόν, ὅπως βάρος ἴσχη. ἐὰν οὖν ἄγωμεν 274 τῆ γειοὶ | τὸ σανίδιον άνω διὰ τῆς ἐκκοπῆς, †ἀποπέση διὰ τοῦ πίνακος φερόμενον ὀρθόν, ὡς ἀν περὶ τὰς γορδάς περικείμενον. αί μέν οὖν χορδαὶ μέλανι μολύνονται, ίνα μη δηλαι ώσι το δε υποσανίδιον έκ μεν 5 τοῦ κάτω μέρους χουσοῦται καὶ λειοῦται ώς μάλιστα. έκ δὲ τοῦ ἄνωθεν ὑπογράφεταί τι πυροειδές, ὡς τὴν 5 τοῦ κεραυνοῦ φαντασίαν ποιεῖν. φέρεται δε τοῦτο, όταν άφεθη, κατά μέσον τὸ ζώδιον, ώς τεταμέναι είσίν αι γορδαί. τοῦτο δὲ ἄνω μένει περονίω κρατού- 10 μενον, καθάπεο καὶ τὰ ὀθόνια, ὅπως ὅταν καθῆκον ἦ, ή σπάρτος ἐπισπασαμένη τὸ περόνιον δίψη τὸν κεραννόν. τὸ ζώδιον πεσόντος τοῦ κεραυνοῦ ἀφανίζεται ούτως έστιν έτερον οθόνιον πεποιημένον καθάπερ καί τὰ ἄλλα τὰ ἐπικαλύπτοντα, μικοὸν δέ, ὡς αὐτὸ τὸ 15 ζώδιον ἐπικαλύψηται τὸ ὀθόνιον. ἐν δὲ τούτω γέγραπται θάλασσα δμοία τῆ περιεχούση τὸ ζώδιον καὶ 6 τὰ κύματα. καὶ εἴ τι ἄλλο φαινόμενόν ἐστι τῶν ἐγγείων, προσαπονενέμηται, όπως έπικαλυφθέντος τοῦ ζωδίου τὸ †όμοιον. καὶ ἐκ τῶν ὅπισθεν δεῖ τὸ ὀθό- 20



Fig. 109.

νιον δμοίως θαλασσοειδεί χρώματι προσαποκεχρώσθαι. ίνα δε επικαλυπτόμενον μηδαμώς φανή τὸ όθόνιον, έστιν άνω συνεστραμμένον καὶ κρατεῖται ύπὸ τῆς μιᾶς περόνης, ύφ' ής καὶ δ κεραυνός κρατείται, ώστε έλπυσθείσης αὐτῆς ἄμα τε τὸν περαυνὸν ἐνεχθῆναι ἐπὶ 5 τὸ ζώδιον καὶ καλυφθηναι αὐτὸ ύπὸ τοῦ όθονίου, ώστε δοκείν πληγέν αὐτὸ ὑπὸ τοῦ κεραυνοῦ ἡφανίσθαι.

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν πίνακα οὕτως οἰκονομεῖται. δμοίως δε καὶ αἱ ἐν τοῖς ζωδίοις καὶ αἱ τῆς πορείας μινήσεις διὰ τοιούτων ὀργάνων πᾶσαι γίνονται, οί 10 τε πίνακες πάντες όμοίως διὰ τούτων οἰκονομοῦνται, πλην δτι ... διαλλάσσονται.

1) Dies Wort ist nach einer Vermutung übersetzt. In den

Handschriften steht: 'sieht nach oben'.

3) In den griechischen Handschriften steht am Schlusse ohne Grund: 'Unvollständig'.

<sup>1</sup> θαλασσοειδεί Monacens. 431: θαλασσοειδή a 3 άνεστοαμμένον Prou 10 f. τοιούτων 12 (μύθοις) διαλλάσσονται Prou: f. (τοῖς μύθοις). in calce omnium codicum λείπει legitur. sed iniuria

<sup>2)</sup> Der Satz beruht in dieser Form zum größten Teile auf Vermutung. Statt 'etwas vom Lande' könnte man auch 'etwas von dem in der Nähe Befindlichen, etwas aus seiner Umgebung' vermuten.

Ende des Brettchens glättet und vergoldet man auf der unteren Seite so viel als möglich. Auf den oberen Abschnitt malt man ein flammenartiges Bild, dass es die Vorstellung des Blitzes erweckt. Läßt man dieses Brett 5 5 los, so fällt es mitten auf die Figur, da die Saiten gespannt sind. Das Brett bleibt 1) aber oben, wenn es durch einen Bolzen festgehalten wird, wie schon die Prospekte. Dies geschieht, damit die Schnur im richtigen Augenblicke den Bolzen anzieht und den Blitz schleudert. 10 Hat der Blitz eingeschlagen, so verschwindet auf folgende Weise die Figur (des Ajax). Es ist noch ein anderer Prospekt vorhanden, der zwar ebenso wie die übrigen gemacht, aber schmal ist, damit der Prospekt bloß die Figur des Ajax verdeckt. Auf diesem sind die See gemalt, 15 ähnlich dem (früher erwähnten) Meere, welches die Figur (des Ajax) umgiebt, und die Wogen. Ist noch etwas vom 6 Lande sichtbar, so ist auch dies dazu genommen, damit abgesehen von der Verdeckung der Figur (des Ajax) der Prospekt unverändert erscheint.<sup>2</sup>) Auch auf der Rückseite <sup>20</sup> muß der (schmale) Prospekt in gleicher Weise noch mit Meerfarbe bestrichen sein. Damit man aber in keiner Weise es merkt, wenn der schmale Prospekt darüber gedeckt wird, so ist er oben zusammengerollt und wird von dem einen Bolzen gehalten, von welchem auch der Blitz

dem einen Bolzen genalten, von welchem auch der Bittz 25 festgehalten wird. Wird dieser Bolzen daher gezogen, so schlägt der Blitz zu gleicher Zeit in die Figur, wie die Figur von dem Prospekte verdeckt wird, so daß es den Anschein gewinnt, als sei sie wirklich vom Blitze getroffen und verschwunden.

So setzt man also die Vorgänge auf der Bühne in Scene. 7
Ebenso führt man durch solche Vorrichtungen sämtliche
Bewegungen der Figuren sowie die Bewegungen vom Orte
aus, und die Automatentheater werden alle in ähnlicher
Weise durch diese Einrichtungen in Betrieb gesetzt, nur
35 daß sie (in den zu Grunde liegenden Fabeln) von einander
abweichen. 3)

## APPENDICES:

HERONIS ALEXANDRINI DE HOROSCOPIIS AQUARIIS FRAGMENTVM

PHILONIS BYZANTII DE INGENIIS SPIRITVALIBVS

VITRVVII POLLIONIS CAPITA QUAEDAM AD PNEVMATICA PERTINENTIA

### ΠΕΡΙ ΥΔΡΙΩΝ ΩΡΟΣΚΟΠΕΙΩΝ

FRAGMENTUM.1)

... ὅπως συμβαίνει καθ' ὁμαλὴν φύσιν ὕδατος ἐκ
ν 42 καβεῖν χρό νον, λέγομεν ὅσα καὶ Ἡρων ὁ μηχανικὸς
ἐν τοῖς Περὶ ὑδρίων ὡροσκοπείων ἐδίδαξε.

'Κατασκευάζεται γὰο ἀγγείον τι ἔχον ὀπὴν ὡς ἄν κλεψύδοα, δι' ἦς ὁμαλῶς, ὡς ἔθος, δύναται τὸ ὕδωο ἐκοεῖν. ὅπεο προκατασκευάζεται τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκρύσεως ἔχον ὅτε πρῶτον ἐκ τοῦ ὁρίζοντος ὁ ἥλιος τὴν πρώτην ἀκτῖνα προσβάλλει, καὶ τὸ ὁεῦσαν ὕδωο ἐν ῷ χρόνῳ 10 ὁ δίσκος ὑπὲο τὸν ὁρίζοντα γίνεται φυλάττεται χωρίς, εἶτα τὸ ἐφεξῆς ἐν ὅλῳ τῷ νυχθημέρῳ μέχρι τῆς ἐτέρας ἀνατολῆς ὁμαλῶς καὶ ἀνεκλείπτως καὶ ἀπαύστως ὁυὲν ἐν ἑτέρῳ ἀγγείῳ· καὶ τὸ ὁεῦσαν παραμετρεῖται, ποσαπλάσιόν ἐστι τοῦ κατὰ τὴν ἀνατολὴν ληφθέντος ὕδατος· 15 καὶ τοῦτό' φησιν 'ἔσται ἀνάλογον τῷ χρόνος πρὸς τὸν χρόνον.'

<sup>1)</sup> Exstat apud Proclum Diadochum hypotyp. astron. ed. Basil. 1540 p. 42, ed. Halma p. 107.

<sup>5</sup> ὑδοίων ὡροσποπείων Paris. (Regii) 2363 (s. XIV?). 2392 (s. XV) secundum Halmam. cf. 2, 13: ὑδοσποπείων ed. Basil.: ὑδοείων Papp. p. 1070, 2 Hu 7 κλεψύδρας codd. ἔθος ἐστί codd. 8 κατασπενάζεται codd. 10 ὁ ἥλιος codd.: om. ed. Bas. 12 εἶτ' ἐφεξῆς τὸ ed. Bas. 13 an καὶ ἀπαύστως del.? 14 καὶ τὸ om. codd.

### ÜBER WASSERUHREN.

#### EIN FRAGMENT.

Wie es möglich ist, auf Grund eines gleichmäßigen Ausflusses von Wasser einen Zeitabschnitt zu bestimmen, 5 dazu führen wir alles an, was schon der Mechaniker Heron in seiner Schrift von den Wasseruhren<sup>1</sup>) gelehrt hat.

Man konstruiert nämlich irgend ein Gefäß mit einer Öffnung wie etwa eine Klepsydra, mit deren Hilfe das Wasser, wie gewöhnlich, gleichmäßig ausströmen kann. 10 Dieses Gefäß richtet man vorher so ein, daß es mit dem Ausflusse beginnt, sobald die Sonne vom Horizonte den ersten Strahl darauf wirft. Und das Wasser, welches in der Zeit ausfließt, in welcher sich die Sonnenscheibe über den Horizont erhebt, wird gesondert aufbewahrt, darauf 15 in einem anderen Gefäße das Wasser, welches fortgesetzt am Tage und in der Nacht bis zum andern Sonnenaufgange gleichmäßig, ununterbrochen und unaufhörlich ausfliefst. Und man stellt durch Messung fest, in welchem Verhältnisse das (in 24 Stunden) ausgeflossene Wasser zu 20 dem während des Sonnenaufgangs erhaltenen Wasser steht. Und dies Verhältnis, sagt er (Heron), entspricht der Zeit. Wie sich das Wasser zum Wasser, so verhält sich die Zeit (des Sonnenaufgangs) zur Zeit (zu den ganzen 24 Stunden).2)

<sup>1)</sup> Nach unserer Auffassung ist diese Schrift identisch mit der S. 3, 15 erwähnten, selbst wenn der Titel der Baseler Ausgabe der echte sein sollte. Anders denkt de Rochas a. a. O. S. 75. Dies eine Fragment zeigt aber schon zur Genüge, daß die Schrift von der Zeitmessung und nicht von der Recherche des sources handelte. Auch ist kurz vorher bei Proklos von ἀφοσκοπείων (Wasseruhren) die Rede.

<sup>2)</sup> Hier bricht Proklos das Citat aus Heron ab. Bei Heron folgte vermutlich dann die eigentliche Beschreibung des gleichmäßigen Ausflusses, wie er sie auch in der Pneumatik I, 4 (S. 43—47) giebt. Die handschriftliche Figur zu letzterem Abschnitte (s. vorn Fig. 5a) stimmt auffallend mit der in der Baseler Ausgabe stehenden, anscheinend auch einer Handschrift entnommenen Figur (vorn Fig. 5b) überein, die wir daneben gesetzt haben, um eine Vergleichung zu ermöglichen.

# LIBER PHILONIS DE INGENIIS SPIRITUALIBUS.

299 Rose In nomine dei pii et misericordis incipit liber Philonis de ingeniis spiritualibus.

I.

5

Dixit: Quia tuum, amice mi Ariston, iam novi desiderium ad sciendum ingenia subtilia, voluntati tue obnoxius interrogacioni respondeo, peticioni de hoc libro componendo libens acquiesco, presentem siquidem diligencie tue instituo tractatum, ut de omnibus que 10 huiusmodi quesieris ingeniis tibi non incommodum sit exemplum.

De hiis itaque tractare incipiens inprimis assero quod harum sciencie rerum nonnullis sapientum naturae sunt incognite. unde et philosophi qui in rebus con- 15 300 sideraverunt naturalibus plu rimorum erronee opinioni non consentientes dixerunt vas vacuum non esse, quemadmodum ipsi arbitrati sunt, sed vel aëre vel aliquo aliorum corporum plenum. ego vero in presenti negotio brevitati cupiens deservire nec eorum verba 20

<sup>3</sup> Hunc Philonis librum primus edidit V. Rose Anecdota Graeca et Graecolat. II, 299—313 6 mi Ariston Rose: Marzotom vel mi argutom codd. 14 nonnullis Rose: nulli codd.

### DIE DRUCKWERKE PHILONS VON BYZANZ.

Im Namen des heiligen und barmherzigen Gottes<sup>1</sup>) beginnt Philons Schrift über die Druckwerke.

T.

5

Er sagte<sup>2</sup>): Da mir jetzt, mein lieber Freund Einleitung. Ariston, Dein Verlangen, die trefflichen (pneumatischen) Erfindungen kennen zu lernen, bekannt ist, so willfahre ich Deinem Wunsche, antworte auf Deine Frage und er-10 fülle gern Deine Bitte, diese Schrift zu verfassen, indem

 Dieser feierliche Anfang erklärt sich daraus, daß die lateinische Übertragung nach einer verlorenen arabischen Übersetzung angefertigt ist. Auch der originale griechische Text ist nicht erhalten.

2) Falls der Name Ariston, dem Philon bekanntlich das 4. und sog. 5. Buch seiner 'Mechanischen Zusammenstellung' (Μηχανική σύνταξις) widmete, richtig hergestellt ist, so darf man wohl zu dem Eingange die Anfänge des 6. und 7. Abschnittes des arabischen Codex 966 in Oxford vergleichen. Dort steht, wie Herr Baron Carra de Vaux die Güte hatte brieflich mitzuteilen, im Eingange des sechsten, 24 unbekannte Philonische Kapitel (Druckwerke, Automaten u. dgl.) enthaltenden Abschnittes: "Er sagte: Ich habe erfahren, mein lieber Ariston, daſs Du groſses Verlangen habest, die physikalischen Apparate kennen zu lernen. Deshalb habe ich Dir dieses Buch widmen wollen, damit Du darin Deine Befriedigung ſindest." Darauf folgt die Beschreibung von 24 Apparaten. Am Anſang des siebenten Abschnittes steht dann: "Archimedes hat gesagt: Mein lieber Ariston, ich will Dir erklären, wie man die Wasseruhren konstruiert." S. dazu die Einleitung.

inducere nec controversancium obiectiones ad presens volo pertractare, ne dispendiosam sermo meus incurrat prolixitatem. constat quippe et liquide declaratur, immo et manifeste sensui apparet quod aër unum ex primis sit elementis, ex rebus quoque primo nobis manifestis 5 et sub sensu cadentibus, re quidem, non nomine tantum. de quo sufficienter dicturus sum ad manifestandum quod intendo, et confirmabo quod aër est corpus sic.

#### II.

Si enim accepero vas, quod vacuum esse putatur, 10 sic formatum, ut in medio sit amplum, in summo strictum, cuiusmodi sunt amphore que in Egipto fiunt, et inpressero illud in aque profundum, nichil penitus

aque intrabit, donec exierit inde pars aëris, et post exitum aëris fiet aque ingressus. huius autem ostensio ex hoc erit exemplo. oportet itaque, ut accipiatur vas, quale predocui, non amplo ore, in cuius fundo sit foramen minutum et obstruatur cera. deinde convertatur vas ore verso et ponatur in profundo aque. curandum tamen est, ut recte sit positum a nulla sui parte in-



clinatum. et sic inprimatur cum manibus, donec totum in aqua submergatur. quod si paulatim et suaviter extrahatur, invenietur interius siccum, in nulla ipsius parte preter os exterius madefactum. hinc

ich die gegenwärtige Abhandlung für Dein gewissenhaftes Studium bestimme, auf dass Du von allen Einrichtungen dieser Art, über welche Du dich etwa unterrichten willst, eine bequeme Darstellung hast.

Indem ich nun meine Abhandlung hierüber beginne, betone ich, dass einzelnen Naturforschern die Kenntnis dieser Dinge abgeht. Daher stimmen die Philosophen, die tiefer über die natürlichen Dinge nachgedacht haben, der irrigen Ansicht, wie sie die meisten hegen, nicht bei, 10 sondern sie haben erklärt, ein leeres Gefäß gebe es nicht in dem Sinne, wie eben jene es meinten, sondern es sei entweder mit Luft oder irgend einem von den übrigen Körpern gefüllt. Da es nun bei der gegenwärtigen Aufgabe mein Wunsch ist, mich kurz zu fassen, so will ich 15 für den Augenblick weder die Gründe dieser Männer anführen noch die Einwürfe ihrer Gegner durchgehen, um bei meiner Darstellung nicht in eine unnütze Weitschweifigkeit zu verfallen. Dass die Luft zu den Grundelementen gehört, ergiebt sich klar und deutlich, ja ich möchte 20 sagen offenbart sich thatsächlich, nicht bloß scheinbar, unsern Sinnen mit Gewißsheit auch aus Dingen, die von vornherein handgreiflich und sinnlich wahrnehmbar sind. Um meine Behauptung zu erhärten, will ich die Sache in ausreichendem Masse erörtern und folgendermaßen die 25 Körperlichkeit der Luft erweisen.

### TT.

Wenn ich nämlich ein für leer geltendes Gefäß Beweis für die Körperlichkeit nehme, welches so geformt ist, dass es in der Mitte der Luft.1) (im Bauche) geräumig, oben (im Halse) eng ist, wie die Fig. 110. 30 in Ägypten hergestellten Gefäße, und jenes Gefäß tief ins Wasser tauche, so wird durchaus kein Wasser eindringen, so lange nicht ein Teil der Luft entwichen ist. dem Entweichen der Luft wird das Wasser Zutritt haben.

<sup>1)</sup> Vgl. oben Heron S. 5, 18 ff.

igitur manifestum est quod aër sit corpus. si enim corpus non esset et vacuus foret locus interius, afflueret intus aqua nec ulla fieret prohibicio. quod ut adhuc melius ostendatur, vas iterum predictum in aqua demergatur ut prius, et cera super foramen posita abstrahatur. quo facto erit exitus aëris per foramen sensui manifestus et videbitur in ampullis aque, si fuerit aqua super foramen, et inplebitur vas aqua propter exitum aëris per foramen. et quod facit aërem exire necessario est motus et inpetus aque inpellentis 10 prius inpulse in vasis intromissione. et hec est demonstratio quod aër sit corpus.

### III.

Declarabo etiam nichilominus motum aliorum elementorum, que ad hoc sunt utilia, quod inquiritur in 15 hac sciencia. quidam autem sapientum fatebantur aërem ex minutissimis constare corporibus minimisque particulis, que propter suam parvitatem sub sensu visus vel aliquo aliorum non cadunt, quando segre302 gata fuerint, nisi fallaciter. cum autem coeant simul 20 coniuncta, non est ita. dixit quoque unus ex sapientibus quod inane sit horum natura et commisceatur corpori aëris, ideo videlicet quod fuerit in partibus suis minutis subtilibus, sicut etiam in partibus omnis rei mollis, immo et omnibus rebus. et iam declaravi 25 hoc alias sufficienter, ubi feci mentionem de arbitriis mirabilibus. premissum autem exequamur exemplum.

<sup>7</sup> aque codd. Monac. lat. 444. 534: aqua Rose secundum cod. Londin. Sloan. 2030 24 f. subtilibusque

Das soll folgender Versuch zeigen. Man muß ein Gefäß mit enger Mündung (Fig. 110) nehmen, wie ich es oben beschrieben habe, an dessen Boden sich ein kleines Loch befinde, das man mit Wachs verstopfe. Dann drehe man 5 das Gefäls mit der Mündung nach unten und setze es in die Tiefe des Wassers. Doch muß man dafür sorgen, daß es senkrecht, auf keiner Seite geneigt, eingesetzt wird, und man drücke es mit den Händen so lange nieder, bis es ganz unter Wasser getaucht ist. Zieht man es nun 10 allmählich und sachte heraus, so wird man finden, dass es inwendig trocken ist und an keiner Stelle mit Ausnahme der äußeren Mündung naß geworden ist. Daraus ergiebt sich also die Körperlichkeit der Luft. Wäre sie kein Körper und wäre der Raum im Innern leer, so würde 15 das Wassser ungehindert hineinfließen. Um dies noch besser zu zeigen, tauche man das genannte Gefäß zum zweiten Male wie vorher unter Wasser und nehme dann das Wachs, welches oben in das Loch gesteckt war, fort. Dann wird man wahrnehmen, wie die Luft durch das 20 Loch entweicht, und zwar wird man es an den Luftblasen im Wasser sehen, falls das Wasser über dem Loche gestanden hat, und das Gefäss wird sich mit Wasser füllen, weil die Luft durch das Loch entweicht. Was die Luft notgedrungen hinaustreibt, ist die Bewegung und der Druck 25 des vordringenden Wassers, welches vorher in die Tiefe gedrängt war, als man das Gefäß hineinstellte. Und dies ist der Beweis für die Körperlichkeit der Luft.

### TTT.

Doch will ich auch die Bewegung der übrigen Wakum und Emporsteigen des Wassers. gebiete sich nützlich erweisen, erklären. Manche von den Weisen räumten ein, es bestehe die Luft aus sehr feinen Molekülen und zwar sehr kleinen Atomen, welche wegen ihrer Kleinheit weder mit dem Auge noch mit 35 einem andern Sinnesorgane wahrgenommen werden könnten,

substantia igitur elementi humidi detur aëri continuari prius quam alii nature commixtione tenaci, et non est interea distancia. ideoque contingit multociens aque, quod eius iter sit sursum et cum aëre elevetur. vero natura sue ponderositatis vincens fuerit super 5 illam, quia modica est, inpellit eam, ut descendat deorsum. nam et omnium corporum ponderosorum hec est proprietas et consuetudo, ut ex natura sua deorsum descendant.

### IV.

10

Quod autem aqua multociens sursum elevetur, manifestum est. attrahitur enim cum aëre elevato, quia ei continuatur, sicut patet in hoc, quod contingit 303 in vase, cum quo gustatur vinum. Cuius caput cum

quis in ore tenuerit sugendo aërem qui in eo est, attrahit et cum aëre corpus molle liquidissimum, scilicet quod subest, quia aëri continuatur, tanquam ei cum visco applicaretur vel alio huiusmodi ligamento. quod etiam sic manifestabitur. oportet itaque, ut sumatur

cornu bovinum intus bene concavatum, donec amplum sit, et tenue et sincerum. sit autem altitudinis mediocris et eius forma ut forma pinee rotunda et pineata, et ex parte qua assimilatur figure pineali, ei subterius applicetur vas ligneum bene siccum, ut bene fiat quod 25 volumus. ita vero ei coaptetur, ut in nulla eius parte possit aër exspirare. et sic erit cornu quantitas ad

<sup>1</sup> f. substantie vocem aëri non cum detur, sed tantummodo cum continuari coniungendum esse docent lin. 13. 17-18. p. 468, 15-16, 472, 30

sobald sie von einander getrennt seien, es sei denn infolge einer Sinnestäuschung. Wenn sie sich aber vereinigen und mit einander verbunden sind, so ist dem nicht (mehr) so. Auch erklärte einer von den Weisen, das Vakuum 5 gehöre zum Wesen der Moleküle und sei mit dem Körper der Luft vereinigt, weil es offenbar auch in ihren feinen Teilchen (Atomen) gewesen sei wie auch in den Teilen jedes weichen Gegenstandes, ja in allen Dingen. Darüber habe ich mich bereits ein andermal genügend ausgesprochen, 10 als ich die Automaten erörterte. Nehmen wir aber das voraufgehende Beispiel wieder auf. Die Substanz des feuchten Elementes dürfte wohl die Fähigkeit haben<sup>1</sup>), sich eher der Luft als irgend einem andern Elemente in zäher, ununterbrochener Verbindung anzuschließen. Daher kommt 15 es oft vor, dass das Wasser aufwärts steigt und mit der Luft emporgehoben wird. Falls aber die Luft zufolge ihrer geringen natürlichen Schwere das Wasser überwindet (sich davon losmacht) und sich darüber erhebt, so nötigt sie es, nach unten zu fließen. Denn alle schweren 20 Körper haben von Natur die eigentümliche Gewohnheit, nach unten zu fallen.

#### IV.

Dass das Wasser oft emporgehoben wird, ist bekannt. Es wird nämlich zugleich mit der emporsteigen25 den Luft angezogen, weil es sich dieser anschließt, wie sich aus dem Vorgange im Stechheber (Fig. 111)<sup>2</sup>), mit welchem der Wein gekostet wird, ergiebt. Wenn man dessen Kopf in den Mund hält und die Luft darin aussaugt, so zieht man mit der Luft auch den zarten, sehr 30 flüssigen Körper an, nämlich den, welcher sich unter ihr befindet, weil er sich der Luft anschließt, als wäre er

1) So ist nach Vermutung übersetzt.

<sup>2)</sup> Vgl. Heron S. 57. Was wir bei Heron als Stechheber bezeichnet haben, nannten die Alten 'Sieb des Aristoteles' (= Philo Kap. 11). Der in Fig. 111 abgebildete Stechheber ist in Pompeji gefunden. S. Overbeck-Mau a. a. O. S. 451.

modum et similitudinem pixidis. deinde convertatur hoc cornu stans in vase quodam, quod ore sit amplum, ut est cyphus. item ponatur alia pixis plumbea subtus vel iuxta, bene aptata, ut cum opus fuerit, nichil inde exeat aëris. super ambas quoque has pixides aptabitur canalis valde siccus capita habens recurva et deorsum fere ad fundum utriusque pixidis pertingentia. habebitque pixis plumbea os modicum desuper pau-



Fig. 112.

lulum sic erectum, ut aqua cum vase aliquo per illud possit infundi. fiat quoque in hac pixide subterius 10 canalis alius brevis et modicus, ut inde evacuetur aqua, quando voluerimus. exempli causa sit cornu nota A, et vasis similis cypho nota B, et nota pixidis plumbee G, et canalis illius parvi nota D, et canalis magni communis nota E, et oris parvi, quod super pixidem 15 plumbeam est, nota Z. quibus omnibus secundum quod docuimus coaptatis obstruatur canalis modicus

mit Vogelleim oder einem anderen derartigen Bindemittel angeklebt. Dies läßt sich noch folgendermaßen erweisen. Man muss das Horn eines Rindes nehmen, das inwendig ordentlich ausgehöhlt (ausgedrechselt) wird, bis es weit 5 genug ist, und welches dünn und rein ist (Fig. 112). Es besitze nur eine mäßige Höhe und werde gerundet und gestaltet wie ein Fichtenzapfen, und auf der Seite, auf welcher das Horn an Gestalt dem Fichtenzapfen gleicht. setze man unten ein hölzernes Gefäß daran, das ganz 10 trocken sei, damit was wir beabsichtigen, gut gelingt. Man passe dieses völlig luftdicht an. So wird das Horn eine (gewisse) Quantität fassen in der Art und Weise wie eine Büchse.1) Dieses Horn stehe umgekehrt in einem Gefässe mit weiter Öffnung, wie sie der Becher (Skyphos) 15 hat. Man stelle ferner eine andere Büchse aus Blei unterhalb oder daneben auf, die so hergestellt ist, dass sie keine Luft hinausläfst, wenn es erforderlich ist. Oben an2) diesen beiden Büchsen soll eine ganz trockene Röhre mit gebogenen und fast unten auf den Boden beider Büchsen 20 reichenden Enden eingepasst werden. Die Büchse aus Blei soll eine mäßige Öffnung haben, die oben in der Weise etwas vorspringt, dass Wasser mit Hilfe eines Gefälses durch jene Mündung eingegossen werden kann. Man stelle in dieser Büchse auch unten eine andere, kurze 25 und mäßige Röhre her, um beliebig das Wasser daraus ablassen zu können. Das Horn habe z. B. die Bezeichnung a (Fig. 112), das becherähnliche Gefäss b, die Bleibüchse g, die kleine Röhre d, die große, gemeinsame Röhre e, die kleine Öffnung über der Bleibüchse z. Ist 30 dies nun alles unseren Angaben entsprechend mit einander

Figur an.

<sup>1)</sup> Übrigens muss das Horn an dem Ende, welches in den Becher getaucht wird, eine Öffnung haben.

2) Unsere Figur schließt sich an die handschriftliche

subterius et inpleatur plumbea pixis aqua per os superius et obstruatur post os illud, ita ut nichil inde exeat. infundatur etiam aqua in vas illud, quod cypho simile est, secundum quantitatem qua cornu quod in eo stat possit inpleri. dehinc vero aperiatur canalis 5 subterius obstructus, et exibit aqua, et [cum evacuata fuerit omnino que in pixide est,] attrahetur aër ex cornu. qui cum exierit, attrahet secum aquam, que in vase est, [et quod hic accidit simile est ei quod de hoc canali contingit visui tunc manifestum, si con- 10 sideracionem adhibueris,] quia secundum quantitatem aëris a cornu exeuntis elevabitur pars aque detente cum aëre potenti eam elevare, [elevata vero descendet, quia ex natura sua hoc habet ut descendat, sicut etiam premonstravimus:] quoniam aqua mollis aëri tenaciter 15 continuatur et secundum quantitatem aëris exeuntis 305 pars aque succedit et locum ipsius obtinens implet, qua exeunte aër subintrat, ut locum eius repleat. . . . et hec est huius rei figura.

V.

20

Et postquam explanavimus hoc, memorandum est aliud ingenium simile preeunti, quo docebatur quod

<sup>3</sup> illud Parisin. lat. 7295: aliud ceteri codd., Rose 6—7 cum . . . est hic delet Rochas 9—13 et quod . . . elevare interpolata putat de Rochas 9—11 et quod . . . adhibueris delevi 13—15 elevata . . . premonstravimus hic delet Rochas 17 obtinens codd. Londin.: continens codd. Monacens., Rose

<sup>18</sup> f. repleat. (cum (vero) evacuata fuerit omnino (aqua) que in pixide est, (aqua) elevata [vero] descendet, quia ex natura sua hoc habet, ut descendat, sicut etiam premonstravimus.) huc transponit Rochas (vero ipse transposui et aqua bis addidi).

verpasst, so stopfe man unten die kleine Röhre (d) zu, fülle die Bleibüchse oben durch die Öffnung mit Wasser und verschließe darauf jene Öffnung so, daß nichts hinaus kann. Auch in jenes becherähnliche Gefäß gieße man 5 Wasser in einer solcher Quantität, daß das darinstehende Horn sich füllen kann. Dann öffne man die untere Röhre (d), welche verschlossen war, und das Wasser wird ausströmen1), und die Luft2) in dem Horne wird angezogen. Wenn diese hinausgeht, wird sie das im Gefäße 10 befindliche Wasser mitnehmen<sup>3</sup>); denn je nach der Quantität, in welcher die Luft aus dem Horne fortgeht, wird ein Teil des in letzterem enthaltenen Wassers mit Hilfe der Luft, die es zu heben vermag4), emporsteigen, da ja das flüssige Wasser sich dicht an die Luft anschließt und 15 entsprechend der Quantität der entweichenden Luft ein Teil des Wassers an ihre Stelle tritt, von ihrem Raume Besitz ergreift und ihn anfüllt. Wenn das Wasser (aus b) fortgeht, tritt von unten wieder die Luft ein, um dessen Platz auszufüllen. Wenn dagegen das Wasser in der 20 (bleiernen) Büchse gänzlich ausgelaufen ist, so fällt das emporgestiegene Wasser nieder, weil es von Natur die Eigentümlichkeit hat, nach unten zu fließen, wie wir schon oben gezeigt haben. Und dies ist die Figur dazu.

#### V.

Nachdem wir dies auseinandergesetzt haben, ist Vorbemerkung noch eine andere, der vorhergehenden ähnliche Vorrichtung zu erwähnen, durch welche man zeigte, daß

1) Zu dem Zwecke ist wohl die Mündung z wieder zu öffnen.
2) Von hier bis zum Schlusse des Kapitels sind in der

4) Möglicherweise sind auch die Worte: 'denn je . . . ver-

mag' ein Einschiebsel. Vgl. Z. 13-17.

Übersetzung mehrere Satzglieder umgestellt.

3) Hier folgt in den Handschriften folgendes unverständliche Einschiebsel: 'Der Vorgang hier ist demjenigen ähnlich, welcher bei dieser (?) Röhre dem Auge dann offenbar wird, wenn man es sich ordentlich überlegt.'

natura aque et motus eius semper est deorsum, sicut et motus aliorum corporum ponderosorum, velut prediximus. sed motus innaturalis, immo potius † medius facit eam ascendere aliquando: qui fit velocior propter inpetum attractionis. ideoque aque in loco plano, non 5 declivi quiete stant et inmobiles. quas cum quis voluerit motu innaturali elevare ad locum altum, opus est ingenio competenti: quod a nonnullis ignoratur nescientibus aquam ex locis huiusmodi extrahere nisi cum situlis, ut fit ex puteis, vel cum aliis instrumentis, 10 que moventur et trahuntur ab animalibus, vel si forte fiat extractio per rivos currentes vel fluminis vel fontis ad ima descendentis. sed nos multo subtilius, qualiter hoc fieri possit, docebimus in sequentibus, quamvis fuerint nonnulli qui putantes hoc ingenium scire iacta- 15 bant se librum inde composituros quod penitus ignorabant, et semet in hoc decipientes et alios audientes. hiis igitur omissis ad propositum redeamus.

### VI.

Per canalem igitur curvum, qui a quibusdam circinus 20
306 di citur egyptiacus, aqua in stagno stans elevabitur
ad locum altum, que postea tamen refluit deorsum
descendens ad locum imum, ut prius erat. nec sine
hoc ingenio poterit ullo modo aqua elevari talis. quod
vero cum hoc canali elevetur, non est nisi propter 25
hoc quod dicturus sum. quando itaque posuerimus
caput illius canalis curvi in vas aqua plenum et quan-

<sup>3</sup> medius codd.: modicus Rochas: f. meditatus, nisi immo — medius omnino delenda sunt. cf. v. 7

die natürliche Bewegung des Wassers immer abwärts gerichtet ist, wie auch die aller Körper von Gewicht, wie oben bemerkt. Aber die Bewegung, welche das Wasser eine Zeit lang aufsteigen läfst, ist nicht natürlich, sondern 5 vielmehr künstlich.1) Je stärker die Anziehung ist, um so schneller ist die Bewegung. Darum stehen die Gewässer in einer ebenen, nicht abschüssigen Gegend still und unbeweglich. Will man sie künstlich auf einen erhöhten Punkt heben, bedarf es einer geeigneten Vorrichtung. Das 10 wissen manche nicht, die Wasser von solchen Orten, wie den Brunnen, nur mit Schöpfeimern zu entnehmen verstehen, oder mit anderen Geräten, die von Tieren bewegt und gezogen werden oder falls etwa die Entnahme mit Hilfe von Wasserrinnen erfolgt, die aus einem Flusse oder 15 einer Quelle, welche bergab strömen, hergeleitet werden. Soweit es möglich ist, wollen wir im Folgenden dies viel gründlicher darthun, obgleich es manche gegeben hat, die in dem Glauben, sie verständen etwas von dieser Einrichtung, sich damit brüsteten, sie würden ein (ganzes) 20 Buch über etwas schreiben, worin sie eine tiefe Unkenntnis zeigten, indem sie dabei sich selbst und andere, nämlich ihre Hörer, täuschten. Doch lassen wir dies beiseite und wenden uns wieder unserem Thema zu.

#### VI.

Durch einen gebogenen Heber, den einige den Der ägyptische ägyptischen Zirkel (vgl. Fig. 116) nennen, wird Zirkel (= der gebogene Wasser, welches sich in einem Teiche befindet, auf eine Höhe gehoben, fliesst nachher jedoch wieder abwärts und geht nach der tiefsten Stelle, wie vorher. Ohne diese 30 Vorrichtung läfst sich unmöglich solches Wasser heben. Den Grund, weshalb es mit Hilfe dieses Hebers steigt, will ich im Folgenden erklären. Hat man das eine Ende des gebogenen Hebers in ein Gefäß voll Wasser gesetzt und einen bestimmten Teil der Luft mit dem Munde an-

<sup>1)</sup> Nach Vermutung übersetzt (meditatus 'ausgedacht').

dam aëris partem cum ore sugendo attraximus, subibit aqua, ut diximus, et postquam inceperit ascendere, erit eius ascensio continua, donec vas omnino evacuetur, et postremo illi canali se aqua applicabit. quae quidem numquam dispercietur, nisi aër intervenerit. qui si in 5 canalem intraverit, dimovebit eius tenacitatem et aquam dividet segregatam, ea que restabat quieta manente propter hoc quod premisimus. huius autem ostensio tali fiat exemplo. sit vas oblongum omnino siccum,

quod in aqua positum ante inprimatur, donec bene sit plenum, et sic plenum servatum celeriter sub aqua convertatur, deinde paulatim elevetur, donec vas fere totum extrahatur, eius capite tantum sub aqua



Fig. 113.

remanente. quo facto erit vas illud plenum quamvis conversum. et quod ita sit visui patebit, si fuerit vas illud vitrinum vel corneum vel ex alius modi materia clarum. non est autem ali quid ingeniorum, quo vas illud aquam possit exaltare. quod si fuerit in vase illo foramen aliquod quantulumcunque, per quod possit aër intrare, revertetur aqua descendens ad locum suum, ubi fuerat. patet igitur ex universis que memoravimus quod aqua continuatur aëri cum eo detenta. ideoque so sese vicissim semper sequuntur.

gesogen, so wird, wie bemerkt, das Wasser allmählich folgen, und nachdem es angefangen hat zu steigen, wird sein Aufstieg ununterbrochen dauern, bis sich das Gefäß völlig entleert, und schliefslich wird das Wasser in der 5 Röhre hängen bleiben (?).¹) Der Zusammenhang des Wassers erleidet wenigstens nie eine Unterbrechung, wenn nicht die Luft dazwischentritt. Ist diese aber in den Heber gedrungen, so wird sie den zähen Zusammenhalt des Wassers durchbrechen, das Wasser trennen und von einander 10 scheiden, während das Wasser, welches nicht in Bewegung war, aus dem oben erwähnten Grunde ruhig am Platze bleibt. Das zeige folgendes Beispiel. Man denke sich ein längliches, völlig trocknes Gefäß (Fig. 113); dieses werde ins Wasser gestellt und zuvor niedergedrückt, bis es ganz 15 voll ist, und indem man diese Füllung so beibehält, werde es dann schnell unter dem Wasser umgekehrt und darauf allmählich emporgehoben, bis beinahe das ganze Gefäß herausgezogen ist, indem nur sein Kopf unter Wasser bleibt. Hat man dies ausgeführt, bleibt dies Gefäß voll. 20 obgleich es umgestülpt ist. Dass dem so ist, wird sich dem Auge zeigen, wenn jenes Gefäß aus Glas, Horn oder einem anderen derartigen<sup>2</sup>) (durchsichtigen) Stoffe besteht. Es giebt kein anderes Verfahren, welches diesem Gefäße ermöglichte, das Wasser emporzuheben. Befindet sich nun 25 in dem Gefäße irgend ein Loch, sei es auch noch so klein, durch welches die Luft einzudringen vermag, so wird das Wasser wieder nach der Stelle zurückkehren und abwärts fließen, wo es gewesen war. Aus unseren sämtlichen Bemerkungen ergiebt sich also, daß das Wasser 30 sich der Luft anschließt und damit in Berührung bleibt. Darum folgen sie sich immer abwechselnd.

2) Nach Vermutung zugesetzt.

<sup>1)</sup> Vgl. Herons Druckwerke S. 31, 23.

<sup>4</sup> et postremo . . . applicabit suspecta 7 congregatam Rochas ('reunie') 24 alius modi: f. alia huiusmodi. cf. p. 464, 19 25 aliquid: aliud Rochas

#### VII

Ignis quoque natura aëri commiscetur, et ideo aër cum eo attrahitur, ut ex dicendis palam erit. fiat itaque pila plumbea vacua intus et capax, mediocris in magnitudine, nec nimis sit tenuis, ne cito frangatur, 5 nec sit ponderosa, sed bene sicca, ut melius fiat quod volumus. deinde perforetur in summo et inponatur canalis curvus descendens fere usque ad fundum, ponatur etiam aliud caput canalis eiusdem in vase alio aqua pleno

fere ad fundum ut in priori, ut melins effluat aqua. sitque pila A, canalis B, vas G. dico igitur quod si opposueris pilam soli, quan-



do calefacta fuerit, extra exibit pars aëris inclusi in canali. et hoc visui patebit, quia aër cadet a canali 20 in aquam et miscebit eam et faciet ampullas multas unam post aliam. si vero reposita fuerit pila in umbra vel ubicunque radius solis non affuerit, ascendet aqua per canalem, donec descendat in pilam. postea si re-308 posueris in sole, revertetur aqua in vas illud, et adhuc 25 si e converso, et quocienscunque iteraveris, ita semper continget. vel si etiam pilam cum igne calefeceris, idem

<sup>23</sup> solius Rosii errori typothetae sine dubio debetur 25 - 26et adhuc si e converso suspecta

### VII.

Auch das Feuer<sup>1</sup>) steht von Natur mit der Luft in Ein Thermoskop.<sup>2</sup>) Verbindung, und deswegen wird die Luft durch dasselbe1) angezogen3), wie aus dem Folgenden sich 5 ergeben wird. Man stelle eine Bleikugel von mäßiger Größe her, die inwendig leer und geräumig ist. Sie sei weder zu dünn, um nicht gleich zu platzen, noch zu schwer, aber ganz trocken, auf dass unsere Absicht besser zur Ausführung kommt. Dann durchbohre man sie oben, setze einen ge-10 bogenen Heber ein, der fast bis auf den Boden reiche. Auch stelle man das andere Ende desselben Hebers in ein anderes, mit Wasser gefülltes Gefäß. Dieses Ende reiche wie in dem ersten Gefälse fast bis auf den Boden, um den Ausfluss des Wassers zu erleichtern. Die Kugel 15 sei a (Fig. 114), die Röhre b, das Gefäß g. Ich behaupte also, wenn man die Kugel in die Sonne stellt, so wird nach Erwärmung der Kugel ein Teil der in der Röhre eingeschlossenen Luft hinausgehen. Dies wird man sehen, weil die Luft aus der Röhre ins Wasser strömt, es in 20 Bewegung setzt und viele Luftblasen, eine nach der andern, hervorruft. Wird aber die Kugel in den Schatten gestellt oder an irgend eine Stelle, zu der kein Sonnenstrahl dringt, so wird das Wasser durch die Röhre emporsteigen, bis es (bei der zweiten Biegung) nach unten in die Kugel 25 fliesst. Stellt man sie nachher wieder in die Sonne, so wird das Wasser in jenes Gefäß zurückfließen und ebenso umgekehrt,4) und so oft man den Vorgang wiederholt, wird

1) Es ist das Feuer als Element gemeint, welches nach peripatetischer Ansicht an den Äther grenzt. Vgl. Heron S. 11, 22.

sich allemal diese Erscheinung zeigen. Auch wenn man

<sup>2)</sup> Vgl. Heron S. 225 und 'Zur Geschichte des Thermoskops' in den Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik VIII 163-173.

<sup>3)</sup> Das heifst also nach unserer Ausdrucksweise: 'die Luft wird ausgedehnt'.

<sup>4)</sup> D. h. stellt man sie wieder in den Schatten, so steigt das Wasser wieder.

eveniet, vel etiam si inposueris pile aquam calidam. si vero infrigidata fuerit, exibit.

### VIII.

Quod modo dicturus sum, preeunti similatur ingenio, nec fit hoc nisi quia locus vacuus esse non potest. 5 quia si evacuaretur aër, statim succedit aliquid cor-

porum que ipsi aëri commiscentur, quia †sui pro natura inpelluntur. et hoc quidem asserunt professores sciencie naturalis, quibus similiter opinamur. unde et manifestabimus quod locus vacuus esse non potest ab aëre vel ab aliquo aliorum corporum. cuius exemplum est, ut infundamus aquam in vas quod sit A, in cuius medio fiat stans quoddam, quod sit B, ad modum candelabri super aquam erectum, et in eius summo ponamus candelam que sit C ardentem, super quam



convertatur vas quod sit D, ita quod eius os prope aquam sit et locus candele in ipsius medio sit. quo facto paulo post videbis aquam que est in vase subteriori ascendere sursum ad vas superius. quod 25 quidem non accidet nisi propter hoc quod memoravi-309 mus, quoniam aër in illo vase contentus periit propter

<sup>2</sup> f. exibit (pars aque in vase contente) 8 quia pro sua natura? 22—23 prope aquam: an sub aqua?

die Kugel mit Feuer erwärmt, wird dieselbe Wirkung erzielt, oder selbst wenn man heißes Wasser auf die Kugel gießt. Wird sie dagegen abgekühlt, so wird ein Teil des in dem Gefäße enthaltenen Wassers<sup>1</sup>) herauskommen.

VIII.

Der folgende Versuch ist dem vorhergehenden Die Saugkerze. ähnlich. Er gelingt nur deswegen, weil es kein (kontinuierliches) Vakuum geben kann. Denn wenn die Luft evakuiert werden sollte, tritt sofort irgend einer von den 10 Körpern an ihre Stelle, die mit der Luft selbst in Verbindung stehen, weil sie zufolge ihrer Natur hineingedrängt werden. Das behaupten wenigstens die Lehrer der Naturwissenschaft, und ähnlich wie die urteilen wir auch. Daher wollen wir darthun, dass kein Ort schlechthin leer 15 von Luft oder irgend einem der anderen Körper sein kann. Man mag z. B. Wasser in ein Gefäß a (Fig. 115) gießen, in dessen Mitte nach Art eines Kandelabers ein Untersatz b aufgestellt werde, welcher über das Wasser emporragt. Auf seine Spitze stelle man eine brennende 20 Kerze c, über welche umgekehrt ein Gefäß d gestülpt werde, so dass seine Mündung im2) Wasser ist und der Standort der Kerze in dessen Mitte liegt. Hat man dies ausgeführt, so wird man bald darauf das Wasser, welches in dem unteren Gefässe enthalten ist, nach dem oberen 25 Gefäße aufwärts steigen sehen. Dies ist nur aus dem erwähnten Grunde möglich, da die in jenem (umgestülpten) Gefäße enthaltene Luft durch das brennende Licht verflüchtigt3) ist, weil sie wegen der Flamme nicht unverändert weiter bestehen kann. Hat sich aber jene Luft 30 infolge der Bewegung (Wirkung) des Feuers verflüchtigt,

<sup>1)</sup> Die Worte 'ein Teil . . . Wassers' sind nach Vermutung gegeben.

<sup>2)</sup> Im lateinischen Texte steht ungenau: 'dicht am Wasser'. 3) Es ist die Verbrennung des Sauerstoffs gemeint. Die Flamme erlischt natürlich nach einiger Zeit.

subterius et inpleatur plumbea pixis aqua per os superius et obstruatur post os illud, ita ut nichil inde exeat. infundatur etiam aqua in vas illud, quod cypho simile est, secundum quantitatem qua cornu quod in eo stat possit inpleri. dehinc vero aperiatur canalis 5 subterius obstructus, et exibit aqua, et [cum evacuata fuerit omnino que in pixide est,] attrahetur aër ex cornu. qui cum exierit, attrahet secum aquam, que in vase est, [et quod hic accidit simile est ei quod de hoe canali contingit visui tunc manifestum, si con- 10 sideracionem adhibueris,] quia secundum quantitatem aëris a cornu exeuntis elevabitur pars aque detente cum aëre potenti eam elevare, [elevata vero descendet, quia ex natura sua hoc habet ut descendat, sicut etiam premonstravimus:] quoniam aqua mollis aëri tenaciter 15 continuatur et secundum quantitatem aëris exeuntis 305 pars aque succedit et locum ipsius obtinens implet, qua exeunte aër subintrat, ut locum eius repleat. . . . et hec est huius rei figura.

V.

0.9

Et postquam explanavimus hoc, memorandum est aliud ingenium simile preeunti, quo docebatur quod

<sup>3</sup> illud Parisin. lat. 7295: aliud ceteri codd., Rose 6—7 cum . . . est hic delet Rochas 9—13 et quod . . . elevare interpolata putat de Rochas 9—11 et quod . . . adhibueris delevi 13—15 elevata . . . premonstravimus hic delet Rochas 17 obtinens codd. Londin.: continens codd. Monacens., Rose

<sup>18</sup> f. repleat. (cum (vero) evacuata fuerit omnino (aqua) que in pixide est, (aqua) elevata [vero] descendet, quia ex natura sua hoc habet, ut descendat, sicut etiam premonstravimus.) huc transponit Rochas (vero ipse transposui et aqua bis addidi).

verpasst, so stopfe man unten die kleine Röhre (d) zu, fülle die Bleibüchse oben durch die Öffnung mit Wasser und verschließe darauf jene Öffnung so, daß nichts hinaus kann. Auch in jenes becherähnliche Gefäß gieße man 5 Wasser in einer solcher Quantität, daß das darinstehende Horn sich füllen kann. Dann öffne man die untere Röhre (d), welche verschlossen war, und das Wasser wird ausströmen1), und die Luft2) in dem Horne wird angezogen. Wenn diese hinausgeht, wird sie das im Gefäße 10 befindliche Wasser mitnehmen 3); denn je nach der Quantität, in welcher die Luft aus dem Horne fortgeht, wird ein Teil des in letzterem enthaltenen Wassers mit Hilfe der Luft, die es zu heben vermag4), emporsteigen, da ja das flüssige Wasser sich dicht an die Luft anschließt und 15 entsprechend der Quantität der entweichenden Luft ein Teil des Wassers an ihre Stelle tritt, von ihrem Raume Besitz ergreift und ihn anfüllt. Wenn das Wasser (aus b) fortgeht, tritt von unten wieder die Luft ein, um dessen Platz auszufüllen. Wenn dagegen das Wasser in der 20 (bleiernen) Büchse gänzlich ausgelaufen ist, so fällt das emporgestiegene Wasser nieder, weil es von Natur die Eigentümlichkeit hat, nach unten zu fließen, wie wir schon oben gezeigt haben. Und dies ist die Figur dazu.

#### V.

Nachdem wir dies auseinandergesetzt haben, ist Vorbemerkung zu Kap. VI. noch eine andere, der vorhergehenden ähnliche Vorrichtung zu erwähnen, durch welche man zeigte, dass

<sup>1)</sup> Zu dem Zwecke ist wohl die Mündung z wieder zu öffnen. 2) Von hier bis zum Schlusse des Kapitels sind in der Übersetzung mehrere Satzglieder umgestellt.

<sup>3)</sup> Hier folgt in den Handschriften folgendes unverständliche Einschiebsel: 'Der Vorgang hier ist demjenigen ähnlich, welcher bei dieser (?) Röhre dem Auge dann offenbar wird, wenn man es sich ordentlich überlegt.'

<sup>4)</sup> Möglicherweise sind auch die Worte: 'denn je . . . vermag' ein Einschiebsel. Vgl. Z. 13-17.

natura aque et motus eius semper est deorsum, sicut et motus aliorum corporum ponderosorum, velut prediximus. sed motus innaturalis, immo potius † medius facit eam ascendere aliquando: qui fit velocior propter inpetum attractionis. ideoque aque in loco plano, non 5 declivi quiete stant et inmobiles. quas cum quis voluerit motu innaturali elevare ad locum altum, opus est ingenio competenti: quod a nonnullis ignoratur nescientibus aquam ex locis huiusmodi extrahere nisi cum situlis, ut fit ex puteis, vel cum aliis instrumentis, 10 que moventur et trahuntur ab animalibus, vel si forte fiat extractio per rivos currentes vel fluminis vel fontis ad ima descendentis. sed nos multo subtilius, qualiter hoc fieri possit, docebimus in sequentibus, quamvis fuerint nonnulli qui putantes hoc ingenium scire iacta- 15 bant se librum inde composituros quod penitus ignorabant, et semet in hoc decipientes et alios audientes. hiis igitur omissis ad propositum redeamus.

#### VI.

Per canalem igitur curvum, qui a quibusdam circinus 20 di citur egyptiacus, aqua in stagno stans elevabitur ad locum altum, que postea tamen refluit deorsum descendens ad locum imum, ut prius erat. nec sine hoc ingenio poterit ullo modo aqua elevari talis. quod vero cum hoc canali elevetur, non est nisi propter 25 hoc quod dicturus sum. quando itaque posuerimus caput illius canalis curvi in vas aqua plenum et quan-

<sup>3</sup> medius codd.: modicus Rochas: f. meditatus, nisi immo — medius omnino delenda sunt. cf. v. 7

die natürliche Bewegung des Wassers immer abwärts gerichtet ist, wie auch die aller Körper von Gewicht, wie oben bemerkt. Aber die Bewegung, welche das Wasser eine Zeit lang aufsteigen läfst, ist nicht natürlich, sondern 5 vielmehr künstlich.1) Je stärker die Anziehung ist, um so schneller ist die Bewegung. Darum stehen die Gewässer in einer ebenen, nicht abschüssigen Gegend still und unbeweglich. Will man sie künstlich auf einen erhöhten Punkt heben, bedarf es einer geeigneten Vorrichtung. Das 10 wissen manche nicht, die Wasser von solchen Orten, wie den Brunnen, nur mit Schöpfeimern zu entnehmen verstehen, oder mit anderen Geräten, die von Tieren bewegt und gezogen werden oder falls etwa die Entnahme mit Hilfe von Wasserrinnen erfolgt, die aus einem Flusse oder 15 einer Quelle, welche bergab strömen, hergeleitet werden. Soweit es möglich ist, wollen wir im Folgenden dies viel gründlicher darthun, obgleich es manche gegeben hat, die in dem Glauben, sie verständen etwas von dieser Einrichtung, sich damit brüsteten, sie würden ein (ganzes) 20 Buch über etwas schreiben, worin sie eine tiefe Unkenntnis zeigten, indem sie dabei sich selbst und andere, nämlich ihre Hörer, täuschten. Doch lassen wir dies beiseite und wenden uns wieder unserem Thema zu.

#### VI.

Durch einen gebogenen Heber, den einige den Der ägyptische ägyptischen Zirkel (vgl. Fig. 116) nennen, wird gebogene Wasser, welches sich in einem Teiche befindet, auf eine Höhe gehoben, fliesst nachher jedoch wieder abwärts und geht nach der tiefsten Stelle, wie vorher. Ohne diese 30 Vorrichtung läßt sich unmöglich solches Wasser heben. Den Grund, weshalb es mit Hilfe dieses Hebers steigt, will ich im Folgenden erklären. Hat man das eine Ende des gebogenen Hebers in ein Gefäß voll Wasser gesetzt und einen bestimmten Teil der Luft mit dem Munde an-

<sup>1)</sup> Nach Vermutung übersetzt (meditatus 'ausgedacht').

dam aëris partem cum ore sugendo attraximus, subibit aqua, ut diximus, et postquam inceperit ascendere, erit eius ascensio continua, donec vas omnino evacuetur, et postremo illi canali se aqua applicabit. quae quidem numquam dispercietur, nisi aër intervenerit. qui si in 5 canalem intraverit, dimovebit eius tenacitatem et aquam dividet segregatam, ea que restabat quieta manente propter hoc quod premisimus. huius autem ostensio tali fiat exemplo. sit vas oblongum omnino siccum,

quod in aqua positum ante inprimatur, donec bene sit plenum, et sic plenum servatum celeriter sub aqua convertatur, deinde paulatim elevetur, donec vas fere totum extrahatur, eius capite tantum sub aqua



Fig. 113.

remanente. quo facto erit vas illud plenum quamvis conversum. et quod ita sit visui patebit, si fuerit vas illud vitrinum vel corneum vel ex alius modi materia clarum. non est autem ali quid ingeniorum, quo vas illud aquam possit exaltare. quod si fuerit in vase illo foramen aliquod quantulumcunque, per quod possit aër intrare, revertetur aqua descendens ad locum suum, ubi fuerat. patet igitur ex universis que memoravimus quod aqua continuatur aëri cum eo detenta. ideoque so sese vicissim semper sequuntur.

gesogen, so wird, wie bemerkt, das Wasser allmählich folgen, und nachdem es angefangen hat zu steigen, wird sein Aufstieg ununterbrochen dauern, bis sich das Gefäß völlig entleert, und schliefslich wird das Wasser in der 5 Röhre hängen bleiben (?).¹) Der Zusammenhang des Wassers erleidet wenigstens nie eine Unterbrechung, wenn nicht die Luft dazwischentritt. Ist diese aber in den Heber gedrungen, so wird sie den zähen Zusammenhalt des Wassers durchbrechen, das Wasser trennen und von einander 10 scheiden, während das Wasser, welches nicht in Bewegung war, aus dem oben erwähnten Grunde ruhig am Platze bleibt. Das zeige folgendes Beispiel. Man denke sich ein längliches, völlig trocknes Gefäß (Fig. 113); dieses werde ins Wasser gestellt und zuvor niedergedrückt, bis es ganz 15 voll ist, und indem man diese Füllung so beibehält, werde es dann schnell unter dem Wasser umgekehrt und darauf allmählich emporgehoben, bis beinahe das ganze Gefäß herausgezogen ist, indem nur sein Kopf unter Wasser bleibt. Hat man dies ausgeführt, bleibt dies Gefäß voll, 20 obgleich es umgestülpt ist. Dass dem so ist, wird sich dem Auge zeigen, wenn jenes Gefäß aus Glas, Horn oder einem anderen derartigen<sup>2</sup>) (durchsichtigen) Stoffe besteht. Es giebt kein anderes Verfahren, welches diesem Gefäße ermöglichte, das Wasser emporzuheben. Befindet sich nun 25 in dem Gefässe irgend ein Loch, sei es auch noch so klein, durch welches die Luft einzudringen vermag, so wird das Wasser wieder nach der Stelle zurückkehren und abwärts fließen, wo es gewesen war. Aus unseren sämtlichen Bemerkungen ergiebt sich also, daß das Wasser 30 sich der Luft anschließt und damit in Berührung bleibt. Darum folgen sie sich immer abwechselnd.

2) Nach Vermutung zugesetzt.

<sup>1)</sup> Vgl. Herons Druckwerke S. 31, 23.

<sup>4</sup> et postremo . . . applicabit suspecta 7 congregatam Rochas ('réunie') 24 alius modi: f. alia huiusmodi. cf. p. 464, 19 25 aliquid: aliud Rochas

#### VII.

Ignis quoque natura aëri commiscetur, et ideo aër cum eo attrahitur, ut ex dicendis palam erit. fiat itaque pila plumbea vacua intus et capax, mediocris in magnitudine, nec nimis sit tenuis, ne cito frangatur, 5 nec sit ponderosa, sed bene sicca, ut melius fiat quod volumus. deinde perforetur in summo et inponatur canalis curvus descendens fere usque ad fundum, ponatur etiam aliud caput canalis eiusdem in vase alio aqua pleno

fere ad fundum ut in priori, ut melius effluat aqua. sitque pila A, canalis B, vas G. dico igitur quod si opposueris pilam soli, quan-



do calefacta fuerit, extra exibit pars aëris inclusi in canali. et hoc visui patebit, quia aër cadet a canali 20 in aquam et miscebit eam et faciet ampullas multas unam post aliam. si vero reposita fuerit pila in umbra vel ubicunque radius solis non affuerit, ascendet aqua per canalem, donec descendat in pilam. postea si re308 posueris in sole, revertetur aqua in vas illud, et adhuc 25 si e converso, et quocienscunque iteraveris, ita semper continget. vel si etiam pilam cum igne calefeceris, idem

<sup>23</sup> solius Rosii errori typothetae sine dubio debetur 25—26 et adhuc si e converso suspecta

#### VII.

Auch das Feuer<sup>1</sup>) steht von Natur mit der Luft in Thermoskop.2) Verbindung, und deswegen wird die Luft durch das-Fig. 114. selbe1) angezogen3), wie aus dem Folgenden sich 5 ergeben wird. Man stelle eine Bleikugel von mäßiger Größe her, die inwendig leer und geräumig ist. Sie sei weder zu dünn, um nicht gleich zu platzen, noch zu schwer, aber ganz trocken, auf dass unsere Absicht besser zur Ausführung kommt. Dann durchbohre man sie oben, setze einen ge-10 bogenen Heber ein, der fast bis auf den Boden reiche. Auch stelle man das andere Ende desselben Hebers in ein anderes, mit Wasser gefülltes Gefäß. Dieses Ende reiche wie in dem ersten Gefässe fast bis auf den Boden, um den Ausfluss des Wassers zu erleichtern. Die Kugel 15 sei a (Fig. 114), die Röhre b, das Gefäß g. Ich behaupte also, wenn man die Kugel in die Sonne stellt, so wird nach Erwärmung der Kugel ein Teil der in der Röhre eingeschlossenen Luft hinausgehen. Dies wird man sehen, weil die Luft aus der Röhre ins Wasser strömt, es in 20 Bewegung setzt und viele Luftblasen, eine nach der andern, hervorruft. Wird aber die Kugel in den Schatten gestellt oder an irgend eine Stelle, zu der kein Sonnenstrahl dringt. so wird das Wasser durch die Röhre emporsteigen, bis es (bei der zweiten Biegung) nach unten in die Kugel 25 fliesst. Stellt man sie nachher wieder in die Sonne, so wird das Wasser in jenes Gefäls zurückfließen und ebenso umgekehrt, 4) und so oft man den Vorgang wiederholt, wird sich allemal diese Erscheinung zeigen. Auch wenn man

1) Es ist das Feuer als Element gemeint, welches nach peripatetischer Ansicht an den Äther grenzt. Vgl. Heron S. 11, 22.

4) D. h. stellt man sie wieder in den Schatten, so steigt das Wasser wieder.

<sup>2)</sup> Vgl. Heron S. 225 und 'Zur Geschichte des Thermoskops' in den Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik VIII 163—173.

<sup>3)</sup> Das heißt also nach unserer Ausdrucksweise: 'die Luft wird ausgedehnt'.

eveniet, vel etiam si inposueris pile aquam calidam. si vero infrigidata fuerit, exibit.

## VIII.

Quod modo dicturus sum, preeunti similatur ingenio, nec fit hoc nisi quia locus vacuus esse non potest. 5 quia si evacuaretur aër, statim succedit aliquid cor-

porum que ipsi aëri commiscentur, quia †sui pro natura inpelluntur. et hoc quidem asserunt professores sciencie naturalis, quibus similiter opinamur. unde et manifestabimus quod locus vacuus esse non potest ab aëre vel ab aliquo aliorum corporum. cuius exemplum est, ut infundamus aquam in vas quod sit A, in cuius medio fiat stans quoddam, quod sit B, ad modum candelabri super aquam erectum, et in eius summo ponamus candelam que sit C ardentem, super quam



convertatur vas quod sit D, ita quod eius os prope aquam sit et locus candele in ipsius medio sit. quo facto paulo post videbis aquam que est in vase subteriori ascendere sursum ad vas superius. quod 25 quidem non accidet nisi propter hoc quod memoravi309 mus, quoniam aër in illo vase contentus periit propter

die Kugel mit Feuer erwärmt, wird dieselbe Wirkung erzielt, oder selbst wenn man heißes Wasser auf die Kugel gießt. Wird sie dagegen abgekühlt, so wird ein Teil des in dem Gefäße enthaltenen Wassers<sup>1</sup>) herauskommen.

VIII. 5

Der folgende Versuch ist dem vorhergehenden Die Saugkerze. ähnlich. Er gelingt nur deswegen, weil es kein (kontinuierliches) Vakuum geben kann. Denn wenn die Luft evakuiert werden sollte, tritt sofort irgend einer von den 10 Körpern an ihre Stelle, die mit der Luft selbst in Verbindung stehen, weil sie zufolge ihrer Natur hineingedrängt werden. Das behaupten wenigstens die Lehrer der Naturwissenschaft, und ähnlich wie die urteilen wir auch. Daher wollen wir darthun, dass kein Ort schlechthin leer 15 von Luft oder irgend einem der anderen Körper sein kann. Man mag z. B. Wasser in ein Gefäß a (Fig. 115) gießen, in dessen Mitte nach Art eines Kandelabers ein Untersatz b aufgestellt werde, welcher über das Wasser emporragt. Auf seine Spitze stelle man eine brennende 20 Kerze c, über welche umgekehrt ein Gefäs d gestülpt werde, so dass seine Mündung im2) Wasser ist und der Standort der Kerze in dessen Mitte liegt. Hat man dies ausgeführt, so wird man bald darauf das Wasser, welches in dem unteren Gefäße enthalten ist, nach dem oberen 25 Gefässe aufwärts steigen sehen. Dies ist nur aus dem erwähnten Grunde möglich, da die in jenem (umgestülpten) Gefäße enthaltene Luft durch das brennende Licht verflüchtigt3) ist, weil sie wegen der Flamme nicht unverändert weiter bestehen kann. Hat sich aber jene Luft 30 infolge der Bewegung (Wirkung) des Feuers verflüchtigt,

<sup>1)</sup> Die Worte 'ein Teil . . . Wassers' sind nach Vermutung gegeben.

<sup>2)</sup> Im lateinischen Texte steht ungenau: 'dicht am Wasser'.
3) Es ist die Verbrennung des Sauerstoffs gemeint. Die Flamme erlischt natürlich nach einiger Zeit.

ignis accensionem, quia non potest propter ignem durare; postquam autem perierit aër ille per motum ignis, continget quod elevabit ignis aquam secundum quantitatem illius quod peribit de aëre. et hoc accidens simile est illi quod contingit canali predicto. scilicet 5 in hoc vase candele supraposito aër consumitur, quia inveterascit, ut ita dicam, propter ignem extenuatus. et ideo elevatur aqua succedens, et subintrans locum eius inplet, quia vacuus fiebat. et hec est figura huius rei.

#### IX.

Constat quidem ex premissis quod posita una parte canalis in vas plenum aqua, si quis suxerit ex alia, detrahetur aqua, donec omnino evacuetur cum canali

illo. unde tale proponatur exemplum. perforetur vas A in lateris fere summitate B, et inponatur canalis C usque prope fundum vasis firmiterque in foramine ligetur aptatus cum vase. et sit pars canalis exterior aliquantulum prolixior inferius descendens quam interior, dehinc inpleatur



vas aqua, quousque elevetur supra summitatem canalis. et incipiet emanare. quia enim aqua altior est, cum inpletur interior pars C, et addicio aque inpellit aërem qui est in C, et inpulsum sequitur non cessans 30

so ist die Folge, dass das Feuer das Wasser emporhebt, je nach der Quantität Luft, welche verflüchtigt wird. Dieser Vorgang ist dem in der oben erwähnten Röhre (Kap. VII) ähnlich. Nämlich in dem über die Kerze ge-5 stülpten Gefäße wird die Luft verbraucht, weil sie durch die Flamme verdünnt, so zu sagen, matt und kraftlos wird. Und deswegen steigt zum Ersatz das Wasser (in dem umgekehrten Gefässe) auf und füllt, indem es von unten eintritt, den leer gewordenen Luftraum an. Die 10 Figur hierzu ist folgende (Fig. 115).1)

#### IX.

Aus dem Voraufgehenden ergiebt sich: wenn man Der gebogene den einen Schenkel eines Hebers in ein Gefäß voll Wasser stellt und den andern Schenkel ansaugt, so

15 wird das Wasser angezogen, bis es gänzlich mit Hilfe des Hebers abgelaufen ist. Deswegen führe man folgenden Versuch vor. Das Gefäß a (Fig. 116) durchbohre man etwa am äußersten Punkte b seiner Seite, setze einen Heber c ein, der fast bis auf den Boden reiche und fest 20 (und luftdicht) in dem Loche mit dem Gefälse verpalst und verbunden werde. Der äußere Heberschenkel sei nach unten etwas länger als der innere. Hierauf fülle man das Gefäß mit Wasser, bis es über den höchsten Punkt des Hebers steigt. Dann wird er anfangen zu 25 fließen. Da nämlich das Wasser (im Gefäße) höher steht (als der Heber), wenn der innere Schenkel c gefüllt wird, so drängt das Hinzugießen von Wasser die Luft in c fort,

<sup>1)</sup> Denselben Versuch haben später van Helmont (1577-1644) und Robert Fludd (1574-1637) beschrieben. Ob ihnen Philos Ausführungen bekannt waren, steht dahin. Vgl. A. de Rochas Traité des Pneumatiques de Philon de Byzance. Extrait de la Revue Archéologique. Juin et août 1881. Sond.-Abdr. S. 17. 2) Vgl. Heron S. 29. 31. 83. 85.

<sup>1</sup> cum igne Rose secundum cod. Lond. cf. v. 7.

310 effluere, donec | prorsus evacuetur quidquid aque fuerit in vase. et hec est figura huius rei.

### X.

Quidam ex huiusmodi artificiorum opificibus conati sunt, ut facilius facerent genus vasis intus latentem ponentes canalem hoc modo. sit vas ABG foratum subtus in medio, ubi sit G, et intromittatur per foramen canalis ibidem firmiter aptatus, qui sit GD, directe erectus fere ad summitatem AB. huic coaptetur circumpositus canalis alius ad vas firmatus qui sit ETK, ita tamen ut relictis ad T et K foraminibus aqua possit ibidem introire, si vasi fuerit infusa. que paulatim ascendens a K et T versus E, cum ad E pervenerit, per GDdescendet emanans in stacionarium.



20

### XI.

Post hoc autem aliud est dicendum elementum. quod est, ut fiat vas quod sit AB, in cuius fundo minuta fiant foramina, ubi sit E, H. cum igitur inpleveris vas illud per inpulsionem in aquam, si obstruxeris os vasis cum digito, nichil emanabit. sed quando 25 removes digitum ob ore, incipiet aqua effluere. cavendum autem est, ne nimie capacitatis sit vas, propter ponderositatem aque, que descendet vi, si nimia fuerit.

und der verdrängten Luft folgt das Wasser, welches nicht eher aufhört auszufließen, als bis alles im Gefäße enthaltene Wasser völlig ausgelaufen ist. Dazu gehört folgende Figur (Fig. 116).

X.

5

Einige von den Verfertigern derartiger Apparate Der latente Heber (= Kaphaben es unternommen, die Einrichtung des Gefäßes selheber). dadurch bequemer zu gestalten, dass sie in folgen-Fig. 117.1) der Weise den Heber innen versteckt anbrachten. Es sei 10 das Gefäß abg (Fig. 117) unten in der Mitte bei g durchbohrt. Durch das Loch setze man eine Röhre ein, welche genau in das Loch des Gefäses passt. Das sei gd, welche fast bis zum oberen Rande ab gerade emporsteigt. Diese sei umschlossen von einer anderen Röhre etk, die an dem 15 Gefäße befestigt ist, jedoch mit der Einschränkung, daß bei t und k Löcher freibleiben und eben hier Wasser eintreten kann, welches etwa in das Gefäß gegossen wird. Dieses steigt allmählich von k und t nach e. Ist es bei e angelangt, so wird es durch gd nach unten in seinen 20 Behälter (Cisterne oder dergl.) fließen.

#### XI.

Sodann ist noch ein andrer elementarer Versuch Ein Stechheber zu erwähnen. Dieser besteht darin, daß man ein des Aristoteles). Gefäß ab (Fig. 118) herstellt, in dessen Boden man Fig. 118.2)

25 bei e und h kleine Löcher bohrt. Wenn man dieses Gefäß ins Wasser taucht und füllt, so wird nichts ausströmen, falls man die Mündung des Gefäßes mit dem Finger zuhält. Nimmt man aber den Finger von der Mündung weg, so wird das Wasser anfangen auszuströmen. Man muß sich aber davor hüten, daß das Gefäß nicht zu geräumig ist, wegen der Schwere das Wassers, das notgedrungen absließen wird, wenn es zu viel ist. Hält man

<sup>1)</sup> Vgl. Heron S. 41.

<sup>2)</sup> Vgl. Heron S. 57. 59. Heronis op. vol. I. ed. Schmidt.

quod si vasi huiusmodi pleno folium vel aliquod tale s11 ad os posueris et cum | manu id ori applicans vas

totum converteris, manebit ibi folium pendens aliquamdiu, tamquam esset affixum, vel si etiam cribrum ori adiunxeris et converteris, nichil penitus de aqua exibit. cuius ratio est eo quod hinc et inde aqua accurrens minuta illa inplebit foramina nec amplius descendet, quia non potest aër subintrare, cum aqua non



Fig. 118.

exeat; et prius ostensum est quod nichil vacuum esse potest. cum igitur aër non habeat, ubi subintret, manet aqua stans, non recedens. cuius hec est figura.

#### XII.

Fiat etiam vas ore stricto quod sit AB perforatum in fundo ubi sit D, per quod intret ortogonaliter canalis in summo recurvus pertingens fere ad collum vasis qui sit CDE, et sit pars eius que est DE in 20 vase erecta, reliqua vero pars que est CD sit exterius extensa. cuius extremitas que sit C intret in vas aliud, quod sit GHZ sitque subtus foratum. et aptentur ambo hec vasa stantia super quoddam concavum quod sit MN, ita quod aqua emanans e fundo vasis quod 25 est GHZ in loco T possit effluere et non alias. aptetur quoque canalis alius vasi AB, exiens in loco R, extensus ita quod caput eius quod sit P elevetur supra vas

<sup>15</sup> f. cuius (rei)

nun bei einem derartig gefüllten Gefälse ein Blatt oder etwas Ähnliches an die Mündung, legt es mit der Hand darauf und kehrt das Gefäß ganz um, so wird das Blatt eine Zeitlang hängen bleiben, gleich als ob es angeheftet 5 wäre. Oder auch wenn man einen Durchschlag an die Mündung legt und das Gefäss umkehrt, wird durchaus vom Wasser nichts ausströmen. Der Grund dafür liegt in dem Umstande, dass hier und dort das Wasser, welches zuströmt, zwar jene kleinen Löcher füllen, aber nicht 10 weiter nach unten fließen wird, weil die Luft nicht hineinkommen kann, wenn kein Wasser austritt, und daß ein (kontinuierliches) Vakuum unmöglich ist, ist oben gezeigt worden. Da also die Luft keinen Punkt hat, wo sie eindringen könnte, bleibt das Wasser stehen, ohne zu weichen. 15 Hierzu gehört folgende Figur (Fig. 118).

#### XII.

Man stelle auch ein Gefäß ab (Fig. 119) mit Ein konstanter enger Mündung her, das auf dem Boden in d durch- Wasserspiegel. I. Fig. 119.) löchert sei. Durch das Loch gehe senkrecht eine oben 20 umgebogene Röhre, die fast bis zum Halse des Gefässes reicht. Dies sei cde. Ihr Arm de steige im Gefässe empor, der übrige Teil cd erstrecke sich nach außen. Sein Ende c gehe nach einem anderen Gefässe ghz, welches unten durchbohrt sei. Diese beiden Gefäße mögen auf 25 irgend einer hohlen Basis mn stehen und in passender Weise so aufgestellt werden, dass das aus dem Boden des Gefäßes ghz ausströmende Wasser in t und nicht anderwärts ausfließen kann. Mit dem Gefäße ab setze man auch eine andere Röhre in Verbindung, die im Punkte r 30 austritt und so weit vorspringt, dass ihr Ende p sich über das Gefäß ghz erhebt. Diese Röhre sei pqr. Wenn man also das Gefäß ab mit Wasser füllt bis zu einer

Höhe, welche geringer ist als de, und seine Mündung mit

<sup>1)</sup> Vgl. Heron S. 105.

312 GHZ, qui canalis sit PQR. cum igitur | inpleveris aqua vas AB minus altitudine DE et obstruxeris os

eius cooperculo quod sit XY, non cessabit aqua fluere per P in vas GHZ, donec inpleto super quod constituitur concavo fiat aque ascensio usque ad C. quo aqua repleto non habebit aër quo intret in vas



Fig. 119.

AB, et omnino cessabit aqua effluere per P, usque quo evacuetur pars C, et tunc iterum exibit ut prius. 20 et sic semper manebit eiusdem altitudinis.

### XIII.

Ad idem quoque fiat aliud vas eiusdem generis, sed levius quod sit AB super duas columnas D, E, cuius os sit C et canalis exiens RP. sitque una 25 columnarum concava, per quam intret in vas AB canalis extensus ad vas GHZ et subintrans in loco Z, qui sit canalis QFZ. apteturque vas GHZ suppo-

<sup>15—16</sup> f. repleto  $\langle$  et parte C obstructa $\rangle$  24 levius: 'plus large'  $(id\ est\ largius)\ Rochas: f.$  altius

dem Deckel xy verschließt, so wird das Wasser nicht aufhören durch p in das Gefäss ghz zu fließen, bis die hohle Basis, auf welcher das Gefäs (ghz) steht, gefüllt ist und das Wasser bis c steigt. Ist nämlich die Basis 5 mit Wasser gefüllt (und c durch das Wasser verschlossen), so kann keine Luft mehr ins Gefäs ab treten, und das Wasser wird gänzlich aufhören durch p auszuströmen, bis die Mündung c (wieder) frei geworden ist. Dann wird das Wasser wieder wie vorher ausfließen. Und so wird 10 der Wasserspiegel immer in gleicher Höhe bleiben.

#### XIII.

Zu demselben Zwecke stelle man auch einen Einkonstanter anderen derartigen, aber leichteren (?)¹) Behälter ab Wasserspiegel. II. Fig. 120.



zwei Säulen d. e her. Öffnung des Behälters sei c, und rp sei die Ausflussröhre. Eine der Säulen sei hohl, damit durch sie nach dem Behälter ab eine Röhre gehe, die sich bis zum Gefäße ghz erstreckt und unten in z eintritt. Dies sei die Röhre qfz. Das Gefäß ghz stelle man passend so auf, dass es unter die Ausmündung des Ausflußrohres zu stehen kommt.

nämlich unter p, so daß das aus p ausströmende Wasser in dieses (Ge-

(Fig. 120) über

<sup>1)</sup> Vielleicht ist 'höheren' statt 'leichteren' zu schreiben.

situm ori canalis egredientis, scilicet P, ita quod aqua emanans a P decidat in ipsum. inpleto igitur vase AB secundum altitudinem R et obstructo ore eius quod est C, exibit agua per P in vas GHZ, quousque inpleatur. et fiet omnino hoc in vase, ut in predicto. 5

### XIV

Et ad idem fiant vasa talia AB et GHZ cum suis canalibus PQR, CDE omnino ut prius, nisi quod interponatur paries ST. inpleto igitur vase AB fere



Fig. 121.

usque ad P et eius ore obstructo quod sit O, descendet 10 aqua per CD emanans ad E et ibi subintrans in vas GHZ, donec perveniat ad R, et ita erit ut prius.

## $\mathbf{X}\mathbf{V}$

Item fiat vas aliud una superficie contentum quod sit ABC, habeatque a lateribus duobus canales exeuntes 15

fäß ghz) niederfalle. Füllt man nun den Behälter ab bis zur Höhe r (?)<sup>1</sup>) und schließt seine Mündung  $c^2$ ), so wird das Wasser durch p in das Gefäs ghz laufen, bis es (bis z) gefüllt ist, und es wiederholt sich bei dem Gefäße (ghz) 5 ganz derselbe Vorgang wie bei der vorhergehenden Einrichtung. 3)

#### XIV.

Zu demselben Zwecke mache man (zwei andere) Ein konstanter derartige Gefäße ab (Fig. 121) und ghz nebst ihren Wasserspiegel. III. Fig. 121. 10 Röhren par, cde ganz wie vorher, nur stelle man eine Scheidewand<sup>4</sup>) st dazwischen. Ist also das Gefäs ab fast bis p gefüllt und dessen Öffnung o geschlossen, so wird das Wasser durch cd nach unten bis e strömen und dort in das Gefäss ghz treten, bis es zu r gelangt. So 15 wird sich der frühere Vorgang wiederholen.

#### XV.

Ebenso mache man ein anderes Gefäs abc Das konstante Ölniveau. IV. (Fig. 122), das (als Kugel) nur aus einer Oberfläche Fig. 122.5 besteht. 6) Es sei an zwei Seiten mit den Ausfluß-

20 röhren cd. be versehen sowie mit einer in das Gefäls qhz (Bauch einer Lampe) senkrecht niedergehenden Röhre, die luftdicht in beiden Gefäsen in l und m befestigt ist. Das sei die Röhre klmn. Gewisse Teile des Gefässes ghz mögen in Form von Nachtlampen an den Außenseiten hervor-25 stehen und unter den Röhren cd, be liegen, jeder unter der zugehörigen. Das seien gt, sz. Wenn man nun das Gefäss

<sup>1)</sup> Richtiger wäre q. Vgl. Z. 12. 2) Die Luft tritt dann durch zfg in ab ein. 3) Diese vier Apparate (Kap. 12—15) entsprechen im Prinzip dem intermittierenden Brunnen. Vgl. Müller-Pouillet Lehrbuch der Physik (1883) S. 157. 4) Wohl um das Vorratsgefäß dem Zuschauer zu verdecken. die Abhandl, zur Gesch. d. Math. VIII, 213 6) Der Relativsatz ist verdächtig.

<sup>3</sup> R: f. Q 4—5 f. inpleatur (usque ad Z). 14 una superficie contentum dubia

que sint CD, BE. et habeat canalem erectum descendentem intus in vas GHZ firmiter in utroque vasorum fixum in locis L et M, qui sit canalis KLMN, sintque particule quedam vasis GHZ ad modum crucibulorum a lateribus exeuntes subtense canalibus  $^{5}$ 

CD, BE, queque suo, que sint GT, SZ. cum igitur inpleveris aqua vas ABC minus altitudine N, effluet liquor per oppositum CD in SZ et per BE in GT, hinc et inde influens in vas GHZ, donec perveniat ad extremum canalis LK, quo repleto cessabit emanatio ad D et E. sit, inquam, liquor in vase ABC oleum, et apte-



tur lychnium in vase GHZ vel papirus ubi est oleum, et secundum quod ardendo consumpserit de oleo in GHZ, descendet paulatim ab ABC per D et E. hec autem et eiusdem generis sunt et ad idem valent.

#### XVI.

Item fiat vas subforatum et canalem subterius habens, ut sit G, quantalibet eius parte et quotlibet disiunctum claustris que sint  $A, B, C, D, E, \ldots$  quorum quodlibet sit et subterius et superius perforatum. 25 quibus singulis quibuslibet liquorum repletis, si foramina superiora obstruxeris, nichil emanabit per inferiora. quocunque vero superiori aperto descendet liquor effusus per subterius, emanans per canalem vasis qui est G.

abc unterhalb des Niveaus n mit Wasser füllt, so wird die Flüssigkeit durch die gegenüberstehende Röhre cd nach sz und durch be nach gt und so auf beiden Seiten in das Gefäß ghz fließen, bis es zur Mündung der Röhre lk 5 (innerhalb der Lampe) kommt. Wenn diese Mündung (durch die Flüssigkeit) verschlossen ist, wird der Ausfluss bei d und e aufhören. Nun sei z. B. die Flüssigkeit in dem Gefäße abc Öl, und man lege in das Gefäß ghz da, wo sich das Öl befindet, einen Docht oder Papier. Je nach der 10 Quantität Öl, die er beim Brennen in ghz verbraucht, wird



nach und nach Öl aus abe durch d und e nach unten fließen. Dieser Vorgang gehört derselben Art an und hat dieselbe Bedeutung.

## XVI.

Man stelle ferner ein Ge- Mehrfacher Stechheber. fäß her, das unten durch- Fig. 123.1) bohrt, mit einer Ausflußröhre g (Fig. 123) versehen und zu einem beliebig großen Teile durch beliebig viele Scheidewände abgeteilt ist. Das seien a, b, c, d, e (so dass sechs Räume entstehen)2), von welchen jeder unten und oben durchbohrt ist. Hat man sie einzeln mit beliebigen Flüssigkeiten

gefüllt und die oberen Löcher verstopft, so wird unten nichts herausfließen. Dagegen wird die Flüssigkeit aus jeder Kammer, die oben offen ist, lebhaft nach unten 30 fließen und durch das Ausflußrohr q ausströmen.

1) Vgl. Heron S. 65. 2) Das Eingeklammerte ist nach Vermutung zugesetzt. Vgl. auch bei Rose die handschriftlichen Figuren, die etwas abweichen und wenig deutlich sind.

<sup>1</sup> que: f.qui. cf.v.5-6

<sup>17</sup> liemium cod. Monac.: corr. Rose (idem in contextu licinium) 24 f. (ut fiant sex loca,) quorum

# VITRUVII DE ARCHITECTURA.

I, 6, 2.

Ventus autem est aëris fluens unda cum incerta 23, 24 Rose motus redundantia. nascitur, cum fervor offendit umorem et impetus tactionis exprimit vi spiritus flatus. id 5 autem verum esse ex aeolipilis aereis licet aspicere et 24 de latentibus caeli rationibus artificiosis rerum inventionibus divinitatis exprimere veritatem.

Fiunt enim aeolipilae aereae cavae. hae habent punctum angustissimum, quo aqua infunduntur, con- 10 locanturque ad ignem et, antequam calescant, non habent ullum spiritum, simul autem ut fervere coeperint, effi-

24, 6 ciunt ad ignem vehementem flatum.

## IX, 9, 2—5.

Item sunt ex aqua conquisitae ab eisdem scriptori- 15 237, 4 bus horologiorum rationes, primumque a Ctesibio Alexandrino, qui et vim spiritus naturalis pneu-

<sup>5</sup> tactionis Rose: factionis G(udianus 69 saec. XI) H(arleianus 2767 saec. IX) vi Rose: vim GH 10 quo aqua Iocundus: quae aqua G: exspectes aquae 17 et vim Rose: etiam GH

# VITRUVS BAUKUNST.

I, 6, 2.

Wind ist eine strömende Luftwelle mit unbestimm- Die Äolipile. 1)
tem Überschusse an Bewegung. Er entsteht, wenn Hitze
5 auf Feuchtigkeit stößt und die Heftigkeit der Berührung
gewaltsam das Wehen des Windes hervorruft. Daß dem
so sei, kann man aus den bronzenen Äolipilen erkennen,
und man vermag hinsichtlich der verborgenen Gesetze der
Atmosphäre durch künstliche Erfindungen die göttliche
10 Wahrheit zu ermitteln.

Es werden nämlich hohle Windbälle (Windkugeln, Äolsbälle, Äolipilen) aus Bronze gemacht. Diese haben eine sehr enge Öffnung, durch welche sie mit Wasser gefüllt werden, (dann) werden sie ans Feuer gestellt und 15 zeigen, bevor sie warm werden, überhaupt keinen Lufthauch. Sobald sie aber anfangen heiß zu werden, so rufen sie am Feuer ein heftiges Wehen hervor.

## IX, 9, 2-5.

Ebenso ist die Herstellung von Uhren<sup>2</sup>) mit Ktesibios erfindet zuerst 20 Hilfe von Wasser von ebendenselben Schriftstellern zusammenfassend beschrieben, und zwar zuerst von Ktesibios aus Alexandria, welcher sowohl die Kraft der natürlichen Luft (im komprimierten Zustande) entdeckt

2) Nämlich derjenigen Uhren, welche es ermöglichen sollen, den Tag zu jeder Jahreszeit in Äquinoctialstunden zu teilen.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 231 Herons Äolipile und die Bemerkung zu Fig. 55 in der Einleitung. S. auch Abh. z. Gesch. d. Math. VIII, 210.

maticasque res invenit. sed uti fuerint ea exquisita, dignum est studiosis agnoscere. Ctesibius enim fuerat Alexandriae natus patre tonsore. is ingenio et industria magna praeter reliquos excellens dictus est artificiosis rebus se delectare. namque cum voluisset in taberna sui 5 patris speculum ita pendere, ut cum duceretur susumque reduceretur, linea latens pondus reduceret, ita 3 conlocavit machinationem. canalem ligneum sub tigno fixit ibique trocleas conlocavit. per canalem lineam in angulum deduxit ibique tubulos struxit. in eos 10 pilam plumbeam per lineam demittendam curavit. ita pondus cum decurrendo in angustias tubulorum premeret caeli crebritatem, vehementi decursu per fauces frequentiam caeli compressione solidatam extrudens in aërem patentem offensione tactus sonitus expresserat 15 4 claritatem. ergo Ctesibius cum animadvertisset ex tactu caeli et expressionibus spiritus vocesque nasci, his principiis usus hydraulicas machinas primus in-

principiis usus hydraulicas machinas primus instituit, item aquarum expressiones automatopoeetasque machinas multaque deliciarum genera, in his etiam 20 horologiorum ex aqua comparationes explicuit.

Primumque constituit cavum ex auro | perfectum aut ex gemma terebrata. ea enim nec teruntur per
5 cursu aquae nec sordes recipiunt ut obturentur. namque aequaliter per id cavum influens aqua sublevat 25
scaphium inversum, quod ab artificibus phellos sive
tympanum dicitur. in quo conlocata est regula versatili tympano denticulis aequalibus perfecta. qui
denticuli alius alium inpellentes versationes modicas
faciunt et motiones. item aliae regulae aliaque tympana ad eundem modum dentata una motione coacta

als pneumatische Erfindungen gemacht hat. Es lohnt sich für Lernbegierige zu erfahren, wie dies ausfindig gemacht ist. Ktesibios war nämlich zu Alexandria als Sohn eines Barbiers<sup>1</sup>) geboren. Ktesibios, welcher sich durch Intelli-5 genz und großen Fleiß vor den übrigen hervorthat, hatte, wie man sagte, an kunstvollen Erfindungen seine Freude. Denn als er in dem Laden seines Vaters einen Spiegel so herabhängen lassen wollte, daß eine verborgene Schnur ein Gewicht zöge, wenn der Spiegel nach unten und 10 zurück nach oben gezogen würde, traf er folgende Vorrichtung. Er befestigte eine hölzerne Rinne unter einem 3 Balken und setzte dorthin Rollen. Durch die Rinne führte er eine Schnur nach einer Ecke und stellte dort kleine (in einander gefügte) Röhren her. In diese ließ er an der 15 Schnur eine Bleikugel hinabgehen. Wenn so das Gewicht in den engen Röhren niederging und die Luftmasse komprimierte, so drängte es (eben) durch das ungestüme Niedergehen die durch den Druck (gleichsam) kompakt gewordene Luftmasse durch die Öffnung hinaus in die freie 20 Luft und erzeugte so durch den Zusammenstoß bei der Berührung (der in der Röhre enthaltenen Luft mit der atmosphärischen) einen hellen Ton. Als Ktesibios daher 4 bemerkt hatte, dass infolge des Herauspressens der (inneren) Luft und der Berührung der (atmosphärischen) Luft 25 Windtöne entstehen, so benutzte er diese Prinzipien und stellte zuerst hydraulische Maschinen her. Ebenso führte er Vorrichtungen zum Ausspritzen von Wasser (Wasserdruckwerke), Automaten und amüsante Dinge mancherlei Art aus und entwickelte unter diesen auch

30 die Herrichtung der Wasseruhren.

Zunächst stellte er eine Öffnung her aus Gold (in Gold gefaßt) oder aus einem durchbohrten Edelsteine.

Denn diese Dinge nutzen sich beim Durchfließen des Wassers nicht ab und lassen auch den Schmutz sich nicht

Zur Kritik dieser Anekdote vgl. Susemihl Gesch. d. gr. Litt. I, 735.

versando faciunt effectus varietatesque motionum, in quibus moventur sigilla, vertuntur metae, calculi aut 238, 11 ova proiciuntur, bucinae canunt reliquaque parerga.

## X, 12.

259, 18 Insequitur nunc de Ctesibica machina, quae in 5 altitudinem aquam educit, monstrare.

Ea fit ex aere, cuius in radicibus modioli fiunt gemelli paulum distantes, habentes fistulas furcillae figura similiter cohaerentes, in medium catinum concurrentes. in quo catino fiunt asses in superioribus 10 naribus fistularum coagmentatione subtili conlocati, qui praeobturantes foramina narium non patiuntur

- 2 (redire) quod spiritu in catinum est expressum. supra catinum paenula ut infundibulum inversum est attem-
- 260 perata et per fibulam | cum catino cuneo traiecto con- 15 tinetur, ne vis inflationis aquae eam cogat elevari. insuper fistula, quae tuba dicitur, coagmentata in altitudine fit erecta. modioli autem habent infra nares inferiores fistularum asses interpositos supra foramina
- 3 eorum quae sunt in fundis. ita de supernis in modiolis 20 emboli masculi torno politi et oleo subacti conclusique regulis et vectibus commoliuntur qui erit aër ibi cum aqua (et) assibus obturantibus foramina cogentes trudunt inflando pressionibus per fistularum nares aquam in catinum, e quo recipiens paenula spiritu exprimit per 25

<sup>13</sup> redire add. Rose spiritu Ioc.: spiritus GH 16 elevari Schneider: elevare GH 23 et add. Rose cogentes trudunt Rose: cogent. extrudent GH 25 spiritu Perrault: spiritus GH

ansetzen, durch den eine Verstopfung herbeigeführt werden könnte. Vielmehr fließt durch eine solche Öffnung das 5 Wasser gleichmäßig und hebt einen Schwimmer (ein umgestülptes Becken [Scaphium]), welcher von den Mechanikern 4 "der Kork" (Phellós) oder "die Scheibe" (Týmpanum) genannt wird. Darauf ist eine Stange¹) gesetzt, welche mit kleinen Zähnen versehen ist, die den Zähnen einer drehbaren Welle entsprechen. Indem von diesen Zähnen der eine den andern treibt, bringen sie mäßige Drehungen und Bewegungen hervor. Ebenso rufen andere Stangen und andere Wellen, welche auf dieselbe Weise gezahnt sind, durch eine einzige Bewegung getrieben, durch die Drehung (wieder) verschiedene Arten von Bewegungen hervor, bei welcher sich Figuren bewegen, Säulchen drehen, 15 Steinchen oder Eier niederfallen, Trompeten erschallen und anderes Beiwerk.

### X, 12.

Es folgt jetzt die Beschreibung der Maschine Die Spritze des Ktesibios, welche Wasser in die Höhe treibt.

Dieselbe wird aus Bronze gemacht. Am Fuße derselben werden in geringem Abstande von einander zwei gleiche Pumpenstiefel (Kolbencylinder) angebracht, welche mit gabelförmig aufsteigenden Röhren<sup>3</sup>) versehen sind. Diese vereinigen sich in ähnlicher (gabelförmiger) Weise und münden zusammen in den Windkessel<sup>4</sup>), welcher in der Mitte liegt. In diesen Windkessel werden an der oberen Öffnung der Röhren Druckventile (Klappenventile)<sup>5</sup>) eingesetzt und sorgfältig befestigt. Die Ventile verschließen die Löcher der Mündungen und lassen das, was durch die

Vgl. hierzu Heron S. 163.
 Vgl. oben S. 131 ff.

<sup>3)</sup> Bei Herons Feuerspritze sind das die horizontalen Röhren π,ε, ερ.
4) Der Windkessel fehlt bei Heron.

<sup>5)</sup> Diese fehlen bei Heron, sind aber in Fig. 29 a vorhanden. S. die Einleitung.

fistulam in altitudinem, et ita ex inferiore loco castello conlocato ad saliendum aqua subministratur.

Nec tamen haec sola ratio Ctesibii fertur exquisita, sed etiam plures et variis generibus ab eo liquoris pressionibus coacto spiritu efferre ab natura mutuatos 5 effectus ostenduntur, uti merularum aquae motu voces atque angobatae bibentiaque et eadem moventia sigilla, ceteraque quae delectationibus oculorum et aurium usu 5 sensus eblandiantur. e quibus quae maxime utilia et necessaria iudicavi selegi, et in priore volumine de 10 horologiis, in hoc de expressionibus aquae dicendum putavi. reliqua quae non sunt ad necessitatem, sed ad deliciarum voluptatem qui cupidiores erunt eius subtilitatis, ex ipsius Ctesibii commentariis poterunt invenire.

### X, 13.

De hydraulis autem quas habeant ratiocinationes, quam brevissime proximeque attingere potero et scriptura consequi, non praetermittam.

De materia compacta basi, arca in ea ex aere fabri- 20 cata conlocatur. supra basim eriguntur regulae dextra ac sinistra scalari forma compactae, quibus includuntur aerei modioli, fundulis ambulatilibus ex torno subtiliter subactis habentibus fixos in medio ferreos ancones et verticulis cum vectibus coniunctos pellibusque lanatis 25 involutis. item in summa planitia foramina circiter

<sup>1</sup> interiore GH, corr. Iocundus 4 liquore GH, corr. Rose 5 coactae spiritus GH, corr. Marini et Iocundus 6 merularumque motu GH, corr. Turnebus 17 hydraulis Mar.: hydraulicis GH 26 involutis codicis Sagrediani additamentum. cf. Graebner p. 13: involutos GH

Luft in den Kessel hineingepresst ist, nicht wieder zurücktreten. Auf den Windkessel ist ein Aufsatz in Gestalt 2 eines umgestülpten Trichters passend aufgesetzt und mittels einer Heftel mit durchgetriebenem Pflocke mit dem 5 Kessel verbunden, damit der heftige Druck beim Hineinpressen des Wassers den Aufsatz nicht fortschleudert. Darüber wird ein Steigrohr, welches "die Trompete" (Tuba) heißt, eingelötet und senkrecht in die Höhe geführt. Die Stiefel haben aber unterhalb der unteren Mündungen der 10 (gabelförmigen) Verbindungsröhren Druckventile, welche über den am Boden befindlichen Löchern liegen. So setzen 3 von oben her in den Stiefeln (Cylindern) glatt gedrechselte, mit Öl eingeriebene und (in den Cylindern) eingeschlossene Kolben mit Hilfe von Kolbenstangen und Hebeln die Luft 15 und das Wasser daselbst in Bewegung, und indem die Druckventile die Löcher schließen, drängen und stoßen die Kolben durch den Luftdruck das Wasser durch die Röhrenmündungen in den Kessel. Daraus erhält es der Aufsatz und treibt es mit Hilfe der (komprimierten) Luft 20 durch das Steigrohr in die Höhe. Und so wird aus der Tiefe, nachdem man einen Behälter aufgestellt, ein hochspringender Wasserstrahl erzeugt.

Jedoch ist dies nicht die einzige Erfindung des Ktesibios, 4
welche er sich ausgedacht hat, sondern man zeigt noch
25 mehrere und zwar wie er (Ktesibios) auf verschiedene
Arten durch den Druck einer Flüssigkeit die Luft komprimierte und wie jene Vorrichtungen der Natur nachgebildete Wirkungen hervorbrachten, wie z. B. die Stimmen
von Amseln infolge der Bewegung des Wassers<sup>1</sup>) und die
30 Angobaten (kleinere Automaten?) gezeigt werden und
Figuren, welche trinken und zugleich eine Bewegung hervorbringen, und andere derartige Dinge, welche durch Ergötzen
des Auges und Fesselung des Ohres den Sinnen schmeicheln.
Daraus habe ich ausgewählt, was ich für das Nützlichste 5
und Notwendigste hielt, und ich habe geglaubt, in dem

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 89.

digitorum ternum. quibus foraminibus proxime in verticulis conlocati aerei delphini pendentia habent catenis cymbala ex ore infra foramina modiolorum



Fig. 124a

2 calata. intra arcam, quo loci aqua sustinetur, inest pnigeus uti infundibulum inversum, quem subter taxilli 5

<sup>3</sup> modiorum GH, corr.~Ioc. 4 arcam Ioc.~cf.~p.~496, 20. 500, 9: aram GH.  $cf.~apud~Heron.~p.~192, 3~\beta mulsung 5~pnigeus~Turnebus:$  inid genus GH subter Ioc.: super GH

vorigen Buche über die Wasseruhren, in diesem über die Wasserdruckwerke handeln zu sollen. Was die übrigen Dinge betrifft, welche nicht dem Bedürfnisse, sondern dem Vergnügen und der Unterhaltung dienen, so können die5 jenigen, welche ihre zweckmäßige Einrichtung kennen lernen wollen, sie in den Schriften des Ktesibios selber finden.

#### X, 13.

Ich will nicht unterlassen, so kurz und genau Die Wasser10 ich vermag, die wesentliche Einrichtung der Wasserorgel Fig. 124 a.
und 124 b. ')
orgel zu berühren und schriftlich aufzuzeichnen.

Man stellt eine Basis (a, Fig. 124a) von Holz her und setzt einen aus Bronze gefertigten Kasten (b) darauf. Auf der Basis errichtet man rechts und links von dem 15 Kasten Ständer, die wie bei Leitern durch Sprossen (c) fest verbunden sind. Die Ständer umschließen bronzene Stiefel (Kolbencylinder, d). In diese werden auf- und niedergehende, sorgfältig gedrechselte Kolben (e) geführt, welche mit eisernen, in der Mitte befestigten Kolben-20 stangen (f) versehen sind. Letztere sind durch Gelenke (Veröhrungen) mit Hebeln (g) verbunden. Auch sind die Kolben mit wolligen Fellen überzogen. Ferner sind auf der oberen Fläche der Stiefel ungefähr drei Finger (= 5½ cm) breite Öffnungen. Ganz dicht bei diesen Öffnungen haben 25 bronzene, an Gelenken befestigte Delphine im Munde an Ketten Becken (h) (als Verschlussdeckel) hängen, die unterhalb der Löcher in die Stiefel hinabgelassen sind. Innerhalb des Kastens befindet sich da, wo er Wasser 2 enthält, ein Windkessel (i) in Form eines umgekehrten 30 Trichters. Unter diesen werden ungefähr drei Finger hohe

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 193 ff. und s. die Bemerkungen in der Einleitung. Die in der Figur gegebene Rekonstruktion will lediglich dem Verständnis des Lesers etwas zu Hilfe kommen und erhebt keineswegs den Anspruch, dass Vitruvs Orgel im einzelnen so gewesen sein müsse.

alti circiter digitorum ternum suppositi librant spatium imum inter labra pnigeos et arcae fundum. supra autem cerviculam eius coagmentata arcula sustinet caput machinae, quae graece κανων μουσικος appellatur. in cuius longitudine canales, si tetrachordos est, 5



Fig. 124b.

fiunt quattuor, si hexachordos, sex, si octachordos,
3 octo. singulis autem canalibus singula epitonia sunt
inclusa, manubriis ferreis conlocatis. quae manubria
262 cum torquentur, ex arca patefa ciunt nares in canales
ex canalibus autem canon habet ordinata in transverso 10

kleine Klötze (l) gelegt, welche dem untersten Raume zwischen dem Rande des Windkessels und dem Boden des Kastens eine wagerechte Lage geben. Auf den Hals des Kessels aber ist eine Windlade (m) geleimt, welche 5 den Hauptteil der Vorrichtung trägt, die griechisch Kanon musikos (πανών μουσιπός)<sup>1</sup>) heifst. In diesem werden der Länge nach, wenn die Orgel vierstimmig (mit vier Registern versehen) ist, vier Kanäle (n) gemacht, wenn sechsstimmig, sechs, wenn achtstimmig, acht. Jeder einzelne Kanal ist 3 10 mit einem Hahne (Register)<sup>2</sup>) verschlossen, auch sind eiserne Griffe (p) angebracht. Werden diese Griffe gedreht, so machen sie die Öffnungen (q) von der Windlade nach den Kanälen auf. Aus den Kanälen führen beim Kanon<sup>3</sup>) querliegende Löcher (r), die den Öffnungen (t) in einer 15 ganz oben liegenden, griechisch Pinax genannten Tafel (Pfeifenstock) entsprechen. Zwischen dem Pfeifenstocke und dem Kanon sind Schieber (s) eingefügt, die in derselben Weise (wie Pfeifenstock und Kanon) durchbohrt und mit Öl eingerieben sind, damit sie sich leicht vorziehen und 20 wieder nach innen zurückschieben lassen. Diese Schieber verschließen die erwähnten Löcher und heißen Plinthides (Platten). Das Heraus- und Hineinschieben derselben verschließt bald die Löcher, bald öffnet es sie. An diesen 4 Schiebern sitzen eiserne Springfedern (u) fest, die mit 25 Tasten (v) verbunden sind. Ein Druck auf diese Tasten setzt beständig die Schieber in Bewegung. Über den Löchern des Pfeifenstocks sind da, wo sie aus den Kanälen die Luft

Register denken.

<sup>1)</sup> Damit ist die ganze Vorrichtung gemeint, welche der Luft den Zutritt zu den Pfeifen vermittelt. In der modernen Orgel thut das die Kanzelle.

<sup>2)</sup> Man muß an den Zweck, nicht an die Form der modernen

<sup>3)</sup> Es ist hier nur das einzelne Brett gemeint.

<sup>1</sup> liberant Buttmann p. 150 2 una ante inter del Schneider arcae Ioc.: arae GH 7 epitonia GH. cf. apud Heronem p. 250, 16. 252, 3. 8. 384, 22. 386, 2. 13: epistomia Ioc. 8 conlocata H, collocata G, corr. Rose 9 f. arcula

foramina respondentia naribus quae sunt in tabula summa, quae tabula graece  $\pi \iota \nu \alpha \xi$  dicitur. inter tabulam et canona regulae sunt interpositae ad eundem modum foratae et oleo subactae ut faciliter inpellantur et rursus introrsus reducantur, quae obturant ea foramina plinthidesque appellantur. quarum itus et reditus alias

- 4 obturat alias aperit terebrationes. hae regulae habent ferrea chordagia fixa et iuncta cum pinnis, quarum pinnarum tactus motiones efficit regularum continenter. supra tabulae foramina, qua ex canalibus habent 10 egressum spiritus, sunt anuli adglutinati, quibus lingulae omnium includuntur organorum. e modiolis autem fistulae sunt continentes coniunctae pnigeos cervicibus pertinentesque ad nares quae sunt in arcula. in quibus asses sunt ex torno subacti et ibi conlocati, 15 qui, cum recipit arcula animam, spiritum non patientur
- 5 obturantes foramina rursus redire. ita cum vectes extolluntur, ancones deducunt fundos modiolorum ad imum delphinique qui sunt in verticulis inclusi, calantes in eos cymbala, aëre implent spatia modiolorum, atque 20 ancones extollentes fundos intra modiolos vehementi pulsus crebritate et obturantes foramina cymbalis superiora, aëra qui est ibi inclusus pressionibus coactum in fistulas cogunt, per quas in pnigea concurrit et per eius cervices in arculam. motione vero vectium 25 vehementiore spiritus frequens compressus epitoniorum
- 6 aperturis influit et replet anima canales. itaque cum pinnae manibus tactae propellunt et reducunt con263 tinenter regulas alternis | obturando foramina alternis aperiundo, e musicis artibus multiplicibus modulorum 30
  Varietatibus sonantes excitant voces.

ausströmen lassen, Ringe (x) festgeleimt, welche die Mundstücke aller Orgelpfeifen umschließen. Von den Stiefeln gehen Verbindungsröhren aus, die mit dem Halse (y) des Windkessels in Verbindung stehen und bis zur<sup>1</sup>) Öffnung in 5 der Windlade führen. Im Halse sind gedrechselte Klappenventile (z) angebracht, welche die Löcher verschließen und keine Luft wieder zurückströmen lassen, wenn die Windlade sie aufgenommen hat. Werden bei solchen 5 Vorrichtungen die Hebel (g) gehoben, so ziehen die 10 Stangen (f) die Kolben (e) der Stiefel (d) nach unten, und die Delphine, welche an den Gelenken angebracht sind, lassen die Deckel in die Stiefel hinab und füllen den Innenraum der Stiefel mit Luft. Wenn dann die Stangen (f) infolge heftigen wiederholten Stofsens die 15 Kolben heben und durch die Deckel die Löcher darüber verschließen, so pressen sie die dort eingeschlossene, komprimierte Luft in die Röhren, durch welche sie in den Windkessel und durch dessen Hals hindurch in die Windlade dringt. Durch eine lebhaftere Bewegung der Hebel 20 wird Luft in Menge komprimiert, strömt nach den Öffnungen der Register und füllt die Kanäle mit Luft an. Wenn 6 daher die Tasten, von den Händen berührt, unaufhörlich die Schieber vor- und zurückschieben und so die Löcher abwechselnd öffnen und schließen, so bringen sie mit 25 musikalischer Kunst in mannigfacher Abwechslung der Weisen (Melodien) die Orgeltöne hervor.

<sup>1)</sup> D. h. in die Nähe der Öffnung.

<sup>7</sup> hae G: haec H Rose 8 chordagia Meister: choragia GH 10 tabulam GH, corr. Rose qua Mar.: quae GH 13 pnigeos Turn.: ligneis GH 14 pertinentesque: pertinentibus  $Graebner\ p.\ 28$ ,  $f.\ recte$  quae sunt in arcula  $secludit\ Meister\ p.\ 181$  16  $an\ receperit$ ? 18 deducuntur GH,  $corr.\ Rose$  20 cymbaliare GH,  $corr.\ Rose$  23 clusus GH,  $corr.\ Rose$  24 pnigea Turn.: lignea GH 25 arculam  $Buttmann\ p.\ 156$ : arcam GH 26 epitoniorum GH: epistomiorum Ioc. 27 animae GH,  $corr.\ Ioc$ .

Quantum potui niti ut obscura res per scripturam dilucide pronuntiaretur contendi, sed haec non est facilis ratio neque omnibus expedita ad intellegendum praeter eos qui in his generibus habent exercitationem. quod si qui parum intellexerit ex scriptis, cum ipsam 5 rem cognoscet profecto inveniet curiose et subtiliter omnia ordinata.

Ich habe mich nach Kräften bemüht, diese schwer verständliche Sache klar darzustellen. Indessen die Einrichtung ist nicht leicht und nicht allen begreiflich, mit Ausnahme derer, die in Dingen dieser Art praktische Erfahrung besitzen. Wer etwa die Beschreibung nicht recht verstehen sollte, wird jedenfalls dennoch finden, daß alles sorgfältig und geschickt eingerichtet ist, wenn er die Sache selbst (aus eigener Anschauung) kennen lernt.

## ADDENDA.

## ΠΕΡΙ ΥΔΡΙΩΝ ΩΡΟΣΚΟΠΕΙΩΝ.

FRAGMENTUM.

Οἱ μὲν γὰο ἀρχαιότεροι τῶν μαθηματικῶν κατασκευάσαντες άγγεῖον καθ' δμαλην δύσιν δέον διὰ τοη- 5 ματίου πρός τῷ πυθμένι ὄντος καὶ ἔχον τὴν χορηγίαν έκ τινος έπιρούτου ύδατος άμα τη του ηλίου ανατολή πρώτη έν τη Ισημερινή ήμέρα είων φέρεσθαι τὸ ύδωρ είς τι περιεγόμενον άγγεῖον, έως αν όλον τὸ σωμα τοῦ ηλίου πρώτως ύπερ του δρίζουτα γένηται καί 10 φυλάσσοντες τὸ ἀπορο(ε) ῦσαν ὕδωρ, εἰς ἕτερον ἀγγεῖον είων φέρεσθαι την δύσιν μέγρι της κατά την έξης ημέραν γινομένης τοῦ ηλίου πρώτης ἀνατολης καὶ έκμετρούντες τὸ πᾶν δυὲν ὕδωρ ἐν ἀμφοτέροις τοῖς άγγείοις έξήτουν τοῦτο, ποσαπλάσιόν έστι τοῦ κατά 15 την ανατολήν τοῦ ηλίου ληφθέντος ύδατος. καὶ δν λόγον έχει τὸ κατὰ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου ληφθέν [τοῦτο] ὕδωρ πρὸς τὸ πᾶν τῆς ρύσεως ὕδωρ, τοῦτον έχειν τὸν λόγον έφασκον . . . τὸν χρόνον τῆς ὅλης τοῦ ήλίου ἀνατολής πρὸς τὸν χρόνον τὸν ἀπὸ τῆς πρώτης 20 άνατολής μέγοι της κατά την έξης ημέραν πρώτης άνατολης.

262 ... ὅπως δὲ συμβαίνει τὸ ἐν τῷ ἀγγείῳ ὕδως καθ' ὁμαλὴν δύσιν ὁεῖν, ὑπέδειξεν Ἡρων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἡδρίων ὡροσκοπ⟨ε⟩ίων.

correxi

<sup>3</sup> Exstat apud Pappum in Theonis in Ptolem. magn. constr. comment. V, 261 (ed. Basil. 1538). Cf. supra p. 456 12 pro  $\tau \dot{\eta} \nu$  exspectes  $\dot{\epsilon} \tau \dot{\epsilon} \rho \alpha \nu$  vel  $\tau \iota \nu \alpha$  13  $\dot{\eta} \iota \iota \dot{\epsilon} \rho \alpha \beta \beta \beta \alpha \beta$  ed. Bas., correxi 18  $\tau o \dot{\nu} \tau o$  delevi nisi f. v. 18  $\tau o \dot{\nu} \tau o$   $\langle \tau \dot{o} \rangle$   $\delta \delta \omega \rho$  legenda et v. 17  $\tau \dot{o}$  ...  $\lambda \eta \phi \vartheta \dot{\epsilon} \nu$  ut glossema delenda sunt 19  $\dot{\epsilon} \gamma \epsilon \iota$  ed. Bas.,

## NACHTRAG.

## ÜBER WASSERUHREN.

FRAGMENT. 1)

Die älteren unter den Mathematikern konstruierten 5 ein Gefäß, welches (die Flüssigkeit) in gleichmäßigem Ausflusse durch ein kleines Loch am Boden fließen ließ und den Zufluss von irgend welchem fließenden Gewässer Sie ließen an dem Äquinoktialtage zugleich mit dem ersten Strahle der aufgehenden Sonne das Wasser in 10 ein verschlossenes Gefäs laufen, bis zum ersten Augenblicke, in welchem der ganze Sonnenkörper sich über den Horizont erhebt, und indem sie das ausgeströmte Wasser verwahrten, ließen sie (schon vom ersten Sonnenstrahle an) einen (Bas. Ausg.: 'den') Strom in ein anderes Gefäß laufen 15 bis zum Beginne des am folgenden Tage stattfindenden Sonnenaufgangs, maßen das ganze in die beiden Gefäße geflossene Wasser und untersuchten, wievielmal das letztere mehr sei als das während des Sonnenaufgangs erhaltene Wasser. Und sie erklärten, in dem Verhältnisse, welches 20 das während des Sonnenaufgangs erhaltene Wasser zu dem ganzen Wasserausfluss habe, stehe ... die Zeit des ganzen Sonnenaufgangs zu der Zeit vom Beginne des Sonnenaufgangs (am ersten Tage) bis zum Anfang des Sonnenaufgangs am folgenden Tage.

Wie es möglich ist, daß das im Gefäße befindliche Wasser gleichmäßig ausfließt, hat Heron im ersten Buche

der Wasseruhren gezeigt.

<sup>1)</sup> Überliefert von Pappus (um 300 n. Chr.), anscheinend nur dem Inhalte, nicht dem Wortlaute nach.

## INHALT.

#### A. HERONS DRUCKWERKE.

| BUCH I.                                              |    | Seite |
|------------------------------------------------------|----|-------|
| Einleitung (Theorie des Vakuum)                      |    | 3     |
| I. Der gebogene Heber                                |    | 29    |
| II. Die Wirkung des Hebers begründet                 |    | 33    |
| III. Der Kapselheber                                 |    | 41    |
| IV. Gleichmäßiger Ausfluß aus einem Heber            |    | 43    |
| V. Teils gleichmäßiger teils ungleichmäßiger Ausflu  | ſs |       |
| aus einem Heber                                      |    | 47    |
| VI. Das Smerisma (Vorrichtung, um ohne Ansauge       |    |       |
| den Heber zum Ausfluss zu bringen)                   |    | 55    |
| VII. Der Stechheber (Sieb des Aristoteles)           |    | 57    |
| VIII. Der Doppelstechheber                           |    | 61    |
| IX. Die Zauberkanne                                  |    | 65    |
| X. Der Springbrunnen (Heronsball)                    |    | 71    |
| XI. Das Klappenventil                                |    | 77    |
| XII. Das Opfer (Druck erwärmter Luft)                |    | 81    |
| XIII. Der Tantalusbecher                             |    | 83    |
| XIV. Die Krüge der Eintracht (Hebervorrichtungen).   |    | 85    |
| XV. Ein pfeifender Mönch (Wasserdruck)               |    | 89    |
| XVI. Vogelgezwitscher und Eule (Wasserdruck und Hebe |    | 91    |
| XVII. Die Tempeltrompete (Wasserdruck)               |    | 99    |
| XVIII. Das Zaubertrinkhorn (Luftdruck)               |    | 101   |
| XIX. Ein intermittierender Brunnen                   |    | 103   |
| XX. Intermittierender Ausfluß                        |    | 107   |
| XXI. Der Weihwasserautomat                           |    | 111   |
| XXII. Der Zauberkrug (Luftdruck)                     |    | 113   |

|                                                     | Serre |
|-----------------------------------------------------|-------|
| XXIII. Verwendung des Wasser- und Luftdruckes, um   |       |
| Wein zum Ausfluss zu bringen                        | 117   |
| XXIV. Ausfluss einer Mischung von Wein und Wasser   |       |
| in bestimmtem Verhältnisse (Wasser- und Luft-       |       |
| druck)                                              | 119   |
| XXV. Nachfüllung eines Weinbehälters in bestimmtem  |       |
| Verhältnisse zu abgelassenem Wasser (Heber).        | 125   |
| XXVI. Variation der vorigen Einrichtung             | 129   |
| XXVII. Eine dritte Variation                        | 131   |
| XXVIII. Die Feuerspritze                            | 131   |
| XXIX. Der trinkende Adler (Heber, Luftdruck)        | 137   |
| XXX. Der trinkende Bock (Heber, Luftdruck)          | 141   |
| XXXI. Der trinkende Hirsch (Heber)                  | 145   |
| XXXII. Das ägyptische Weihbecken                    | 149   |
| XXXIII. Ein Weinautomat für verschiedene Weinsorten | 153   |
| XXXIV. Die sich selbst regulierende Lampe           | 163   |
| XXXV. Regulierung des Ausflusses durch ein Luftloch | 165   |
| XXXVI. Der unterbrochene Einguss (Kapselheber)      | 167   |
| XXXVII. Ein Heronsbrunnen                           | 171   |
| XXVIII. Automatische Tempelthüren (Druck erwärmter  |       |
| Luft)                                               | 175   |
| XXXIX. Variation der vorigen Einrichtung            | 179   |
| XL. Wechselnder Ausfluss (Kapselheber)              | 183   |
| XLI. Herkules und die Schlange (Wasserdruck)        | 187   |
| XLII. Die Wasserorgel                               | 193   |
| XLIII. Die Windorgel                                | 203   |
| BUCH II.                                            |       |
| I. Die Maßkanne                                     | 209   |
| II. Ein Heronsball                                  | 218   |
| III. Der Opfertanz (Druck erwärmter Luft)           | 215   |
| IV. Der unterbrochene Gesang (Wasserdruck)          | 217   |
| V: Variation der vorigen Einrichtung                | 219   |
| VI. Der springende Ball (Dampfkraft)                | 221   |
| VII. Figürliche Darstellung des Weltalls            | 223   |
| VIII. Ein Thermoskop                                | 22    |
| IX Der nfeifende Thyrsus (Wasserdruck)              |       |

510 INHALT.

|           |                                                 | Seit |
|-----------|-------------------------------------------------|------|
| X         | . Die tönende Trompete (Wasserdruck)            | 227  |
| XI        | . Der Äolsball                                  | 233  |
| XII       | . Der unterbrochene Ausfluss                    | 233  |
| XIII      | . Der unterbrochene Heber                       | 235  |
| XIV       | . Der saugende Glascylinder (Luftdruck)         | 239  |
| XV        | Ein Heronsball                                  | 248  |
| XVI       | . Intermittierender Ausfluß                     | 247  |
| XVII      | . Der kalte Schröpfkopf (Luftdruck)             | 251  |
| XVIII     | . Der Eiterzieher                               | 253  |
|           | . Wechselnder Ausfluss (Kapselheber)            | 257  |
| XX        | Ein Zauberkrug (wechselnder Ausfluss von Wein,  |      |
|           | Wasser und beiden gemischt)                     | 261  |
| XXI.      | Die Libation (Druck erwärmter Luft)             | 263  |
| XXII.     | Ein Heronsbrunnen                               | 265  |
|           | Ein Heronsball                                  | 271  |
|           | . Nachfüllung einer Lampe (Wasserdruck)         | 271  |
| XXV.      | Unterbrechung des Ausflusses (Luftdruck)        | 277  |
|           | Die pfeifende Flasche (Wasserdruck)             | 281  |
|           | Ein intermittierender Brunnen                   | 283  |
|           | Ein Zaubertrinkhorn (Luftdruck)                 | 289  |
| XXIX.     | Wechselnder Ausfluss (unterbrochener Heber) .   | 291  |
|           | Ein Weinautomat durch ein Gewicht geregelt.     | 293  |
| XXXI.     | Ein Weinautomat durch einen Schwimmer ge-       |      |
| *******   | regelt                                          | 297  |
| XXXII.    | Der pfeifende und sich drehende Mönch (Wasser-  |      |
| 373737444 | druck und Zahnräder)                            | 299  |
| XXXIII.   | Der Wasserautomat durch ein Gewicht geregelt    | 303  |
| XXXIV.    | Das Milliarium (Badeofen)                       | 305  |
| XXXV.     | Dasselbe mit besonderen Vorrichtungen           | 317  |
| XXXVI.    | Das geschnittene und automatisch trinkende Rind | 323  |
| CXXVII.   | Der trinkende Bock                              | 331  |
|           |                                                 |      |
|           | B. HERONS AUTOMATENTHEATER.                     |      |
| I.        | Die Arten der Automatentheater                  | 339  |
| II.       | Bodenbeschaffenheit und Material                | 343  |
| III.      | Äußere Einrichtung des fahrenden Automaten.     | 353  |

|        | INHALT.                                       | 511   |
|--------|-----------------------------------------------|-------|
|        |                                               | Seite |
| IV.    | Dessen Aufführungen                           | 355   |
|        | Die Bewegungsarten                            | 355   |
|        | Das Vorrücken auf einer geraden Linie         | 357   |
| VI.    | Die Rückfahrt des Automaten auf einer geraden |       |
|        | Linie                                         | 359   |
| VII.   | Die Kreisfahrt <sup>11</sup>                  | 363   |
| VIII.  | Mathematische Begründung derselben            | 365   |
| IX.    | Die Fahrt auf einem Rechteck                  | 367   |
| X.     | Das abwechselnde Heben und Senken der Räder-  |       |
|        | paare                                         | 369   |
|        | Kompliziertere Fahrten                        | 373   |
| XII.   | Das Altarfeuer                                | 381   |
|        | Die Bacchusspende                             | 383   |
|        | Cymbelnschall und Trommelklang                | 391   |
|        | Bekränzung der Pilaster                       | 391   |
|        | Tanz der Bacchantinnen                        | 393   |
|        | Anbringung der Schnüre                        | 395   |
| XVIII. | Die Übersetzung                               | 399   |
| XIX.   | Die Hin- und Rückfahrt in besonderer Aus-     |       |
|        | führung                                       | 401   |
| XX.    | Einleitung zu den stehenden Automaten (Ver-   |       |
|        | hältnis zu Philo. Dessen Athene. Donner-      |       |
|        | vorrichtung)                                  | 405   |
|        | Bühneneinrichtung im allgemeinen              | 411   |
|        | Antikes Schaustück in 3, Nauplius in 5 Scenen | 413   |
|        | Das Spielhaus, dessen Öffnen und Schließen .  | 417   |
| XXIV.  | Nauplius, 1. Scene                            | 423   |
| XXV.   | 2. Scene                                      | 427   |
|        | 3. Scene                                      | 431   |
|        | 3. Scene (Fortsetzung)                        | 439   |
|        | 4. Scene                                      | 443   |
| XXIX.  | 5. Scene                                      | 447   |
| XXX.   | 5. Scene (Schlufs)                            | 449   |
| C      | HERONS WASSERUHREN. FRAGMENT                  | 457   |
| U.     | HERONS WASSERUIIREN. FRAUMENT                 | 457   |

| D. PHILONS DRUCKWERKE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite  |
| I. Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 459    |
| II. Die Luft ein Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 461    |
| III. Vakuum und Emporsteigen des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 463    |
| IV. Künstlicher Auftrieb des Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 465    |
| V. VI. Die Theorie des Hebers 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. 471 |
| VII. Ein Thermoskop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 475    |
| VIII. Die Saugkerze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 477    |
| IX. Der gebogene Heber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 479    |
| X. Der Kapselheber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 481    |
| XI. Das Sieb des Aristoteles (Stechheber)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 481    |
| XII—XV. Intermittierende Brunnen 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 487    |
| XVI. Mehrfacher Stechheber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 489    |
| 11, 1, 12 children of the control of | 400    |
| E. VITRUV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 1. Vitruvs Äolipile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 491    |
| 2. Die hydraulischen Maschinen des Ktesibios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 491    |
| 2. Die nydraumschen Maschmen des Klesiolos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491    |
| 3. Die Spritze des Ktesibios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 495    |
| 4. Vitruvs Wasserorgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 499    |
| T TOTAL HILAGODINIDANA TO LONGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| F. ÜBER WASSERUHREN. FRAGMENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| (NACHTRAG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 507    |

#### Berichtigungen.

S. 16 Z. 5 v. u. lies 4 statt 5.

,, 18 ,, 18 lies οὔτ' statt οὖτ'.

, 27 , 16 lies 'Eingiefsens' statt 'Mischens'.

" 32 neben Z. 14 lies 154 für 54.
" 38 Z. 15 γῆ, και für γῆ και.

,, 41 letzte Z. v. u. Kap. 10 statt 9.

., 54 Z. 5 Anm. füge 'ποοσκεκολλημένον Par. 2512' ein.

,, 70 ,, 14 Anm. tilge 'ἔχουσα om. Τ'. ,, 76 ,, 10 viell. ἀναπιτυσθήσεται.

" 84 " 25 lies δμονοίας statt δμοινοίας.

" 103 Anm. 1 lies Kap. 12 statt 11.

", 106 Z. 10 und S. 107 Z. 9 lies @ statt E. S. Einl. S. XXXII.

106 ,, 14 Anm. tilge 'spurium . . . [δε]'.

,, 107 ,, 13 lies 'Es ist ... zu bohren' statt 'Praktischer u.s. w.'. 107 tilge Anm. 2.

", 129 fehlt in der Figur der Buchstabe  $\beta$  unterhalb des Hahns mit dem Delphin.

., 132 neben Z. 8 lies 181 für 118.

- ", 140 Z. 19 κενωθείσης von Pseudo-Heron ohne Überlegung geändert.
- " 141 Z. 21—22 lies: 'Durch die in der Mitte liegende Scheidewand' statt 'Mitten durch d. S.'.

., 141 Anm. 3 lies 'Suppl. S. 64' statt 'die ... § 4'.

"143 Fig. Nach 142, 3—4. 14 soll der junge Pan (von dem Tiere?) abgewandt sein, wenn φυ den Zuflus auffängt. Nun trinkt das Tier nur, wenn der Zuflus unterbrochen ist. Denn der Luftdruck wirkt nur auf die Flüssigkeit im Becher, wenn in der unteren Kammer durch den Abflus ein luftverdünnter Raum entsteht, was bei der den Abflus überwiegenden Quantität des Zuflusses ohne Unterbrechung des letzteren unmöglich ist. Es wäre also, wenn der junge Pan selbst tränken soll, 142, 3 ἐπιστραφέντος und 142, 14 ἐπιστρέφωμεν zu schreiben (vgl. 140, 8). Will man nicht ändern, muß man annehmen, daß nicht der Paniskos, sondern ein Hirt o. dgl. das Tier tränkt, und die Figur wäre dementsprechend zu ändern.

S. 146 Z. 4-5 tilge die Anm. S. Einl. S. XXXIV.

,, 190 ,, 20 schreib (ὑπὲρ τὴν βάσιν).

222 , 5 Anm. füge ein: συντέτοηται spurium. exspectem e. g. συνήρτηται'.

222 Z. 16 füge f. vor de in der Anm. ein.

254 ,, 11 Anm. lies 'τοῦ (post ἢ)'.
 268 ,, 2 Anm. tilge '⟨δ . . . ἀπεστεγνώσθω⟩'.

269 tilge Anm. 1.

298 Z. 2 Anm. füge 'δε: οὖν Β' ein.

322 ,, 18 lies τὸ für το.

326 ,, 22 lies ΓΔ statt ΓΛ.

368 , 19 Anm. tilge 'om. Leid. . . . 2431'. S. Suppl. S. 114 f.

436 , 7 Anm. lies fol. 46 statt p. 46.

446 , 15 Anm. füge ein: 'nisi των νηων del. sunt'.

456 ,, 7 lies έθος έστί.

" 459 Anm. 2 Z. 5 lies Codex 954 statt 966.

,, 464 Z. 1 Anm. lies 'coniungendam'. " 495 " 14 lies 'welchen' statt 'welcher'.

# Wissenschaftliche Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller

im Verlage von

## B. G. Teubner T in Leipzig.

Sammlung wissenschaftlicher Commentare zu griechischen und römischen Schriftstellern.

Sophokles Elektra. Von G. Kaibel. geh. n. M. 6.-, in Leinw.

geb. n. M. 7.— Lucrez Buch III. Von R. Heinze. geh. n. M. 4.—, in Leinw.

geb. n. M. 5.— Aetna. Von S. Sudhaus. geh. n. M. 6.—, in Leinw. geb. n. M. 7.—

#### Kritische und kommentierte Ausgaben.

Neue Erscheinungen 1895-1898.

Acta Apostolorum: s. Lucas.

Apollonius' von Kitium illustrierter Kommentar zu der Hippokrateischen Schrift πεοί ἄρθρων. Herausgegeben von Hermann Schöne. Mit 31 Tafeln in Lichtdruck. 4. n. ... 10.10.—

Aristophanis Equites. Rec. A. v. Velsen. Ed. II cur. K. Zacher. n. M. 3.—

Batrachomachia, die Homerische, des Karers Pigres nebst Scholien und Paraphrase, hrsg. von A. Ludwich. n. M. 20.—

('aesaris, C. Juli belli civilis libri III. Rec. A. Holder. n. M. 10. —

Euripidis Fabulae edd. R. Prinz et N. Wecklein. Vol. I. P. IV: Electra. n. M. 2. — | Vol. II. P. II: Supplices. n. M. 2. —

"I. "VI: Helena. n. M. 2.—
"I. "VI: Helena. n. M. 3.—
"I. "VII: Cyclops.n. M.1. 40.
"II. "II: Bacchae. n. M. 2.—
"II. "IV: Heraclidae. n. M. 2.—
"II. "V: Heraclidae. n. M. 2.—
"II. "V: Heraclidae. n. M. 2.40.

Q. Horati Flacei opera. Rec. O. Keller et A. Holder. Vol. I. Carminum libri IV, Epodon liber, Carmen saeculare. Iterum

rec. O. Keller. n. M. 12.-

[Lucas.] Acta Apostolorum s. L. ad Theophilum lib. alter. Sec. formam quae vid. Romanam rec. Fr. Blass. n. M. 2.—

[—] Evangelium sec. Lucam s. L. ad Theoph. lib. prior. Sec. formam quae vid. Romanam rec. Fr. Blass. n. M. 4.— Pindari carmina prolegg, et comm. instr. ed. W. Christ. n. M. 14.— Platonic Sophists ed. O. Analt. p. M. 5.60

Platonis Sophista ed. O. Apelt. n. M. 5.60. Statius' Silvae, herausg. u. erkl. v. Fr. Vollmer. n. M. 16.—

Theophrasts Charaktere, hrsg., übers. u. erkl. v. d. Philol. Gesellsch. zu Leipzig. n. M. 6.—

Thucydidis Historiae rec. C. Hude. Tom. I. n. M. 10.—
Vergili Maronis, P., opera iterum rec. O. Ribbeck. 4 voll. gr. 8.
Vol. I. Buc. et Georg. n. M. 5.— Vol. III. Aen. VII—XII. n. M. 7. 20.
— II. Aen. I—VI. n. M. 7.20. — IV. App. Verg. n. M. 8.—

Unter der Presse und in Vorbereitung befinden sich: Didassaliae Apostolorum Lat. redd. fragm. Veron. ed. E. Hauler. Fabulae Aesopicae edd. Knöll et Hausrath. Itineraria Romana edd. O. Cuntz et W. Kubitschek.

## Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

Neue Erscheinungen.

Anthologia Latina edd. Buecheler et Riese, P. II: Carm. epigr. conl. F. Buecheler. F. H. n. M. 5.20. lyrica ed. Th. Bergk. Ed. IV cur. E. Hiller(-O. Crusius).

M. 3.-

Apulei Metamorphoseon II. XI ed. v. d. Vliet. n. M. 3 .-

Aristotelis πολιτεία 'Αθηναίων ed. Blass. Ed. III. M. 1.80.

ars rhetorica. Iterum ed. Roemer. M. 3.60.

Augustini, S. Aureli, confessionum l. XIII rec. P. Knöll. M. 2.70. Babrii fabulae rec. O. Crusius. Acc. fab. dact. et iamb. rell-

Ignatii al. tetrast. rec. C. F. Müller. Ed. mai. n. M. 8.40-— Ed. min. n. M. 4.—

Bacchylidis carmina ed. F. Blass. n. M. 2.40.

Caesaris commentarii rec. B. Kübler. Vol. III. 1. B. Alex. B. Afr. Ed. mai. M. 1.— Ed. min. M. —. 60. Vol. III. 2. B. Hisp. Fragmenta. Indices. M. 1.50. Ciceronis opera ed. C. F. W. Mueller. Pars III. Epistulae.

Vol. I. M. 3.60. (= Nr. 19-22 à M. -. 90, Nr. 23 M. -. 60.) — Vol. II. M. 4.20. (= Nr. 24 M. -.60, Nr. 25-27 à M. 1.-, Nr. 28 M. -.60.)

Firmicus Maternus edd. W. Kroll et F. Skutsch. Fasc. I. n. M.4. -Fulgentii, Fabii Planciadis, opera rec. R. Helm. n. M. 4.-Galeni de victu attenuante liber. Primum graece ed. C. Kalb.

fleisch. n. M. 1.40.

Gemini elementa astronomiae rec. Manitius. n. M. 8 .-

Herondae Mimiambi. Accedunt Phoenicis Coronistae, Mattii mimiamborum fragm. Ed. O. Crusius. Ed. III minor. M. 2.40.
Heronis Alexandrini opera. Vol. I. Pneumatica. Automata ed.
W. Schmidt. [U. d. Pr.]

Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt ed. Bremer. P. I. n. M. 5. - P. II, 1. n. M. 8. -

Lactantius Placidus: s. Statius. Vol. III.

Lydi, Laurentii, 1. de ostentis et Calendaria Graeca omnia ed. C. Wachsmuth. Ed. H. n. M. 6.— de mensibus liber ed. R. Wünsch. n. M. 5.20.

Musici scriptores Graeci rec. C. Janus. n. M. 9.-

Mythographi Graeci. Vol. III. Fasc. I. Pseudo-Eratosthenis Catasterismi rec. A. Olivieri. n. 120. Palladii, Rutilii Tauri Aemiliani, opus agriculturae rec. J. C.

Schmitt. n. M. 5.20.

Patrum Nicaenorum nomina graece, latine, syriace, coptice, arabice, armeniace edd. H. Gelzer, H. Hilgenfeld, O. Cuntz. n. M. 6 .-

Philoponi de opificio mundi Il. VII rec. W. Reichardt. n. M. 4 .-

Pindari carmina rec. W. Christ. Ed. II. M. 1.80.

Plini nat. hist. ed. C. Mayhoff. Voll. IV. V. je n. M. 6 .-Plutarchi Moralia rec. G. N. Bernardakis. Vol. VII. n. M.4 .-Ptolemaei, Cl., opera. Vol. I. Syntaxis ed. Heiberg. n. M. 8.-

Senecae, L. Annaei. opera quae supersunt. Vol. III. L. A. S. ad Lucilium epistul. moral. quae supers. ed. O. Hense. n. M.5.60. Statius, P. Papinius. Vol. III. Lactantii Placidi commentarios

rec. R. Jahnke. n. M. 8 .-





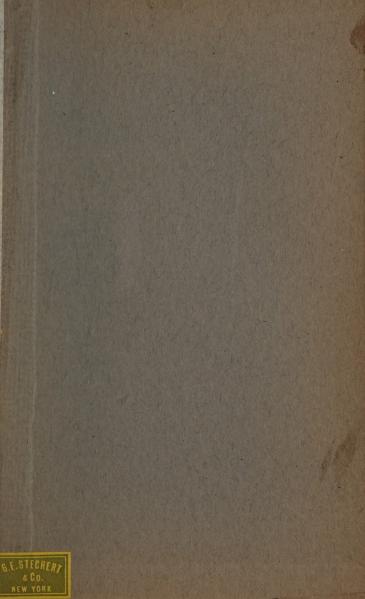

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
510H4320 C001
HERONIS ALEXANDRINI OPERA QVAE SVPERSVNT
1
3 0112 016936616